

# Gefangbuch

ri.m

vierstimmigen Melodien

fur ben

öffentstichen und häuslichen Gotlesbienst.

and a statement of the control of the control of

Eleveland, Ohio. Aserlogi von II. I. Schneider für die Gangelijde Gemeinschaft.

### Evangelisches

## Gesangbuch

mit

vierstimmigen Melodien

für den

öffentlichen und häuslichen Gottesdienst.

Ich will, bem Herrn will ich fingen, bem Herrn, bem Gott Jörgels, will ich fpielen.—Richter 5, 3.

Cleveland, Ohio.

Werlegt von W. A. Schneider für die Evangelische Gemeinschaft. Entered according to act of Congress, in the year 1877, by
W. F. SCHNEIDER,
in the office of the Librarian of Congress, at Washington.

### Moffede.

Der Text in diesem "Notengesangbuch" harmonirt genau mit dem Gesangbuch ohne Noten, nur ist die Reihenfolge der Lieder unterbrochen und sind die verschiedenen Lieder gleicher Versmaße zusammensgestellt. Die Rummern sind jedoch unverändert beibehalten worden. Da dieses Buch ein "numerisches Register" enthält, wobei Rummer und Seitenzahl angegeben ist, so kann man irgend ein Lied leicht sinden. Die durch die vorliegende Einrichtung erzielten Vortheile sind folgende:

1. Alle die Lieder von gleichem Bersmaße ftehen beifammen.

2. Dadurch wurde eine häufige, nutslose Wiederholung ein und derselben Melodie vermieden, welsches das Buch unbequemer und kostspieliger gemacht hätte.

3. Durch diese Einrichtung hat man fast jedesmal auf den beiden aufgeschlagenen Seiten die Wahl awischen wenigstens zwei Melodien des gleichen Bersmaßes.

4. Diese Einrichtung machte es auch möglich, die Lieder so zu stellen, daß man in keinem Falle während des Absingens eines Liedes genöthigt ist, das Blatt umzuschlagen, wobei die Noten auf die eine und ein Theil des Textes auf die andere Seite zu stehen käme.

Sobald man einmal ein wenig mit dieser Einrichtung bekannt ift, wird man beim Gebrauch der beiden Bücher keine Schwierigkeiten sinden. Man gebe im Hauptgesangbuch die Nummer, im Notenzgesangbuche die Seitenzahl an, dann kann es kein Mißverskändniß geben. An der Hand der verschiedenen Register ist es sehr leicht, sich auf einmal zurecht zu finden.

Mit Bezug auf die verschiedenen Melodien ist keine Mühe gespart worden, das Beste und dieses in der möglichst größten Mannigsaltigkeit zu dieten. Nur in einigen Fällen war es geradezu unmöglich, die bekannten Melodien zu bekommen, und mußten dieselben durch Neues erseht werden, welches bei näherem Bekanntwerden mit den Melodien vielleicht als vortheilhaft gesunden wird. Etliche Componisten und Berleger hatten die Güte, uns ihre Musikstüde zur unentgeltlichen Verfügung zu stellen, wosür wir ihnen hiemit unseren verbindlichsten Dank abstatten.

Daß bei der Herstellung des musikalischen Theils dieses Buches ebenfalls beständig die Bebürsnisse unserer Kirche im Auge gehalten wurden, wird zu bemerken kaum nöthig sein. Manche der Melodien, die sich trothdem, daß sie in keinem Notenbuch zu sinden sind, als unentbehrliche Freunde in die Herzen unserer Glieder hineingesungen haben, sehlen selbstwerständlich in diesem Buche n ich t. Dabei mag es freilich immer noch der Fall sein, daß hie und da Jemand seine "Lieblingsmelodie" vermißt, und bitten wir in diesem Falle, auf Grund der Unvollkommenheit aller menschlichen Leistungen, um Nachsicht, mit der Bersicherung, unser Möglichstes gethan zu haben. Die gefällige Abwechslung zwischen dem ernsten Choral und der mehr an den Volkston grenzenden lebhafteren Melodie bildet nicht nur eine größere Bersschiedenheit, sondern ist auch geeignet, den Anforderungen der verschiedenen Gemüther und Altersstusen zu entsprechen.

Die vorzügliche Ausstattung des Buches, sowohl mit Bezug auf die thpographische Arbeit, als Pa= pier und Einband, wird dem Leser sosort ins Auge fallen.

Bezüglich des Textes verweisen wir auf die Vorrede des Hauptgesangbuches, und fügen hier nur noch den Bunsch bei, daß auch der musikalische Theil des Buches allen Seelen, die denselben benützen, zur Erbauung und dem Herrn, unserem Gott, zur Chre gereichen möchte.

Die Committee.

Cleveland, D., im Auguft 1877.

Goangelisches Gesangbuch.

#### Evangelisches Gesangbuch.



2. Gott ifts allein,

Der Nacht und Sonnenschein, Der Sommerglang und Wintersturm bereitet, Aus seinem Bergen Gnadenströme leitet, Daß Segen triefen selbst die Wüstenein; Gott ifts allein.

3. Gott ifts allein,

Nichts ist so groß noch klein, Das nicht aus ihm, aus seinem ewgen Grunde Sein Dasein tränke mit begiergem Munde, Was lebt und webt und ift, sein wahres Sein; Gott ifts allein.

4. Gott ifts allein.

Der unter Schmerz und Bein In seinem Ernft mir seine Liebe zeigte, Die Sand dem, der verfinken wollte, reichte. Der mich, der Alle hört, die zu ihm schrein; Gott ifts allein.

5. Gott ifts allein.

Durch den ich Alles mein, Mein das Vergangne, das Zukünftge nenne, Durch den ich mich, die Welt, ihn felbst, erkenne, Durch den ich rufen kann: Herr, ich bin dein! Gott ists allein.

6. Gott ifts allein,

Drum fei die Chre fein. Von allen Zungen foll fein Lob erschallen, In allen Bergen seine Liebe wallen, Sein Name unfre Aron und Chre fein. Gott ifts allein. Biftor Strauß.



- 2. Wie bift du, wenn du, Gott der Götter,
  Serabfährst, wenn du in dem Wetter
  Einhergehst uns so fürchterlich!
  Du kommst, und Wolken sind dein Wagen;
  Dein Wagen donnert, willig tragen
  Die Fittige des Sturmes dich.
  Die Engel fliegen gleich den Winden
  Ber dir voran, derr Zebaoth!
  Wie Flammen, die sich schnell entzünden,
  Sind beiner Allmacht Diener, Gott!
- 3. Erheb, erheb, o meine Seele,
  Sott, meinen Schöpfer, und erzähle,
  Berkündige sein Lob der Welt!
  Thm singe deine Jubellieder;
  Der Fromme halle sie ihm wieder,
  Dem Mächtigen, der und erhält!
  Frohlock ihm alle seine Heere,
  Ihm weihet euren Lobgesang!
  Der Herr ist würdig, Preis und Shre
  Zu nehmen, Lob und Ruhm und Dank!



- 2. Du bift voll Glanz und Majestät,
  Boll herrlichteit und Stärke;
  Wer deine Größe nicht versieht,
  Dem zeigen deine Werke,
  Daß du ein herr der herren bist,
  Daß deine Macht unendlich ist,
  Im himmel und auf Erden.
- 3. Ich ehre dich in solcher Pracht
  Im Herzen und mit Worten;
  Mein Geist erwäget Tag und Nacht
  Dein Heil an allen Orten,
  Mein Mund bekennet Jedem frei,
  Daß sonst kein Gott noch Herrscher sei,
  Als du, den wir verehren.
- S. Mel. Es ift gewißlich an ber Beit.

nendlicher, den keine Zeit Umschließt mit ihren Schranken! Wer mißt doch deine Ewigkeit, Wer mißt sie in Gedanken? Ich sinne nach bewundrungsvoll Und weiß nicht, wie ichs fassen soll; Du bist, du bleibest ewig.

- 2. Bon Ewigkeiten sahest du
  Die künftge Welt entstehen,
  Und maßest ihre Zeit ihr zu,
  Und sahst sie untergehen.
  Bom Engel bis zum Burm herab
  Wogst Jedem du sein Schickal ab
  Und nanntest ihn mit Namen.
- 3. Kaum eine Stunde ists vor dir Bom Anfang bis zum Ende. Kaum Augenblicke leben wir, Wir, Werke deiner Hände. Nie nehmen deine Jahre zu; In aller Ewigkeit wirst du Derselbe sein und bleiben.



- Dich Gott, als Bater, Sohn und Geist Dein Wort uns offenbaret.
   Bohl dem! der dich so ehrt und preist, Mit Lieb und Glaub verpaaret,
   Wie uns dein Wort gibt Unterricht.
   S seig! wer nun diese Pflicht In Geist und Wahrheit übet.
- 3. O wundergroßes Wesen du!
  Das Niemand kann ersassen,
  Doch greift mein Geist im Glauben zu
  Und will dich nimmer lassen,
  Ob mein Verstand zwar endlich ist
  Und deine Größe nicht ermißt,
  Doch schau ich dich im Glauben.
- 4. Laß mich im Glauben allezeit
  An beinem Worte hangen,
  Bis ich zu beinem Lob bereit
  Im Himmel möge prangen.
  D ewge Liebe, laß mich nicht,
  Bis mir zulett bas Auge bricht;
  Dich will ich froh verehren.

3. Dreisbach.

- 5. Mel. Gei Lob und Ehr bem bochften Gut.
  - er herr ist Gott und keiner mehr;
    Frohlockt ihm, alle Frommen!
    Wer ist ihm gleich, wer ist wie er,
    So herrlich, so vollkommen?
    Der herr ist groß! sein Nam ist groß!
    Er ist unendlich, grenzenlos
    In seinem ganzen Wesen.
  - 2. Er ift und bleibet, wie er ift,
    Wer strebet nicht vergebens
    Ihn auszusprechen? wer ermißt
    Die Dauer seines Lebens?
    Wir Menschen sind von gestern her,
    Eh noch die Erde war, war er;
    Und eher als die hinmel.
  - 3. Des Ewgen Thron umgibt ein Licht,
    Das ihn vor uns verhüllet.
    Ihn fassen alle Himmel nicht,
    Die seine Kraft erfüllet!
    Er bleibet ewig, wie er war,
    Verborgen und auch offenbar
    In seiner Werke Bundern.

- 4. Wer schützt den Weltbau ohne dich,

  D herr! vor seinem Falle?

  Allgegenwärtig breitet sich

  Dein Fittig über Alle.

  Du bist voll Freundlichkeit, voll Huld,

  Boll Liebe, gnädig, voll Geduld,

  Ein Bater, ein Erbarmer!
- 5. Dir nur gebühret Lob und Dank, Anbetung, Preis und Shre; Stimmt ein in Gottes Lobgesang Jhr, alle seine Heere! Der Herr ist Gott und keiner mehr, Wer ist ihm gleich, wer ist wie er, So herrlich, so volkommen? A. A. Cramer.



- 2. D füßer Troft! D Gnabenzeit!
  Ber kann mich nun verdammen?
  Mich schützt ja die Dreieinigkeit
  Wit ewgen Liebesflammen!
  Der Bater, Sohn und heilge Geift,
  Ein Gott, der Gnade mir erweist,
  Ist in dem Sohn beisammen.
- 3. Des Vaters Liche fteh mir bei Und allzeit mich behüte; Des Sohns und heilgen Geistes Treu Erquicke mein Gemüthe, Bis ich dort mit der Engel Schar Dreieinger Gott, dir immerdar Lobsing für beine Güte!



- 2. D Bater, aller Dinge Duell
  lind Ursprung, sei gepriesen
  Für alle Bunder, die so hell
  lins deine Gnad erwiesen.
  Du, Bater, hast vor aller Zeit
  Den eingen Sohn von Ewigkeit
  Zum Heiland uns bestimmet.
- 3. D Jesu Christe, Gottes Sohn,
  Bon Ewigkeit erkoren!
  Du herrschst auf beines Baters Thron,
  Bist uns zum Heil geboren,
  Durch dich erschuf er diese Welt,
  Du bists, durch den er sie erhält,
  Du wahres Licht und Leben.
- 4. Du bift des Baters Ebenbild, Und doch vom Himmel kommen; Als eben war die Zeit erfüllt, Haft Fleisch du angenommen:

- haft uns erworben Gottes huld, Bezahlet unfre Sündenschuld, Durch dein unschuldig Leiden.
- 5. O heilger Geist, du werthe Kron, Erleuchter unstrer Sinnen, Der du vom Bater und vom Sohn, Ausgehest ohn Beginnen! Du bist allmächtig und ohn End, Der Bater und der Sohn dich send, Im Glauben uns zu leiten.
- 6. Gott, Bater, Sohn und heilger Geift, Für alle Gnad und Güte Sei immerdar von uns gepreift Mit freudigem Gemüthe! Durchs himmels heer bein Lob erklingt, Und heilig, heilig, heilig fingt; Das thun auch wir auf Erben.

3. Gefenius.



- 2. Mein Auge fieht, wohin es blickt,
  Die Bunder beiner Werke:
  Der hinmel, prächtig ausgeschmückt,
  Preist dich, du Gott der Stärke!
  Wer hat die Sonn an ihm erhöht?
  Wer kleidet sie mit Majestät?
  Wer rust dem heer der Sterne?
- 3. Wer zeigt dem Winde seinen Lauf?

  Wer heißt die Wolken regnen?

  Wer schließt den Schooß der Erde auf,
  Mit Borrath uns zu segnen?

  O Gott der Macht und Herrlichkeit!

  Gott, deine Güte reicht so weit,
  So weit die himmel reichen.
- 4. Der Mensch, ein Leib, ben beine Hand
  So wunderbar bereitet!
  Der Mensch, ein Geist, den sein Verstand
  Dich zu erkennen leitet;
  Der Mensch, der Schöpfung Ruhm und Preis,
  Ist sich ein täglicher Beweis
  Bon beiner Güt und Größe.
- 5. Erheb ihn ewig, o mein Geist,
  Erhebe seinen Namen!
  Gott, unser Bater, sei gepreist,
  Und alle Welt sag Amen!
  Und alle Welt sürcht ihren Herrn,
  Und hoff auf ihn, und dien ihm gern:
  Wer wollte Gott nicht dienen!

Ch. F. Gellert.



Der in sich selbst vergnügte Gott,
 Das allerreinste Wesen,
 Satt sich die schnöbe Sünderrott
 Bu lieben außerlesen.
 Schweig still, Vernunft, gib Gott die Ehr,
 Gott wollt unendlich lieben mehr,
 2118 du begreisen solltest.

3. D Liebe! die Gott seinen Sohn Aus seinem Schooß genommen; Er ist von dem gestirnten Thron Zu uns herab gekommen: Sein Mangel, Knechtschaft, Kreuz und Grab, Sind uns ein Bild und malen ab, Wie stark Gott lieben könne.

. 66. Mel. Ich glaube, daß bie Heiligen.

Muf, Christen! laßt uns unsern Gott Mit frohem Dank erheben; Er hat nicht Lust an unserm Tod, Will, daß wir ewig leben. Mas uns zum Heile nöthig ist, Das hat er uns durch Jesum Christ Erbarmungsvoll bereitet.

- 2. Nach seinem gnabenvollen Rath Kam er, sein Sohn, auf Erden, Von unsrer Schuld und Missethat Sin Netter uns zu werden. Er wards und hat sein Werk vollbracht, Und sich nach kurzer Grabesnacht Gen himmel aufgeschwungen.
- 3. Was er zu unserm heil verschafft,

  Das ist in seinen händen.
  Sein ist das Reich, sein ist die Kraft,

  Das heil uns zuzuwenden,

  Das er so liebreich uns erwarb,

  Als er für uns am Kreuze starb:

  Wohl Allen, die ihm trauen!

3. 3. Efchenburg.

54.

Mel. Allein Gott in der Soh fei Chr.

S. Rugelman.



- 2. Wie schrecklich ist nicht mein Verstand Mit Finsterniß umhüllet; Der Will ift von dir abgewandt, Mit Bosheit angefüllet; Und die Begierden find geneigt, Die Luft, die aus dem Bergen fteigt, Im Werke zu vollbringen.
- 3. Wer fagt, wie groß der Greuel fei, Der Leib und Seel beflecket? Wer macht mich von dem Aussatz frei, Der mich hat angestecket? So groß die Noth, so hart dies Joch. So wenig weiß ich Armer doch, Mich davon los zu reißen.
- 4. Doch jett komm ich in wahrer Reu Und bitte dich von Herzen, Mein Jeju! hilf und mach mich frei Von meinen Gündenschmerzen, Von Allem, was mich noch beschwert Und meine Lebenskraft verzehrt! Sonft muß ich unterfinken.
- 5. Wen ruf ich sonst um Rettung an, Als dich, mein Heil und Leben! Du bifts allein, ber helfen kann, Du mußt mir Rettung geben: Drum mach mich burch bein Blut und Tod Von Sünden rein, daß ich vor Gott Gerecht erfunden werde.

L. Laurentii.



- 2. Ach, wider Gottes Prüfungswort Und den Befehl der Liebe, Reißt bald zum Ungehorsam fort Die Macht bethörter Triebe! Bom Schlangenwort der Lust versucht, Bergällt der Mensch durch ihre Frucht Sein Glück, sein Here, sein Leben!
- 3. Frei will er sein, sein eigner Gott,
  Will thun, was ihn gelüstet,
  Ist bald mit Deutelei und Spott
  Zum bösen Schritt gerüstet!
  Die Unschuld flieht, und innre Schmach
  Folgt auf dem Fuß der Sünde nach
  Und flüchtet in das Dunkel.
- 4. Ach, neu verjüngt fich fort und fort Des ersten Falls Geschichte! Das Herz, verführt durchs Schlangenwort, Berfällt dem Schuldgerichte.

- Bergebens wüsch es gern sich rein, Der Kläger ruft: die Schuld ist bein, Und horch, der Ewge richtet!
- 5. Şeil, Şeil, daß uns ein Helb erschien,
  Ein Heiland allen Sündern!
  Den Schlangenkopf zertrat er kühn,
  Der Sünde Sieg zu hindern.
  Im Glauben nehmt den Retter an,
  Er führt euch seine Siegesbahn,
  Auf, kämpst an seiner Seite! A. B. Garve.

160. Mel. D Mensch, wie ist dein Herz bestellt.

Mach auf, mein Herz! die Nacht ist hin,
Die Sonn ist aufgegangen,
Ermuntre deinen Geist und Sinn,
Den Heiland zu empfangen,
Der heute durch des Todes Thor
Cebrochen aus dem Grab hervor,
Der ganzen Welt zur Wonne.

- 2. Steh aus dem Grab der Sünden auf
  Und such ein neues Leben;
  Bollführe deinen Glaubenslauf
  Und laß dein Herz sich heben
  Gen Himmel, da dein Jesus ift,
  Und such, was droben, als ein Christ,
  Der geiftlich auferstanden.
- 3. Uch, mein Herr Jesu, der du bist Bom Tode auserstanden,
  Rett uns von Satans Macht und List
  Und aus des Todes Banden,
  Daß wir im seligen Verein
  Zum neuen Leben gehen ein,
  Daß du uns hast erworben! Leaurentie



- 2. Du gingft ins heiligthum hinein Kraft deiner heilgen Wunden Und haft ein ewig Seligfein, Berherrlichter, erfunden; Du haft allein durch deine Macht Uns die Gerechtigkeit gebracht, Die unaufhörlich währet.
- 3. Ging unser Haupt zum Himmel ein,
  So werden auch die Glieder
  Gewiß nicht ausgeschlossen sein,
  Du bringst sie alle wieder;
  Sie werden da sein, wo du bist,
  Und dich verklärt, Herr Jesu Christ,
  Mit ewger Wonne sehen.
- 4. Zieh uns dir nach, so laufen wir;

  Laß uns ein himmlisch Wesen
  In Worten, Werken und Begier

  Bon nun an, herr, erlesen.

  Zieh unser herz dem himmel zu,

  Damit wir Wandel, Schaß und Ruh

  Rur in dem himmel haben.
- 5. O Kleinob, das im himmel strahlt, Nach dir nur will ich laufen!
  - D Perle, die kein Weltkreis zahlt, Dich will ich hier noch faufen!
  - D Erbtheil voll Zufriedenheit,
  - D himmel voller Seligfeit, Sei mein aus Jesu Unaden! ph. Fr. hiller.



- 2. Wir preisen dich insonderheit,
  Daß du die Engelscharen,
  Die Diener deiner Gütigkeit,
  Gesett uns zu bewahren,
  Daß unser Fuß an keinem Stein,
  Wenn wir auf unsern Wegen sein,
  Sich stoße und verletze.
- 3. Was ift ber Mensch, o Bater! boch,
  Daß du sein so gebenkest
  Und ihm zu aller Wohlthat noch
  Die große Gnade schenkest,
  Daß er die Himmelsgeister hat,
  Wenn er nur geht auf rechtem Pfad,
  Zu seinen treuen hütern?
- 4. Laß beine Kirch und unfer Land Der Engel Schutz empfinden; Daß Fried und Heil in jedem Stand Sich bei uns möge finden!

Laß fie des Teufels Macht und Lift, Und was sein Reich und Anhang ift, Durch deine Kraft zerstören!

97. Mel. D Gott, ber bu bon Herzensgrund.

- Diüßester ber Namen all,
  Den Menschenzungen nennen!
  D bu, der Himmel Wiederhall,
  Dem tausend Herzen brennen!
  D Jesus, Jesus Christus, wie
  Beugt tief genug sich unser Knie
  Bor dir, o mein Erlöser?
- 2. O bu, der ewig uns befreit Bon Todesnoth und Schmerzen! Wer, Menschenretter, Heiland, freut Sich deiner nicht von Herzen? Dein Nam ist Hülfe, Heil und Hulb, Bor dir verschwindet Tod und Schuld, Wer ist, wie du, ein Netter?

- 3. Erlöser, Jesu, einger Sohn
  Des Baters aller Wesen,
  Zum König auf Jehovas Thron,
  Eh Licht ward, auserlesen,
  Boll Gottesweisheit, Licht aus Licht,
  Voll Kraft, die durchdringt, wenn sie spricht,
  Boll reinster Gottesliebe.
- 4. Hoch über alle Namen geht
  Dein Name, Weltregierer,
  Du Hoherpriester und Prophet,
  Du aller Seelen Führer!
  Dein ist die Tiese, dein die Höh,
  D König aller Könige,
  Dein Alles, Jesus Christus!



- 2. Halt im Gebächtniß Jesum Christ,
  Der für dich hat gesitten,
  Ja gar am Kreuz gestorben ist
  Und dadurch hat bestritten
  West, Sünde, Teuses, Höll und Tod
  Und dich erlöst aus aller Noth;
  Dank ihm für diese Liebe.
- 3. Halt im Gedächtniß Jesum Christ, Der auch am britten Tage Siegreich vom Tod erstanden ist, Befreit von Noth und Plage,

- Den Frieden zwischen Gott gemacht, Unschuld und Leben wiederbracht; Dank ihm für diese Liebe.
- 4. Halt im Gedächtniß Jesum Christ,
  Der nach den Leidenszeiten
  Gen himmel aufgesahren ist,
  Die Stätte zu bereiten,
  Wo du sollst bleiben allezeit
  Und sehen seine Herrlichkeit;
  Dank ihm für diese Liebe.

C. Günther.



- 2. Du bift mein wunderbares Licht, Durch welches ich erblicke, Mit aufgedecktem Angesicht, Daran ich mich erquicke: Nimm hin mein Herz, erfüll es ganz, O wahres Licht! durch beinen Glanz Und weiche nicht zurücke.
- 3. Du bift mein sichrer himmel & weg, Durch bich steht Alles offen; Wer bich versteht, ber hat den Steg Jur Seligkeit getroffen: Ach, laß mich, liebstes heil! hinfür Doch ja den himmel außer dir Auf keinem Wege boffen.
- 4. Du bift die Bahrheit, dich allein Sab ich mir auserlesen; Denn ohn dich ift nur Wort und Schein, In dir ist Kraft und Wesen.

Ach! mach mein Herz boch völlig frei, Daß es nur dir ergeben sei, Durch den es kann genesen.

- 5. Du bift mein Leben, beine Kraft
  Soll mich allein regieren;
  Dein Geift, ber Alles in mir schafft,
  Kann Leib und Seele rühren,
  Daß ich voll Geift und Leben bin:
  Mein Jesu! laß mich nun forthin
  Das Leben nicht verlieren.
- 6. Du bist mein treuer Seelenhirt Und selber auch die Weide; Du hast mich, da ich war verirrt, Geholt mit großer Freude: Uch! nimm dein Schässein wohl in Ucht, Damit es weder List noch Macht Bon beiner Heerde scheibe.



- 2. Wenn Chriftus meine Freude ift, Was such ich andre Freuden? Wem seine Enabenquelle fließt, Bird keinen Mangel leiden. Er reichet selbst mit milder Hand Der eingen Freuden Unterpsand, Die nimmer von uns scheiden.
- 3. Wenn Chriftus meine Liebe ift,
  Mag auch die Welt mich haffen;
  Er wird mich doch zu keiner Frift
  Berleugnen noch verlaffen;
  In seinen Armen ruht sichs wohl,
  Da ist das Herz so reich und voll
  Bon Liebe ohne Maßen.
- 4. Wenn Christus meine Hülse ist,
  Macht mir der Feind nicht bange,
  Sein Wort bezeugt es, daß der Christ
  Dereinst den Sieg erlange:
  Steht seine starke Hand mir bei,
  Schickt sich die Seele ohne Scheu
  Zum schweren Tobesgange.

- 174. Mel. Es ist gewißlich an der Zeit.

  Unf Christi Himmelsahrt allein
  Ich meine Nachsahrt gründe
  Und allen Zweisel, Angst und Pein
  Hiemit stets überwinde:
  Denn weil das Haupt im Himmel ist,
  Wird seine Glieder Jesus Christ
  Zur rechten Zeit nachholen.
- 2. Weil er gezogen himmelan Und Gaben hat empfangen, Mein Herz auch nur im Himmel kann, Sonft nirgends, Ruh erlangen: Denn wo mein Schatz gekommen hin, Da find auch ftets mein Herz und Sinn; Nach ihm mich sehr verlanget.
- 3. Ach Herr! laß diese Gnade mich
  Bon beiner Auffahrt spüren,
  Daß mit dem wahren Glauben ich
  Mag meine Nachsahrt zieren
  Und dann einmal, wann dirs gefällt,
  Mit Freuden scheiden aus der Welt,
  Herr, höre dies mein Flehen!



- 2. Wie die Propheten allesammt
  Bon dir, Herr, Zeugniß gaben,
  So zeuget dein Prophetenamt,
  Daß wir an dir nun haben,
  Was uns von dir versprochen wird;
  Du heißest Lehrer, Meister, Hirt
  Und Bischof unsrer Seelen.
- 3. In beinem Evangelio,
  Das Gnad und Wahrheit brachte,
  Machft du die matten Herzen froh,
  Die Moses traurig machte;
  Doch hast du auch zugleich erklärt,
  Was Gott durch das Gesetz begehrt,
  Drum lehrst du Buß und Glauben.
- Du setzest bieses Amt auch fort

   In dem Erhöhungsstande
   Durch beiner Boten reines Bort,
   Die du in alle Lande

- Rach beiner Himmelfahrt gefandt, Da alle Welt in dir erkannt Das Licht und Heil der Heiden.
- 5. Du bist auch jetzt noch der Prophet, Der uns Propheten sendet. Gott Lob! der seste Grund besteht, Bis Zeit und Welt sich endet, Der treuen Lehrer reiner Mund Macht uns den großen Lehrer kund, Der Gottes Weg recht lehret.

222. Mel. Sei Lob und Chr bem höchften Gut.

Die Feinde beines Kreuzes drohn,
Dein Reich, Herr, zu verwüften;
Du aber, Mittler, Gottes Sohn!
Beschützest deine Christen:
Dein Thron bestehet ewiglich,
Bergeblich wird sich wider dich
Die ganze Hölle wassen.

- 2. Dein Reich ift nicht von dieser Welt, Kein Werk von Menschenkindern; Drum konnte keine Macht der Welt, Herr! seinen Fortgang hindern; Dir können deine Hasser nie Dein Erbe rauben, selbst durch sie Wird es verarößert werden.
- 3. Weit wollst du beine Herrschaft noch
  In dieser Welt verbreiten
  Und unter dein so sanstes Joch
  Die Bölker alle leiten!
  Bom Aufgang dis zum Niedergang
  Bring alle Welt dir Preis und Dank
  Und glaub an deinen Namen. B. Münter-



- 2. Ber Ostern halten will, ber muß
  Dabei nicht unterlassen
  Das bittre Salzen wahrer Buß,
  Das Böse muß er hassen;
  Daß Christus, unser Osterlamm,
  Für uns geschlacht't am Kreuzesstamm,
  Ihn burch sein Blut rein mache.
- 3. Drum laßt uns nicht im Sauerteig Der Bosheit Oftern effen, Daß uns nicht Schalkheit dahin neig, Der Buße zu vergessen!

- Vielmehr laßt uns die Ofterzeit Im füßen Teig der Lauterkeit Und Wahrheit christlich halten.
- 4. Jesu! du Osterlamm! verleih Uns deine Ostergaben, Daß wir Fried, Freude und dabei Ein reines Herze haben; Gib, daß in uns dein heilges Wort Der Sünden Sauerteig hinsort Doch ganz und gar aussege!

L. Laurentie



- 2. Wohl fturmt oft Satan ein auf sie Mit mächtigen Geschoffen;
  Doch kann er ihre Mauer nie,
  Troß seinem Grimm, durchstoßen:
  Denn ihre Steine sind geweiht
  Durch Christi Blut auf Ewigkeit,
  Die kleinen und die großen.
- 3. Was zagen wir mit Aengftlichkeit?

  Wir find ja Christi Glieder;

  Bon ihm strömt Kraft zum heilgen Streit

  Auf seinen Leib hernieder.

  Und wenn auch in dem Streiterseld

  Ermattet mancher Kämpser fällt,

  Der Herr ersett sie wieder.
- 4. Laßt nur von innen Friede sein Und Liebe uns vereinen; Hell soll in dunkte Racht hinein Die Glaubenslampe scheinen:

- Dann stelle sich wohl um uns her Der Feinde große Zahl zur Wehr; Wir aber fürchten keinen.
- 5. Der König ist bei seinem Heer, Das Haupt bei seinen Gliedern; Der Herr ist um die Knechte her, Der Meister bei den Brüdern. Biel Liebe hat er und erzeigt Und sein Bertraum und zugeneigt: Kommt, laßt es und erwidern!
- 6. Bieh uns voran, du ftarker Held!

  Bir wollen mit dir ziehen.

  Laß bald das wüste Ackerfeld

  Im Frühlingsschein erblühen!

  Und stell uns einst vor deinen Thron

  Sammt deinem ganzen Schmerzenslohn,

  Bann Erd und himmel sliehen!

Dr. Barth.



- 2. Ift nun bein Herz bem Bege gleich Und jenen Nebenstraßen, Da auf bem breiten Lastersteig Die Bögel Alles fraßen? Uch prüse dich, es ist kein Scherz: Ist so bewandt dein armes Herz, So bist du zu beklagen.
- 3. Denn ist der Same weggerasst,
  Bertreten und gefressen,
  So hast du keine Glaubenskrast,
  Noch Seelenspeis zu essen:
  Fällt dir ins Ohr der Same nur
  Und nicht ins Herz, so ist die Spur
  Bum Leben ganz vertreten.
- 4. Ist auch bein Herze Felsenart, Berhärtet burch die Sünden, So ist der Same schlecht verwahrt Auf solchen Felsengründen:

- Ein Felsenstein hat keinen Saft, Drum hat der Same keine Kraft Zu sprießen und zu schießen.
- 5. Oft ift das Herz auch dornenvoll, Mit Sorgen angefüllet; Oft lebet es im Neichthum wohl, Da wird der Sam verhüllet, Ja er erftickt ganz und gar Und wird nicht einmal offenbar: Das ift wohl zu beklagen.
- 6. Doch ift, Gottlob! noch gutes Land Auf dieser Welt zu sinden, Das Gott, dem Herrn, allein bekannt, Da in den Herzensgründen Der Same, den Gott eingelegt, Noch hundertfältig Früchte trägt: Das sind die rechten Herzen.

L. Laurentii.



- 2. Kein Bild noch Gleichniß mache dir Bon mir, dem höchsten Wesen;
  Denn, höre: nichts, nichts gleichet mir Bon Dem, das je gewesen
  Im Himmel, Meer und auf der Erd;
  Ich war und bin und auch sein werd
  Unenblich und selbstständig.
- 3. Mißbrauche meinen Namen nicht,
  Er sei dir immer heilig;
  Sonst stürzest du dich ins Gericht,
  In das Berderben eilig.
  Den Sabbathtag halt heilig mir,
  Sechs Tag zur Arbeit geb ich dir,
  Beschick dann beine Sachen.
- 4. Den Bater und die Mutter bein Sollst du recht herzlich ehren, So soll dein Leben glüdlich sein, Im Lande lange währen.

- Steh ab vom Mord und Chebruch, Zu stehlen mache kein Bersuch Und gebe kein falsch Zeugniß.
- 5. Des Nächsten Güter nicht begehr,
  Dämpf alle bösen Lüsten,
  Den Reizungen zum Bösen wehr,
  Daß sie in dir nicht nisten.
  So sprach der Herr im alten Bund
  Und machte die Gesehe kund
  Mit Blitz und Donnerschlägen.
- 6. Von ganzem Serzen und Gemüth, Aus allen beinen Kräften, Gott recht zu lieben sei bemüht, Wie bich, so beinen Nächsten; Der neue Bund also erklärt, Was Gott im Alten hat begehrt, So lehret Jesus Christus.



- 2. Erwache boch, o sichres Herz!
  Bereue beine Sünden!
  Noch läßt sich Gott auf Reu und Schmerz
  In Christo Jesu sinden;
  Er hat dir oftmals Huld erzeigt,
  Wenn du dein Herz zu ihm geneigt,
  Und dich nicht bald gestraset.
- 3. Kehr dich zu Gott, so wird er sich In Gnaden zu dir kehren;
  Doch faß den Borsat, niemals dich Mit Sünden zu beschweren;
  Drum haß und flieh, was sündlich heißt:
  Gott wird dir selbst den neuen Geist,
  Der ihm recht dienet, geben.

Der ihm recht dienet, geben.

229. Mel. Gerr Jesu, beiner Elieber Ruhm.

Ach Bater, der die arge Welt
In seinem Sohn geliebet!

Der, was er zugesagt, auch hält
Und stets Erbarmen übet:
Sieh gnädig an die Christenheit,
Die du in dieser Bilgerzeit
Dir aus den Menschen sammelst!

- 2. Du willft fie, als bein Eigenthum,
  Sier rein, dort herrlich machen:
  Sie ift bein Bolk, du bist ihr Ruhm,
  Du willst sie selbst bewachen.
  Du kleine Heerde hofse still!
  Getrost, es ist des Baters Will,
  Das Reich dir zu bescheiden.
- 3. Berging die Welt mit ihrem Heer Auf ihres Herzschers Winken: Wenn Berge mitten in das Meer Bon Gottes Schelten sinken: So fällt doch seine Kirche nie, Der Herr erhält und schützet sie, Drum wird sie ewig bleiben.
- 4. So ftärke benn uns, unser Gott!
  Bei Christi Kreuzessahnen!
  Mach aller Feinde Macht zu Spott;
  Hilf beinen Unterthanen;
  Tröst uns mit beiner Gegenwart;
  Mach uns, wenn die Versolgung hart,
  Bu beines Namens Zeugen!



- 2. Denn in der neuen Kreatur
  Ift Keiner klein noch größer;
  Sie haben einen Christus nur,
  Den einigen Erlöser,
  Das Licht, das Heil, den Morgenstern;
  Wort, Tauf und Abendmahl des Herrn
  Ist Allen gleich geschenket.
- 3. Da ift kein Knecht noch Freier mehr, Da find fie Alle Kinder; Der Reichthum macht hier keine Shr, Die Armuth keine Sünder. Gott sieht nicht die Personen an, Weil oft ein Reicher arm sein kann, Der Arme reich — an Gnaben.
- 4. Gin Simmel, eine Seligkeit, Gin Borbilb und ein hoffen, Gin Recht, ein Baterherz im Leib, Gin Segen steht uns offen.

- Uns führt ein Weg dem himmel zu, Wir hoffen Alle eine Ruh, Allein durch einen Glauben.
- 5. So trägt ein Glied des andern Laft Um seines Hauptes willen; Wer seiner Brüder Lasten faßt, Lernt das Gesetz erfüllen. Der Herr voran als Vorbild geht; Sein königlich Gebot besteht In einem Wörtlein: Liebe!

P. F. Hiller.

306. Mel. Ich glaube, bağ bie Beiligen.

Dein ift das Licht, das uns erhellt;
Dein, Gott, das Amt der Lehrer.
Welch ein Geschenk für diese Welt,
Für deines Worts Berehrer!
Dies lehr uns deiner Boten Mund,
So wird dein Recht uns Allen kund,
Uns kund der Weg zum Leben.

- 2. O welch ein Amt, Betrug und Wahn Und Laster zu bestreiten Und Seelen auf der Wahrheit Bahn Zu dir, o Gott, zu leiten! Wie edel, aber auch wie schwer! Dies laß sie sehn und täglich mehr Den hohen Auf empfinden!
- 3. Gib ihnen beiner Weisheit Licht;
  Mehr ihnen alle Gaben,
  Die sie siir unsern Unterricht
  Bon dir empfangen haben;
  Laß ihre Lehren wahr und rein,
  Fest ihren eignen Glauben sein,
  Shr Leben fromm und heilig!



- Herr, meine Sünden ängsten mich,
   Der Todesleib mich plaget.
   Debensgott! erbarme dich,
   Bergib mir, was mich naget.
   Du weißt es wohl, was mir gebricht,
   Jch weißt es selber völlig nicht.
   Mis, Jefu, dem Betrübten!
- 3. Du sprichst: Ich soll mich fürchten nicht;
  Du rufft: Ich bin bas Leben!
  Drum ist mein Trost auf bich gericht't,
  Du kannst mir Alles geben:
  Im Tobe kannst du bei mir stehn,
  In Noth als Herzog vor mir gehn:
  Hils, Jesu, dem Zerknirschten!
- 4. Du bift der Arzt, der Kranke trägt:
  Auf dich will ich mich legen.
  Du bift der Hirt, der Schwache pflegt;
  Erquicke mich mit Segen.
  Ich bin gefährlich krank und schwach,
  Heil und verbind, hör an die Klag:
  Hilf, Jesu, dem Zerschlagnen!
- 5. Ich thue nicht, Herr, was ich foll,
  Wie kann ich doch bestehen!
  Es drücket mich, das weißt du wohl,
  Wie wird es endlich gehen!
  Elender ich, wer wird mich doch
  Erlösen von dem Todesjoch?
  Ich danke Gott durch Christum!



- 2. Nun, Herr, du wollft uns gnädig sein Und immer Lehrer geben, Die heilig, unverfälscht und rein Im Lehren und im Leben. Berleih uns deinen Geift, daß wir Sie freudig hören und allhier Auch heilig danach leben.
- 3. Laß uns den Lehrern, die dir treu, Gehorsam sein, sie lieben, Uns, ihnen ohne Seuchelei Zu folgen, treulich üben: Sie wachen auf des Herrn Befehl Und müssen wegen unser Seel Sinft schwere Rechnung geben.
- 4. Negier uns auch, daß wir sie nun Bersorgen, lieben, ehren; Daß sie ihr Amt mit Freuden thun Und nicht mit Seufzen lehren;

Denn Solches ist uns ja nicht gut, Wenn Jemand ihnen Uebels thut; Davor behüt uns gnädig.

325. Me l. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.
Wie heilig ist die Stätte hier,
Wo ich voll Andacht stehe!
Sie ist des Himmels Pforte mir,
Die nun ich offen sehe.
O Lebensthor, o Tisch des Herrn!
Vom Himmel bin ich nicht mehr fern
Und fühle Gottes Räbe.

- 2. Wie heilig ift died Lebensbrob, Dies theure Gnabenzeichen, Vor dem des Herzens Angft und Noth Und alle Qualen weichen!
  - D Brod, das meine Seele nährt,
  - D Manna, das mir Gott beschert, Dich will ich jest genießen!

- 3. Wie heilig ift boch dieser Trank,
  Der mein Berlangen stillet,
  Der mein Gemüth mit Lob und Dank
  Und heilger Freud erfüllet!
  O Lebenstrank, o heilges Blut,
  Das einst geslossen mir zu gut,
- 4. Welch unaussprechlich Glück ist mein, Welch heil hab ich gefunden!
  Mein Jesus kehret bei mir ein, Mit ihm werd ich verbunden.
  Wie ist mein herz so freudenvoll, Daß ich in Jesu leben soll,
  Und er in mir will leben! B. C. S.



- 2. Bei dir gift nichts benn Gnad allein, Die Sünde zu vergeben; Es ist doch unser Thun nicht rein, Wenn wir in dir nicht seben: Vor dir Niemand sich rühmen kann, Es muß dich fürchten Jedermann Und deiner Gnade leben.
- 3. Drum will ich, Gott, allein auf dich, Auf mein Verdienst nicht bauen; Auf dich will ich verlassen mich Und deiner Güte trauen, Die mir zusagt dein werthes Wort: Das ist mein Trost und treuer Hort, Dek will ich allseit barren.
- 4. Und ob es währt bis in die Nacht
  Und wieder an den Morgen,
  Soll doch mein Herz an Gottes Macht
  Berzweifeln nicht, noch forgen;
  Ja, thun will ich wie Jacob that,
  Der mit Gebet gerungen hat,
  Bis er den Segen erbte.
- 5. Ob bei uns ift der Sünden viel,
  Bei Gott ist viel mehr Gnade;
  Sein Hand zu helsen hat kein Ziel,
  Wie groß auch sei der Schade.
  Er ist allein der gute Hirt,
  Der Jörael erlösen wird
  Aus allen seinen Sünden.



- Gott hat bir ichon so manches Jahr Mit Langmuth nachgesehen,
   Und dennoch willst du immerdar Berkehrte Bege gehen.
   Er rust: Mein Kind, ach somm zu mir!
   Und du verhärtest für und für Dein Herz vor seiner Stimme.
- 3. Wer ists, der dich so freundlich sock?

  Dein Herr und dein Erlöser,

  Und dennoch ist dein Herz verstockt,

  Dein Thun wird immer böser.

  Berschmäh nicht ferner seinen Ruf,

  Bedenke, daß dich Gott erschuf

  Zu seinem Sbenbilde!

364. Mel. O sichrer Mensch, erwache boch.
3ch will von meiner Missethat
Bu bir, Herr, mich bekehren;
Du wollest selbst mir Hülf und Rath

Hiezu, o Gott, bescheren, Und deines guten Geistes Kraft, Der neue Herzen in uns schafft, Aus Gnaden mir gewähren.

- 2. Bisher hab ich in Sicherheit
  Fast unbesorgt geschlafen,
  Gebacht: Es hat noch lange Zeit,
  Gott pslegt nicht bald zu strafen,
  Er fähret nicht mit unser Schuld
  So strenge, benn es hat Gebuld
  Der hirte mit ben Schafen.
- 3. Dies Alles jeht zugleich erwacht;
  Mein Herz will mir zerspringen!
  Ich fühle beines Donners Macht
  Und Feuer auf mich dringen;
  Es regt sich wider mich zugleich
  Des Todes und der Hölle Reich,
  Die wollen mich verschlingen!

- 4. Herr Jefu, nimm mich zu bir ein!
  Ich flieh zu beinen Wunden;
  Laß mich da eingeschloffen sein
  Und bleiben alle Stunden!
  Dir ist ja, o du Gotteslamm,
  All meine Schuld am Kreuzesstamm
  Zu tragen aufgebunden.
- 5. Hier ift mein Herz! o mach es rein Bon allen seinen Sünden;
  Laß es dir ganz geheiligt sein,
  Ganz deine Lieb empfinden.
  O schaffe mich im Grunde neu,
  Daß ich, im Glaubenskampse treu,
  Die Welt mög überwinden!
  Louise Henriette, Churfürftin b. Brandenburg.



- Und herrlich ift die Krone;
  Das Glück der ganzen Ewigkeit
  Wird mir zum frohen Lohne.
  Der du für mich den Tod geschmeckt,
  Durch beinen Schild werd ich bedeckt,
  Was kann mir denn nun schaden?
- 3. D herr! du bift mein ganzer Ruhm, Mein ganzer Troft auf Erden, In jener Welt mein Sigenthum, Was kann mir Größers werden? Bon fern glänzt mir mein Kleinod zu, Du schaffst mir nach dem Streite Ruh Und reichst mir meine Krone.
- 4. Herr! lenke meines Geistes Blick
  Bon diesem Weltgetümmel
  Auf dich, auf meiner Seele Glück,
  Auf Ewigkeit und himmel.
  Die Welt mit ihrer herrlichkeit
  Bergeht und währt nur kurze Zeit:
  Im himmel sei mein Wandel!
- 5. Jetzt, da mich dieser Leib beschwert,
  Ist mir noch nicht erschienen,
  Was jene bessser Welt gewährt,
  Wo wir Gott ewig dienen:
  Dann, wann mein Auge nicht mehr weint,
  Und mein Ersösungstag erscheint,
  Dann werd ichs froh empfinden.



- 3. Der Claube höret, schmeckt und schaut 'Die unsichtbaren Dinge,
  Darauf mein Herze traut und baut;
  Macht, daß ich fröhlich finge:
  Gott ist mein Gott, sein Sohn mein Heil!
  Der heilge Geist hat mir mein Theil
  Im himmel schon versiegelt.
- 4. In diesem Glauben will ich nun Getrost und freudig leben; In Gottes Liebe will ich ruhn Und Jesu Blut erheben.

Sein Geist ist mein und ich bin sein, Und so will ich in Gott allein Durch meinen Glauben leben. J. H. Schraber.

432. Mel. Gei Lob und Chr bem höchsten Gut.

- Sott des Friedens, heilge mir Den Geift sammt Leib und Seele, Daß mir der Eingang einst zu dir Und deiner Ruh nicht fehle; Daß Jesus Christus mich alsdann Untadelig erfinden kann, Wann er, der Herr, wird kommen.
- 2. Du hast ja einen neuen Geist
  Bereits in mich gegeben;
  So sasse, wie dein Wort mich heißt,
  Mich auch im Geiste seben:
  So müsse meine Seele rein,
  So muß mein Leib ein Tempel sein
  Und Gott zum Dienst gebeiligt.

- 3. D felig, die unsträflich sind, Wann Jesus wird erscheinen Und durch und durch geheiligt sindt Die ihm erkauften Seinen; Usenn Alles ihm an uns gefällt Und er sieht, daß wir in der Welt, Wie er war, auch gewesen.
- 4. Ich weiß, o Gott, die Heiligung
  Ist mir nicht im Vermögen;
  Doch hab ich die Versicherung
  Aus deinem Wort dagegen.
  Dir, Gott des Friedens, trau ich nun;
  Du bist getreu, du wirst es thun,
  Daß ich dein Thun einst rühme. P. F. Hiller.



- 2. Du rufft uns hier zur Heiligung,
  So laß benn auch auf Erben
  Des Herzens wahre Besserung
  Mein erst Geschäfte werben!
  Gib dazu Weisheit, Lust und Trieb,
  Kein Ruhm und Preis sei mir so lieb
  Als beine Lieb und Gnabe.
- 3. Gewönn ich auch die ganze Welt, Mit Allem, was den Sinnen, Was jeder bösen Luft gefällt, Was würd ich, Gott, gewinnen? Was hülse jeder Reichthum mir? Was aller Ruhm, wenn ich mit dir Mein ewig Heil verlöre?
- 4. Was führt mich zur Zufriedenheit
  Schon hier in diesem Leben?
  Was kann mir Trost und Freudigkeit
  Auch selbst im Tode geben?
  Richt Menschengunst, kein irdisch Glück:
  Dein Heil nur, ein getroster Blick
  In jenes Lebens Freuden.
- 5. Nach diesem Kleinod, Herr, laß mich Bor allen Dingen trachten; Und ist die Welt mir hinderlich, Sie gleich mit Muth verachten! Daß ich auf deinen Wegen geh Und im Gericht dereinst besteh, Sei meine größte Sorge.



2. Soll man mit Gott, bem höchsten Gut,
Schon hier vereinigt leben,
Muß er ben neuen Geist und Muth
Und neue Kräfte geben;
Denn nur sein göttlich Ebenbild
Ist Das, was einzig vor ihm gilt:
Dies muß er in uns schaffen.

- 3. Ach Bater ber Barmherzigkeit!

  Bas Jesus uns erworben,

  Da er zu unsrer Seligkeit

  Um Kreuz für uns gestorben

  Und wieder auserstanden ist,

  So daß du nun versöhnet bist,

  Das laß auch uns genießen!
- 4. Dein guter Geift gebär uns neu,
  Er ändre die Gemüther,
  Mach uns vom Sündendienste frei,
  Schent uns die Hindendienste frei,
  Ins, die dein Wort gerührt, erschreckt,
  Doch auch bewogen und erweckt,
  Das heil bei dir zu suchen. C. G. Stübner.

- 348. Mel. Mein Gott in der Soh sei Ehr.

  Sott macht ein großes Abendmahl
  Bom Reichthum seiner Gnaden,
  Und läßt in Christi Kirchensaal
  Die Gäste freundlich saden.
  Kommt, ruft er, Alles ist bereit!
  Kommt Alle, die ihr hungrig seid,
  Und lasset euch erquicken!
  - 2. So höre boch nun Jebermann,
    Wer Ohren hat zu hören:
    Gott spricht die Sünder gnädig an,
    Sie sollen sich bekehren,
    Und welcher wahre Buße thut,
    Der soll durch Christi theures Blut
    Gerechtigkeit erlangen.



- 2. Herr Chrift, ber du ter Ecfftein bist Ter Kirche hier auf Erden, Tenn sie auf dich erbauet ist, Ach, laß auch uns hier werden Ein geistlich Haus zu beinem Ruhm, Daß wir bas wahre Christenthum Stets üben, weil wir leben!
- 3. So wollen wir nach bieser Zeit,
  Dort in bem Himmel oben,
  Die heilige Dreieinigkeit
  Mit Freuden ewig leben.
  Hilf uns dazu, o Gottes Lamm!
  Du hast ja uns am Kreuzesstamm
  Die Seligkeit erworben.
- 357. Mel. D sidrer Mensch, erwache boch.
  In Christo Ruh verheißen ist
  Dem müben Erbenpilger;
  Drum komm, ber bu mühselig bist,

Bum großen Sünbentilger: Komm schwer Beladner, komm herzu, Er gibt die wahre Seelenruh, Erquidung, heil und Frieden!

- 2. Sein Joch ift sanft, leicht seine Last, Dem, ber sie willig träget; Bei ihm findt jeder Sünder Rast, Der seine Sünd ableget, Und wenn er ihm dann folget nach In Lehr und Wandel unter Schmach, So lebt er hier schon selig.
- 3. D füße Ruhe! dich genießt, Wer stets von Jesu lernet— Ihm immer gleich gesinnet ist, Sich nie von ihm entsernet, Der ruht schon hier in Christi Blut Und fürchtet nicht der Feinde Wuth: Der herr ist seine Stärke.

## 524.

Mel. Sei Lob und Ehr bem höchsten Gut.

Bürtemb. Choralb.



- 2. Es banken dir die himmelsheer,

  D herrscher aller Thronen!

  Und die auf Erden, Luft und Meer
  In beinem Schatten wohnen,
  Die preisen deine Schöpfersmacht,
  Die Ulles also wohl bedacht.

  Gebt unsrem Gott die Shre!
- 3. Was unser Gott geschaffen hat,
  Das will er auch erhalten;
  Darüber will er früh und spat
  Mit seiner Gnade walten:
  In seinem ganzen Königreich
  Ist Alles recht und Alles gleich.
  Gebt unserm Gott die Ehre!
- 4. Ich rief zum herrn in meiner Noth:

  Ach Gott! vernimm mein Schreien;

  Da half mein helfer mir vom Tod,

  Ließ Trost mir angedeihen,

  Drum dank, o Gott! drum dank ich dir;

  Kommt, danket, danket Gott mit mir.

  Gebt unsrem Gott die Ehre!

- 5. Der Herr ist nah und nimmer nicht Bon seinem Bolk geschieden; Er bleibet ihre Zuversicht, Ihr Segen, Heil und Frieden: Mit Mutterhänden leitet er Die Seinen stetig hin und her. Gebt unsrem Gott die Ehre!
- 6. Ihr, die ihr Christi Ramen nennt, Gebt unsrem Gott die Chre! Ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, Gebt unsrem Gott die Chre! Die falschen Göhen macht zu Spott: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Gebt unsrem Gott die Chre!
- 7. So kommet vor sein Angesicht,
  Mit Jauchzen Dank zu bringen;
  Bezahlet die gelobte Pflicht
  Und laßt und fröhlich singen:
  Gott hat es Alles wohl bedacht
  Und Alles, Alles recht gemacht.
  Gebt unsrem Gott die Chre!

J. J. Schütz



- 2. Du haft mirs nicht an Unterricht,
  Un Warnung mangeln lassen.
  Wie oft ermahntest du mich nicht,
  Der Sünde Weg zu hassen!
  Doch täuschet, der im Dunkeln schleicht,
  Der Feind der Seelen mich so leicht.
  Hilf mir, mich recht erkennen.
- 3. D, möcht ich boch in beinem Licht Aufrichtig, reblich handeln! Und stets vor beinem Angesicht Fromm und gottselig wandeln! Laß mich der Täuschung Nete fliehn, Mich selbst zu kennen stets bemühn, Mich niemals zu betrügen. Nach Louise henriette, Chursürstin von Brandenburg.

572. Mel. Salt im Gebachtniß Jejum Chrift.

reieinger Gott! wir weihen dir Dies Haus und diese Stätte, Laß wohnen deine Chre hier — Hier viele Seelen rette Durch dein so segensreiches Wort: Laß, Herr, an diesem heilgen Ort Die Wahrheit immer siegen.

- 2. Den Lehrern gib von obenher

  Biel Weisheit und viel Gaben,
  Daß sie durch Wandel, Wort und Lehr
  Belehren und auch laben
  Dein Bolf und Alle, die sie hörn;
  Dies, Bater, wollest du beschern
  Aus Inaden und Erbarmen.
- 3. Laß Biele hier zu beiner Chr,
  D Gott! erleuchtet werden;
  Die Zahl der Deinen stels vermehr
  Zu beinem Ruhm auf Erden.
  Herr, wohne nun an diesem Ort
  Und mache ihn zur Hindmelspfort,
  Zu beinem Sauß und Tempel!
- 4. D, weihe dir nun selbst dies Haus, Laß dein Werk hier gedeihen, Und Die, so hier gehn ein und aus, Sich solbsten dir stets weihen. Beweise uns doch deine Huld, O Gott der Langmuth und Geduld, Un dieser heilgen Stätte!



- 2. Wer Seffnung außer Christo hat,

  Deß Hoffnung ist versoren;

  Das Heißt leer und wird nicht fatt

  Und redet wie die Thoren;

  Nur Jesus Christus muß allein

  Im Glauben unsre Hossnung sein,

  So wird man nicht zu Schanden.
- 3. Das, was der Bater uns verheißt, Will uns der Sohn erfüllen, Und dies versiegelt dann sein Geist; Man hofft nach Gottes Willen: Man hofft, wo nichts zu hoffen scheint, Und doch wird, eh die Welt es meint, Die Hoffnung noch zur Freude.
- 4. Mach, Jesu, meine Hossnung sest,
  So hoff ich nie vergebens;
  Denn, wenn du mich auch sterben läßt,
  Sterb ich als Erb des Lebens;

Da wird das Herz auf ewig fatt, Es hat, was es gehoffet hat, Und wacht nach deinem Bilde.

G45. Mel. Ich glaube, bag bie Seiligen.

Du hast, o allerhöchster Gott, Herr über Tob und Leben,
Dein majestätisches Gebot
Uns nicht umsonst gegeben.
Du willst, daß wir aus aller Kraft,
Die beine Wirkung in uns schafft,
Es stets und treulich halten.

2. Zwar, wer in Sündenstricken liegt,
Der wird sich nicht bequemen,
Dein Joch, das ihn gar nicht vergnügt,
Mit Lust auf sich zu nehmen.
Sein Sinn, der nichts als irren kann,
Ist dem Gesetz nicht unterthan,
Er hasset bessen Bande.

- 3. Wo aber, Herr, dein guter Geist Sich in der Seele reget, Da thut sie gern, was du sie heißst, Was du ihr vorgeleget. Wer dich von reinem Herzen liebt Und sich in deiner Liebe übt,
- 4. Mein Heiland, mache dein Gebot
  Mir angenehm und füße,
  Dein Wille sei bis in den Tod
  Die Leuchte meiner Füße.
  Schreib dein Geset in meinen Sinn;
  Leid ich, so gib mich ja nicht hin,
  Stärf mich durch deine Gnade.

Der wird bein Wort auch halten. Stärf mich durch deine Gnade. 3. 3. Rambach. 731. Mel. Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht. 3. M. B. 1. Ich bin ge : troft und 3a : ge nwei, Weil mir mein Bundes : gott verspricht, Daß Mein Herz gibt fich zu = frie ben: mich will be = hü In al = ler Trüb fal. Kreuz und Noth. Sa felb-ften ten Er kann u. will mich schü = = Ben. Er fann u. will mich schü = = Ben.

- 2. Er hat mich schon von Ewigkeit

  Bum Eigenthum erkoren

  Und nachmals in der Enadenzeit

  Durchs Wort und Geist geboren:

  Den Gnadenrath, den sesten Grund

  Und ewig sesten Friedensbund,

  Wag Niemand je umstoßen.
- 3. Der Schluß ift unveränderlich,
  Der mich zum Heil bestimmet;
  Die Liebe Gottes gegen mich
  Auch nie ein Ende nimmet:
  Drum wird die starke Baterhand
  Auch mich gewiß im Gnadenstand
  Beständiglich bewahren.
- 4. Mein Bürge hat sich im Gericht Umsonsten nicht verpfändet; Er hat fürwahr vergeblich nicht Sein Blut an mich gewendet: Mein Sündenschuld ist abgethan, Wer klaget mich nun weiter an? Wer kann mich nun verdammen?
- 5. Mein Erbtheil ist die Seligkeit,
  Die Jesus mir erworben
  Und bei dem Bater zubereit't,
  Da er für mich gestorben:
  Davon hat er mir auch den Geift,
  Der mich stets lehrt und unterweist,
  Zum Unterpfand gegeben.



J. C. Wolf.

- 2. Drum auf, mein Herz, verzage nicht, Wenn dich die Leiden drücken! Luf! fliehe zu dem eingen Licht, Das fräftig kann erquicken! Halt in Geduld dem Bater ftill, Wenn er durch Zucht dich läutern will! Geduld bringt Muth und Kräfte.
- 3. Gott hilft dir auch bei aller Noth, Dem kannst du sicher trauen; Er übergibt dich nicht dem Tod, Du sollst das Leben schauen; Er sieht dir bei, er tröstet dich, Beweiset sich recht väterlich. Geduld ist voller Segen.

654. Mel. Es ift gewissisch an der Zeit.
Seele, schaue Fesum an!
Hier kannst du recht erkennen,
Was wahre Demuth heißen kann,
Und was wir Sanstmuth nennen;
Er stellt sich dir zum Muster dar:
Wie Jesus Christ gesinnet war,
So sei du auch gesinnet.

- 2. Er war der große Sottessohn,

  Jhn ehrten Cherubinen;

  Doch ließ er seinen Himmelsthron

  Und kam, um uns zu dienen;

  Er selbst, der Herr der Herrlichkeit,

  War Menschen wohl zu thun bereit;

  So sei du auch gesinnet!
- 3. Er fah bie ganze Lebenszeit
  Uuf jeines Baters Willen,
  "Durch Thun und Leiden ftets bereit,
  Ihn treulich zu erfüllen;
  In Allem, was er dacht und that,
  Berehrt er jeines Baters Rath,
  So sei du auch gesinnet!
- 4. Das Böse sucht er alsobald
  Mit Gutem zu vergelten!
  Man hörte, wenn die Welt ihn schalt,
  Ihn niemals wieder schelten;
  Man hört ihn nicht um Nache schrein,
  Er übergab es Gott allein;
  So sei auch du gesinnet!

Hoffmann.



- Sehr groß, führwahr, ift ber Gewinn, Der niemals Den betrüget,
   Der Gott vertraut und fürchtet ihn, Und sich babei begnüget.
   Bloß kommen wir in diese Welt,
   Bloß müssen wir, iranns Gott gefällt, Sinaus und Alles lassen.
- 3. O höchstes Gut, sei hier und bort Mir Neichthum, Luft und Shre! Gib, daß in mir sich fort und sort Daß Sehnen nach dir mehre; Daß ich dich stets vor Augen hab Und sterb mir selbst und Allem ab, Was mich von dir will zieben.

668. Mel. Allein Gott in ber goh fei Chr.

Mein Leib soll, Gott, dein Tempel sein, Mit allen meinen Gliedern; Ihn soll ich dir zum Dienste weihn, Zum Dienst auch meinen Brüdern.
Gib, daß ich dies dein Heiligthum Für sie und, Herr! für beinen Huhm Stets unbestett bewahre.

- 2. Gib eine keusche Seele mir,

  Daß ich mit meinem Leibe
  Nie frevle, daß er immer dir

  D Gott! geheiligt bleibe;

  Daß rein und keusch mein Auge sei
  Und sittsam, daß ichs immer frei
  Bu dir erheben könne!
- 3. Laß meine Lippen reden nie,
  Was schändlich ist zu hören;
  Nie laß der Unschuld Nechte sie
  Durch frechen Scherz entehren!
  Bestimmt zum Opser des Gebets
  Und deines Lobes rede stets
  Wein Mund, was nützt und bessert!
- 4. Heil Dem, der beiner nie vergißt;
  Nicht, Gott, dein Werf zerstoret;
  Der immer reines Berzens ist,
  Der deinen Tempel ehret!
  Heil ihm, denn er wird auferstehn,
  Wird, Herr! dein Antlitz ewig sehn,
  Bertlart wie Jesus Christus.



- 2. In Geift und Wahrheit laß zu dir, Das Herz uns immer kehren, Mit Andacht beten für und für, Und uns nichts Fremdes stören. Gib uns des Glaubens Zuversicht, Der, was wir bitten, zweisse nicht Durch Christum zu erhalten.
- 3. Dein Nam, o Gott! geheiligt werd,
  Dein Reich laß zu uns kommen,
  Dein Bill geschehe auf der Erd,
  Gib Brod, Fried, Nutz und Frommen;
  All unsre Sünden uns verzeih,
  Steh uns in der Versuchung bei,
  Erlöß uns von dem Bösen.
- 4. Dies Alles, Bater! werbe wahr, Du wollest es erfüllen. Erhör und hilf uns immerdar, Um Jesu Christi willen!

Denn bein, o herr, ist alle Zeit, Bon Gwigkeit zu Gwigkeit, Das Reich, die Kraft, die Shre. J. Arnbt.

444. Rel. D Gott, ber bu bon Bergensgrund.

- Serr! laß mich beine heiligung Lurch beinen Geift erlangen. Du haft die Sinnesänderung Selbst in mir angesangen; Dein Geist wirkt Heiligung allein, Nur beine Kraft macht herzen rein, Seit du zu Gott gegangen.
- 2. Die Kraft von deinem theuren Blut Laß innig mich durchdringen, Dein Leben, o du höchstes Gut, Mir in das Herz zu bringen, Damit dein Geist, der ewig frei, Allein mein innres Leben sei; Dann wird es mir gelingen.

- 3. Lösch alles frembe Feuer aus,
  Das in mir will entbrennen:
  Mach mich zu beinem reinen Haus,
  Laß nichts mich von dir trennen.
  Berbinde dich im Geist mit mir,
  Daß ich, als eine Reb an dir,
  Nach dir mich dürse nennen.
- 4. Laß mich in beiner Gegenwart Mit ftillem Geist verbleiben; Mach mein Gesühl mir rein und zart, Das Böse fern zu treiben; In dir laß mich stets grünend sein, So führst du mich zum Leben ein, Wird gleich mein Leib zerstäuben.

\$40. Mel. D Gott, ber bu von Bergensgrund.

Caß enblich bei des Lammes Tisch In deinem Reich und essen, Wo schöne Gaben mild und frisch Du selbst und wirst zumessen, Wo man vom Lebendwasser trinkt, Wo man vor Freuden jauchzend springt Und Halleluja singet.

2. Wo Jakob, Jjaak, Abraham
Wird mit zu Tische sitzen,
Wo unser Gott und unser Lamm
Wird wie die Sonne blitzen;
Da wird man schmeden Freud und Ehr,
Und wir, Herr, wollen nimmermehr
Zu preisen dich aushören.
F. Risk.

\$64. Mel. D Gott, ber bu bon Bergensgrund.

Ferr, der du vormals hast dein Land Mit Gnaden angeblicket Und, wenn du Strasen ihm gesandt, Es wiederum erquicket, Der du mit väterlicher Huld Verziehen unsrem Bolk die Schuld, Gelöset seine Bande.

2. Soll nun bein ernstes Strafgericht, O Herr, ohn Ende währen? Willst du dein freundlich Angesicht Nicht wieder zu uns kehren? Gott, unser Heiland, o erfreu Mit beinem Gnadenschein aufs Reu Uns, die bein Zorn erschrecket.

- 3. D, würde mit Posaunenschall Des Ewgen Wort gehöret, Daß Friede sein soll überall, Wo Christus wird verehret, Daß Alle, denen er bekannt, Die Waffen legten aus der Hand; Und bauten Friedenshütten.
- 4. Zu ihm sei unser Herz gewandt,
  Er wird zu uns sich wenden!
  Der Herr mit seiner starken Hand
  Wird alle Drangsal enden,
  Auf daß, zu seines Namens Ruhm
  Des ganzen Volkes Eigenthum
  Sei Wohlsahrt, Zucht und Ehre.

P. Gerhardt.

901. Mel. D Gott, ber bu bon Bergensgrund.

Sottlob! ein Schritt zur Ewigkeit Iff abermal vollendet! Zu dir im Fortgang dieser Zeit Mein Herz sich sehnlich wendet. O Quell! woraus mein Leben sließt, Und alle Gnade sich ergießt In meine Seel zum Leben.

- 2. Ich zählte Stunden, Tag und Jahr Und mir wird allzulange, Bis es erscheine, daß ich gar, O Leben! dich umsange, Damit, was sterblich ist in mir, Berschlungen werde ganz in dir Und ich unsterblich werde.
- 3. Ich bin vergnügt, daß mich nichts kann
  Bon deiner Liebe trennen,
  Und daß ich frei vor Jedermann
  Dich darf den Meinen nennen;
  Und du, o theurer Lebensfürft!
  Mich dort zu dir erheben wirst
  Und mir dein Erbe schenken.



- Bu seines Hauses Kindern; Ein Seiland brachte, was uns fehlt, Berföhnung allen Sündern; Ein Geift uns allesammt regiert, Und zu des himmels Erbe führt, Wenn wir ihn nur nicht hindern.
- 3. Wie dürft ich wegen kleiner Schuld Den Schwachen Bruder haffen, Da Gottes Langmuth und Geduld Mir große Schuld erlaffen? Rein, immer fei mein Berg bereit, In wahrer Lieb und Ginigkeit Den Nächsten zu umfassen.
- 4. Nimm bin, o Bruder, meine Sand, Reich deine mir zum Frieden! Aus unferm Bergen fei verbannt, Was und bisher geschieden. Den Seligen im himmelreich, Sind wir durch wahre Liebe gleich Und selig schon hienieben.

769. Mel. Berleih mir, Jeju, beinen Ginn.

- Wis hieher hat mich Gott gebracht Durch feine große Büte, Bis hieher hat er Tag und Nacht Bewahrt Leib und Gemüthe. Bis hieher gab er mir Geleit, Dis hieher hat er mich erfreut, Bis hieber mir geholfen.
- 2. Sab innig Dank und Lobgefang, Für deine Batertreue, Die du, o Gott, mir lebenslang Bewiesen stets aufs Neue. In meinem Herzen schreib ichs an: Der Herr hat Großes mir gethan, Bis hieher mir geholfen.
- 3. Hilf ferner, du getreuer Hort, Hilf mir zu allen Stunden! Hilf treulich mir an jedem Ort, Hilf mir durch Jesu Wunden, Damit ich sage bis zum Tod: Durch Chrifti Blut hilft mir mein Gott, Er hilft, wie er geholfen!

Munbisch.



- 2. Du haft die Schmerzen auferlegt, Die jeht die Glieder tragen; Und da mich deine Ruthe schlägt, So willst du damit sagen: Des Todes Ursach ist in dir, Dein Leben aber kommt von mir Und steht in meinen händen.
- 3. So ist ed: Deine Vaterhand
  Will mich durch Leiden rühren
  Und mich so in den Gnadenstand
  Und von der Welt absühren.
  Wenn ich gleich sehr entkräftet bin,
  Wird doch dein treuer Vatersinn
  Mir aus der Krankheit belsen.
- 4. Du gibst den Blinden ihr Gesicht,
  Die Lahmen heißt du gehen;
  Es müssen, wenn dein Wort nur spricht,
  Auch Todte auserstehen;
  Und also kannst du auch allein
  Der Arzt in meiner Schwachheit sein,
  Wenn du ein Wort wirst sprechen.

- 5. Dies Eine bitt ich: Heile nur Die Wunden meiner Seelen, Wenn gleich im Leiblichen die Eur Und alle Mittel fehlen: Denn lebt der Geift in dir, mein Gott, So soll der Mund dis in den Tod Auch diese Güte preisen.
- 794. Mel. herr Jesu, beiner Elieber Rusm.
  Die Elocke schlägt und zeigt damit,
  Die Zeit hat abgenommen;
  Ich bin schon wieder einen Schritt
  Dem Grabe näher kommen.
  Mein Jesu, schlag an meine Brust,
  Weil mir die Sünde nicht bewußt,
  Die meine Zeit beschließet.

  2. Soll dieses nun das letzte sein
  - 2. Soll dieses nun das lette sein Bon meinen Lebensjahren:
    So hilf, daß ich im Glauben rein Bon hinnen möge fahren.
    Doch gibst du mir noch eine Frist,
    So schaffe, daß ich, als ein Christ,
    Dir leb und selig sterbe.



- 2. Sich beines Beifalls, Gott, bewußt, Traut er auf beine Gnade; Dein Friede wohnt in seiner Brust, Und wer ist, der ihm schade? Auf dich sieht er bei aller Noth, Womit die Zukunst ihn bedroht: Ihn tröstet deine Liebe
- 3. So hilf benn, daß ich, mir zum Heil, Ein unverlett Gewiffen, Des Lebens allerbeftes Theil, Bu haben sei befliffen. Mit dir, Gott, ausgeföhnt zu sein, Dein heilig Recht nicht zu entweihn, Daß sei mein größter Eiser.
- 4. Mit beiner Gnabe steh mir bei Und gib, daß meine Seele Auch selbst die kleinste Sünde scheu Und nie auß Vorsat sehle; Denn wer nur reineß Herzens ist, Hat immer auch durch Jesum Ebrist Zum Trost bich, Allerböchster!

- S30. Mel. O sidrer Mensch, erwache boch.

  Mit Dank komm ich, o Gott! vor dich,
  Mit Demuth fall ich nieder:

  Denn du erzeigtest heute dich

  Luch mir als Bater wieder.

  Biel mehr, als ich erzählen kann,
  Hast du mir heute Guts gethan;
  Wie soll ich, Gott, dir danken?
- 3. Du hast mich heute väterlich
  Gespeiset und getränket,
  Biel Böses abgewandt und mich
  Zum Guten hingelenket.
  Auch in Versuchung halfst du mir:
  Drum dank ich, Herr! drum dank ich dir
  Für alle beine Güte.



- 2. Mein größtes Trachten sei allhier, Nach beines Geistes Gaben: Wie reich bin ich, o Gott, in dir, Wenn ich nur die kann haben! Hab ich nur, höchster! deine Huld, Bin ich voll Glauben und Geduld: Was sehlt dann meiner Seele?
- 3. Den Geiz laß ferne von mir fein,
  Die Burzel alles Bösen;
  Bon Unruh und Gewissenspein
  Kann Neichthum nicht erlösen:
  Er hilft in Todesstunden nichts
  Und nichts am Tage des Gerichts;
  Ta schützt er keinen Sünder.
- 4. Es kommt ein Tag ber Rechenschaft Das laß mich stets bebenken Und mein Gemüth gewissenhaft Bur heilgen Sorgfalt lenken, Also die Güter dieser Zeit Zu nügen, daß ich einst erfreut Roch Segen davon ernte.

- S 9. Wel. Ausin Gott in der Söh sei Ehr.

  as Land, das Gott mir väterlich

  Bur Pohnung angewiesen,

  Läßt seines treuen Schuhes mich

  In Glück und Noth genießen;

  Es gibt mir Nahrung, Sicherheit,

  Erhält Recht und Gerechtigkeit

  Und schützt mein Gut und Leben.
- 2. Drum will ich stets erkenntlich sein, Durch nügliche Geschäfte, Mich der gemeinen Wohlsahrt weihn, Will Zeit, Beruf und Kräfte Dem Baterlande das mich schützt, Und dem, was meinen Brüdern nützt, Mit treuem Sifer widmen.
- 3. Auf, Brüber, die ihrs redlich meint, Rützt eurem Baterlande, Das euch zu gleichem Zweck vereint In jedem Amt und Stande! Und fordert es des Landes Wohl, So opfert, wie es Jeder soll, Ihm freudig Gut und Leben.



- 2. Mein Gott, mein Bater, gib nicht zu, Daß Ungeduld mich fränke: Gib deinen Geift mir, der mir Ruh Und Kraft und Hoffnung schenke; Den Geist, der stark in Schwachen ist, Damit ich, als ein wahrer Christ, Mein Kreuz geduldig trage.
- 3 Boll Hoffnung wend ich mich zu dir, Und bleibe dir ergeben. Gott! wie du willst, so schicks mit mir, Zum Stetben oder Leben! In deiner Hand steht meine Zeit; Mach du mich nur zur Ewigkeit Durch deine Gnade tüchtig.
- 4. Laß nicht zu, daß der Krankheit Bein Zu schwer mir Schwachen werde; Laß deine Gnade mich erfreun, Und mildre die Beschwerde.

Du, Vater, weißt, was jeden Tag Dein schwaches Kind ertragen mag. Hilf mir, erbarm dich meiner.

303. Me I. Berleih mir, Jefu, beinen Sinn.

In treten in das neue Jahr In Jesu heilgem Namen; In ihm ift, was verheißen war, Den Seinen Ja und Amen. Die Welt, und was sie hat, zerstiebt, Doch wer den Namen Jesu liebt, Der hat das einge Leben.

2. Bon dieser Welt, so bunt und arm,
Bas ist uns hier beschieden?
Biel falsche Lust, viel echter Harm,
Biel Täuschung, wenig Frieden!
Die Zeit bricht schnell den Faden ab,
Und legt sich Jahr um Jahr ins Grab;
Bir aber hoffen Bestes.

- 3. Wir ziehen mit dem Bolf des Herrn Und feines Reichs Geweihten; Wir folgen unserm Morgenstern Im Dunkel dieser Zeiten; Denn über allen Nächten klar Strahlt uns fein Name: Wunderbar,
- 4. Wir legen auf den Sochaltar Des Herrn, in ihm verbunden, Das angetretne neue Jahr Und alle seine Stunden,-Die Thränen alle, die es bringt, Die Lieder alle, die es fingt,— Dem Herrn sei Alles beilia!



Der Menschen Glück, wenn sie zuerst Nach deinem Reiche streben.

3. Hilf beinem Volke väterlich In diesem Jahre wieder; Erbarme der Verlagnen dich Und der bedrängten Glieder. 4. Daß Weisheit und Gerechtigkeit Auf ihrem Stuhle throne, Daß Tugend und Zufriedenheit In unserm Lande wohne: Daß Treu und Liebe bei uns fei; Dies, lieber Later, dies verleih In Chrifto, beinem Cohne! C. F. Gellert.



- 2. Nicht ewig wird, wer bein Wort hält,
  Den Tod, o Jesu! schauen.
  Das ists, was mich zusrieden stellt,
  Selbst bei der Gräber Grauen.
  Ich bin getrost und unverzagt,
  Weil du den Deinen zugesagt:
  Ich leb und ihr sollt leben.
- 3. Wird gleich mein Leib des Todes Naub,
  Er wird doch wieder leben
  Und einft aus der Berwefung Staub
  Sich neugebildt erheben,
  Wann du, o großer Lebensfürst,
  Ull deinen Todten rusen wirst,
  Zum Leben aufzuwachen.
- 4. Wie froh und herrlich werd ich bann Bor dir, mein Heiland, stehen! Dann nimmst du mich mit Ehren an,

Läßst in bein Reich mich gehen. Forthin von keiner Last beschwert, An Leib und Seele ganz verklärt, Leb ich bei dir dann ewig.

- 914. Mel. Berleiß mir, Jesu, beinen Sinn.

  Victoria! mein Lamm ist da,
  Mein Lamm, mein Licht, mein Leben;
  Mein Lamm, das dort Johannes sah
  Sehr hoch in Freuden schweben,
  Und mit ihm die erlöste Schar,
  Die aus Trübsal gekommen war
  Und nun im Siege prangte.
- Ermuntre bich, o meine Seel!
   Uuf, auf! nun gehts and Scheiben!
   Berlaß des Leibes finstre höhl,
   Steig auf den Berg der Freuden.
   Das Lamm ruft dir: Nimm hin den Kranz,
   Den ich von Leben, Licht und Glanz
   Dir liebreich hab gewunden.

- 3. Ich ehre beine Nägelmaal, D Lamm! mit tausend Küssen, Die mich der Schuld und Höllenqual, Gottlob! nun gang entriffen. Rein Flecken, Rungel wird verspürt, Weil mich so köstlich ausgeziert Mein erstgeborner Bruder.
- 4. O theures Lamm, wie wohl ift mir! Mein Berg bebt an zu springen Noch in dem Leib; wie, wenn bei dir Willfommen wird erklingen? Wie wird mir da zu Muthe sein, Wenn ich dich selbst in Augenschein. Mein Leben, werde nehmen?



- Die aber noch lebendig find, Und die der Herr rechtschaffen findt, Wird er sehr schön verwandeln. 3. Ein Buch wird bann gelesen bald,
- Darinnen fteht geschrieben, Was alle Menschen, jung und alt, Auf Erben je getrieben. Da wird empfangen Jedermann Den Lohn für Das, was er gethan In feinem ganzen Leben.
- Woran ich denn auch zweifle nicht, Denn du haft ja den Feind gericht't Und meine Schuld bezahlet.
- 5. D Jesu Chrift! du machst es lang Mit beinem jüngsten Tage, Den Menschen wird auf Erden bang Von wegen vieler Blage. Romm doch, komm doch, du Richter groß! Und mache uns in Gnaden los Von allem Uebel. Amen. G. Ringwald.



- 2. Bereite dich, stirb ab der Welt, Denk auf die letzten Stunden: Wann man den Tod verächtlich hält, Wird er sehr oft gefunden. Es ist die Neihe heut an mir, Wer weiß, vielleicht gilts morgen dir, Ja wohl noch diesen Abend.
- 3. Sprich nicht: Ich bin noch gar zu jung, Ich kann noch lange leben;
  Uch nein! bu bist schon alt genug,
  Den Geist von dir zu geben:
  Es ist gar balb um dich gethan,
  Es sieht der Tod kein Alter an:
  Wie magst du anders benken?
- 4. Zum Tobe mache bich geschickt, Gebenk in allen Dingen: Werd ich hierüber hingerückt, Sollt es mir auch gelingen?

Wie könnt ich jeht zu Grabe gehn? Wie könnt ich jeht vor Gott bestehn? So wird dein Tod zum Leben.

\$71. Mel. Hatt im Gebächniß Jesum Christ.

Gott, du kannst den Himmel ganz
Mit Bolsen überziehen,
Doch müssen vor der Sonne Glanz
Sie, wenn du willst, entsliehen.
Laß doch, bei dir ist Nath und Macht,
Laß doch der Sonne Glanz und Pracht
Und wiederum erfreuen.

2. Als ob ber himmel in ein Meer Des Zorns verwandelt wäre, So ftrömt es aus den Wolfen her, Drum trauert Feld und Uehre. Ja, jeder halm steht tief gebeugt, Betrübt er sich zur Erde neigt Und ahnet sein Berderben.

- 3. Herr, unfre große Sündenschuld Berdienet dies zum Lohne, Doch hoffen wir auf Gnad und Huld In Christo, deinem Sohne. Wir nahn uns dir voll Reue nun, Wir wollen ernstlich Buße thun Und unser Leben bessern.



- 2. Das Land, das erst erstorben lag,
  Erwacht und lebt nun wieder:
  Es strömet jeden neuen Tag
  Sein Segen neu hernieder:
  Der Wurm, der in dem Staube webt,
  Der Logel, der in Lüsten schwebt,
  Ersreut sich seines Lebens.
- 3. Der Erde Antlit ist verjüngt Und heiter glänzt der Himmel; Gebirg und Thal und Wald erklingt Bom freudigen Getümmel;

- Und gnädig schauet Gott herab, Der Allen Sein und Leben gab, Auf seiner Hände Werke.
- 4. Lobsinget ihm! er ist uns nah, Singt alle seine Heere! Der Herr ist allenthalben da! Im Himmel, Erd und Meere. Ich lob, o Gott, und preise dich! Wo ich nur bin, bist du um mich Mit deiner Lieb und Enade.



- 2. Nur furz war meine Wallsahrtszeit,
  Bis Gott mich rief von hinnen:
  Doch mußten mir auch Kreuz und Leib
  Zu meinem Besten dienen.
  Mit Jesu ging ich hin zur Ruh,
  Er sprach mir selbst das Kleinod zu
  Und führte mich zum Leben.
- 3. Lebt wohl, ihr Frommen, halt't das Ziel Mit Machen, Fasten, Beten;
  Denn es ist ja kein Kinderspiel,
  Die Seele zu erretten.
  Drum wer dereinst will selig sein,
  Der lebe heilig, keusch und rein:
  Der lebt, wann Sünder sterben.
- S69. Mel. Her ist die Stätte meiner Auf.
  Gerechter Gott! wir klagen dir,
  Daß unfre groben Sünden
  Die wahre Ursach find, daß wir
  Die schwere Straf empfinden,
  Daß jest die Pest, dein scharfer Pseil,
  Fliegt um uns her in schneller Sil
  Bon einem Ort zum andern.
  2. Man höret in so manchem Saus
  - Rur Weinen und Wehklagen;
    Man trägt die Todten häufig aus,
    Als wären sie erschlagen;
    Der Pestilenz geschwindes Gift
    Die meisten Leut so plöylich trifft,
    Und ist fast nicht zu heilen.

- 3. Wer Christum sieht im Clauben an, Wie er am Kreuz gehangen, Demselben gar nicht schachen kann Der Biß der Feuerschlangen. Weil ihm Cott seine Missethat Schon allzumal vergeben hat, Drum lebt er, ob er stirbet.
- 4. Derhalben treten wir vor dich In Herzensteu und Buße;
  Wir fallen dir demüthiglich,
  Herr! unser Arzt, zu Fuße:
  Die Pest und Seuchen von uns kehr,
  Durch deine Güt und Allmacht wehr
  Dem Engel, dem Berderber.



- 2. Du siehst von beinem festen Thron Auf alle Menschenkinder; Bestimmest Jedem seinen Lohn, Dem Frommen und dem Sünder. Nie siehst du die Personen an; Allein auf Das, was wir gethan, Siehst du als rechter Richter.
- 3. Viel Gutes und Barmherzigkeit
  Gibst du schon hier den Frommen
  Du schützest sie vor manchem Leid,
  Worein die Sünder kommen.
  So zeigest du vor aller Welt,
  Daß dir der Sifer wohlgefällt,
  Den man der Tugend widmet.
- 4. Bleibt hier viel Böses unbestraft,
  Biel Gutes unbelohnet,
  So kommt ein Tag der Rechenschaft,
  Der keines Sünders schonet.
  Da stellst du, Herr! ins hellste Licht,
  Wie recht und billig dein Gericht,
  Dann triumphirt der Fromme.
- 5. Gerechter Gott! laß mich, wie du,
  Das Gute eifrig lieben!
  Gib selber mir die Kraft bazu!
  Wirf inniges Betrüben,
  Wenn sich die Sünd in mir noch regt:
  Dein Herz, das lauter Gutes hegt,
  Sei meines Herzens Borbild.



- Sier an bem Rand ber Ewigkeit, Sier stehen die Millionen,
   Die seit dem ersten Tag der Zeit, Auf dieser Erde wohnen,
   Nur dem Allwissenden befannt,
   Ungählbar, wie am Meer der Sand;
   Sier stehn sie vor dem Richter.
- 3. Hier muß ber falsche Wahn ber Welt Der Wahrheit unterliegen; Hier, wo das Recht die Wage hält, Wird feine Sünde siegen. Hier zur Buße nicht mehr Frist; Hier gilt nicht mehr Betrug und Lift; Hier gilt fein salicher Zeuge.
- 4. Der Richter spricht, der Himmel schweigt,
  Und alle Bölker hören
  Erwartungsvoll und tief gebeugt:
  Kommt, erbt das Neich der Ehren!
  So spricht er zu der Frommen Schar.
  Doch Die, die widerspenstig war,
  Heißt er nun von sich weichen.

- 5. Dherr! mit welcher Majestät
  Wirst du dies Urtheil fällen!
  Die Sünder, die dich hier verschmäßt
  Gehn dann gewiß zur Höllen.
  Dort trifft sie unersorschte Bein.
  Wer wird dann noch ihr Retter sein?
  Ihr Warten ist verloren.
- 6. Mein Heiland, laß mich bein Gericht Oft und mit Ernft bedenken!
  Es ftärke meine Zuversicht,
  Wann mich die Leiden kränken;
  Es reize mich, gewissenhaft,
  Und eingedenk der Rechenschaft,
  Rach beinem Wort zu wandeln.

S61. Mel. Es ist gewißlich an der Zeit.

Dank dir, Herr! für die Obrigkeit!

Du gabst sie uns auf Erden
Mit Bohlstand und mit Sicherheit

Durch sie beglückt zu werden.

Berleih ihr Weisheit, Trieb und Kraft,

Was wahres Wohl dem Lande schafft,

Mit Sorgfalt wahrzunehmen.

- 2. Gib, daß sie gleich gesinnet dir, Uns väterlich regiere; Daß jeder Bürger unter ihr Ein ruhig Leben führe. Laß sie der Unschuld Zuslucht sein, Den Redlichen im Land erfreun, Dem Unrecht kräftig steuern.
- 3. Beschirme sie durch beinen Schut, Daß, die ihr Nebels gönnen. Mit ihrer List, mit ihrem Trut Jhr niemals schaden können. Nie sehle jeder guten That, Die sie sich vorgenommen hat, Dein segnendes Gedeihen.

J. S Dietrich.



Dann werd

ich

2. Wie wird mir, dem Erwachten, sein?
Welch himmlisches Entzücken,
Wenn Seel und Leib von Sünden rein,
Berherrlicht sich erblicken!
Ich seh mein Grab zum letzten Mal
Des Todes schreckenvolles Thal
Bleibt ewig in der Tiese.

un=fterb = lich, himm = lisch

feb.

3. Ich fahr empor und finde Den, Der mir dies Heil erworben; Mit meinen Augen werd ich sehn Dich, der für mich gestorben; Dich, Herr, ber für mich auferstand Und herrlich nun zur Nechten Hand Des ewgen Laters thronet.

Lob dir

jauch

zen.

4. Im himmlisch seligen Vertraun, Einst fröhlich aufzustehen, Laß mich, Erlöser, ohne Graun. Den Weg des Todes gehen. Es zeige mir ein sanster Tod So wie ein schönes Abendroth Von sern den schönen Morgen.

Th. G. b. Sippel.



- Da Gott im Lichte wohnet;
  Der andre ist das Höllenweh,
  Das allen Sündern lohnet;
  Dort geht es wohl, hier übel zu;
  Hier ist viel Pein, dort hat man Ruh;
  Dort jauchzt man, hier ist Weinen.
- 3. D Hölle, welch ein Wort bist du!
  Was wird dadurch bedeutet?
  Ach, Jammer ohne Ziel und Ruh
  Den Sündern ist bereitet!
  Den Wurm, der nimmer stirbt—o Grauß!—
  Das Feuer, das nie löschet aus,
  Wird er beständig fühlen.
- 4. Tarum, o Mensch, erkenne wohl
  Bas dort sich wird begeben!
  Denk, was man thun und lassen sollt
  Und ändre bald dein Leben!
  O Gott, regier uns, alt und jung,
  Daß wir durch wahre heiligung
  Entsliehn der Qual der Jölle! Arnschwanger.

- 938. Mel. O sichrer Mensch, erwache boch.
  Ich weiß, daß mein Erlöser lebt,
  Das kann mich nicht betrügen:
  So lang mein Glaube an ihm klebt,
  Werd ich nicht unterliegen.
  Nimmt gleich der Tod mein Leben hin:
  Genug, daß ich versichert bin,
  Mein Zesus wird mich wecken.
- Er wird mich bann mit dieser Haut Und diesem Fleisch umgeben;
   Denn was er ihm zur Shr erbaut,
   Muß ewig mit ihm leben.
   Mit diesem meinem Augenlicht
   Werd ich ihn selbst, kein Fremder nicht,
   Den Lebensfürsten schauen.
- 3. Ist Jesus wieder aufgewacht,
  So gibt er mir die Glieder,
  Wann einst der letzte Donner kracht,
  Boll Kraft und Leben wieder:
  Er läßt auß seiner Siegeshand,
  Womit er Tod und Hölle band,
  Die Seinen sich nicht nehmen.

4. Nimm benn, o Schöpfer, meinen Geift In beine Batershände! Wann meines Lebens Band zerreißt, Und ich die Wallfahrt ende: So zeige mir in beinem Licht, Bon Angesicht zu Angesicht, Daß mein Erlöser lebet!

P. Gerhardt.



- 2. D Stadt! in dir bedarf man nicht Der Sonne goldne Strahlen, Des Mondes Schein, der Sterne Licht, Den Himmel bunt zu malen; Mein Jesus wird da Sonne sein Und seine Klarheit ganz allein In alle Swigkeiten.
- 3. Da fteht ber König aller Welt Sanz prächtig in ber Mitten; Da will er bich in beinem Zelt Mit Freuden überschütten; Da rühmet ihres Königs Macht Die himmelswerthe Bürgerschaft, Und alle Engel singen.
- 4. Da ift das frohe Hochzeitsmahl, Wo Die zusammen kommen, Die Gott aus diesem Jammerthal Hat in sein Reich genommen.

- Da wohnet der Apostel Zahl Und die Märthrer allzumal, Die Läter und Propheten.
- 5. Da find die Schässein, die der Lust Der schnöben Welt entronnen; Sie ruhen an des Hirten Brust Und trinken aus dem Bronnen, Der lauter Licht und Leben giebt, Da siebet man und wird geliebt Im Reich der Herrsichkeiten.
- 6. D Gott! wie selig werd ich sein,
  Bann ich aus diesem Leben
  Zu dir komm in dein Reich hinein,
  Das du mir hast gegeben.
  Uch Herr! wann kommt die Stund heran,
  Daß ich in Zion jauchzen kann,
  Zu deinem Ruhm und Preise?





Bon seinem hohen Throne
Bertheilt er weislich Lust und Schmerz,
Gibt Fürsten ihre Krone,
Lenkt, Wasserbächen gleich, ihr Herz.
Es müssen seinen Willen
Selbst kühne Frevler thun,
Was er beschließt, erfüllen,
Sie wüthen oder ruhn;
Ob sie die Welt erschüttern,
Sie müssen doch durch ihn
Wie Laub im Walbe zittern
Und, will er, muthloß fliehn.

Mllgegenwärtig schauet
Sein allumfassend Aug umher,
Und wer nur ihm vertrauet,
Den schützet, den versorget er;
Hört das Geschrei der Raben,
Hat für die ganze Welt,
Hat für den Wurm selbst Gaben
Und Schmuck für Thal und Teld.
Gebrichts, für uns zu sorgen,
Ihm je an Nath und Macht?
Ist ers nicht, der verborgen
Uns hütet Tag und Nacht?



<sup>\*</sup> Bei ben andern Liedern muffen die zweite und britte Rote zu einer Gilbe gefungen werben.

23. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Groß ist Gott, wohin ich sehe, In Tiefen groß, groß in der Söhe, In allen seinen Werken groß! Ihn, ben Gott ber Macht und Stärke, Erheben feiner Sände Werke; Die ganze Schöpfung macht ihn groß. Die Simmel sagen laut: Uns hat der Herr gebaut. Halleluja! Auf jeder Flur In der Natur

2. Und wenn ich den Menschen sebe, Dies Meifterftück bewundernd febe. Dann wird mir Gott im Menschen groß. Groß ift er an uns durch Milde, Denn Gott schuf uns nach feinem Bilde, Und fiel das allerschönfte Loos. Er schuf zur Ewigkeit

Verherrlicht ihn die Kreatur.

Uns mit Unfterblichkeit. Halleluja!

Gott, wären wir, Wir alle hier

Unsterblich noch und ähnlich dir!

- 3. Weh, die Menschen wurden Günder, Doch Gott fah die gefallnen Kinder, Sah ihr Verderben, ihren Tod. Groß an Gnade und Erbarmen, Half er uns, ben verlagnen Urmen, Der mächtige, ber gnäbge Gott. Herab von seinem Thron Gab er uns feinen Sohn. Halleluja! Groß ist uns Gott Durch Christi Tod!
- An Liebe groß ift unser Gott. 4. Alles macht ihn groß auf Erden, Doch größer wird er uns einst werden, Wenn wir von Angesicht ihn sehn. Wenn wir einst vor seinem Throne, Beseligend in seinem Sohne, Mit Engeln Gottes ihn erhöhn. Dann, in der Herrlichkeit, Dann singen wir erfreut: Halleluja!

Groß ift der Herr,

Niemand wie er,

Und Alles fingt ihm Lob und Ehr!

Ch. G. Frobberger.

140. Mel. Bachet auf! ruft uns bie Stimme. Preis fei dir, du etwges Leben, Daß du dich in den Tod gegeben Kür eine todesvolle Welt! D, was konntest du behalten! Du konntest unermeßlich walten In beinem prächtgen Simmelszelt. Das heer ber Ewigkeit Stand dir zum Dienst bereit, Alle Engel! Du wolltest nicht, Verbargft dein Licht Und gingft für Sünder ins Gericht.

- 2. Sier am Kreuze hängt die Liebe, Gleich einem Mörder, einem Diebe, Berhöhnt, zerschlagen und durchbohrt. Alle Schönheit ift vergangen, Die heilge Stirn, die blaffen Wangen Sind von der Finsterniß umflort : Dein einzger Königsglang Ist noch ein Dornenkrang; D du Liebe! Dein lettes Loos Gin Todesftok. Darauf noch Blut und Waffer floß.
- 3. Schau, der Vorhang ist zerriffen, Und aus den heilgen Finfterniffen Blickt hell der Gnadenthron hervor. Taufend Jahr stand er verhüllet, Run ift des himmels Recht erfüllet, Der Weg zur Gnade steigt empor. Die Welt ift ausgefühnt, Das neue Leben grünt, Neu wird Alles! Des Sobnes Blut Macht Alles gut! D Sünder, faffet frohen Muth!
- 4. Chriftus ift für mich geftorben, Sonft wär ich ewiglich verdorben! Das sei mein ewger Lobgesang! Meine Bein hat er erlitten, Um meine Seele beiß geftritten, Bis er für fie jum Siege brang. Weg Lieben ift fo behr? Sprich, Welt, wer ift wie er? Halleluja! Gott nenn ich ihn, So lang ich bin, Mit ihm fahr ich im Frieden hin. A. Anapp.



Sie strahlet Licht herab und Wonne, Du hältst fie, Berr, in beiner Sand. D welche Herrlichkeit! Welch Leben weit und breit, Hier auf Erden! Wohin entzückt Mein Auge blickt, Da ist die Welt mit Reiz geschmückt. Mein Opfer wird ihm wohlgefallen. Gerührt will ich mich seiner freun. Sein Lob ift Seligkeit, Er macht schon hier bereit Für den Simmel. Dort werd ich stehn, Entzückt ihn sehn

Und ewig seinen Ruhm erhöhn. R. B. Lober.

44. Mel. Unfer Gott ift groß und mächtig. Retet an, ihr Menschen, bringet

Dem Söchsten Ruhm und Breis, lobfinget, Gott, unsern Schöpfer, betet an. Rahllos find der Geifter Scharen,

Die, eh wir noch geschaffen waren, Schon feine Suld und Größe fahn.

Ihr Beer, umftrahlt von Licht,

Bedeckt das Angesicht

Vor dem Schöpfer;

Voll Preis und Dank

Tönt ihr Gesang

Den Preisgefang

Durch alle Himmel Gottes hin.

2. Winden gleich, und gleich den Bligen, Gehn fie vom Thron aus, segnen, schützen Und ftrafen, wie es Gott gebeut; Lagern sich um Gottes Kinder Und fördern gern das Beil der Sünder, Und freun fich ihrer Seligkeit; Sie dienen, Jefu, dir, Frohlocken laut, wenn wir Uns bekehren, Wenn unser Dank

Der himmel hier schon wiederhallt.

3. Gott, mit allen diesen Beeren Soll, der hier heilig wird, dich ehren, Einst ewig sich mit ihnen freun; Soll, erlöft durch bein Erbarmen, Bu dir gebracht auf ihren Armen, Wie fie einft ewig felig fein. Bernehmts, ihr Menschen, hört: Wer fich zu Gott bekehrt, Wird am Throne. In seinem Reich, Auch, Engeln gleich,

> Das Antlit seines Gottes schaun. 3. A. Cramer.

67. Mel. Unfer Gott ift groß und mächtig.

Herr, wir singen beiner Ehre: Erbarm dich unser und erhöre, Nimm gnädig unser Loblied an! Herr! wir danken voll Entzücken; Wo ift ein Gott, der so beglücken, So lieben und so segnen kann? Der Gott, den wir erhöhn, Er, deffen Beil wir febn, Ift die Liebe! Schon vor der Zeit, In Ewigkeit War Gott die Liebe, wird fie sein.

- 2. Als wir von der Sünde Blagen Gequält in unserm Blute lagen, Und Nacht der Hölle uns umfing, Fern von beiner Wahrheit Bfabe. Da war es, Gott, als beine Gnade Erbarmend vor uns über gina. Da rief der Liebe Blick Ins Leben uns zurück; Bon der Sünde, Von ihrer Nacht Sind wir erwacht, Erwacht, um Gottes Licht zu fehn.
- 3. Preiset ihn, ihr Jubellieder! Bur Erbe ftieg fein Sohn hernieber, Ward Kleisch und starb der Sünde Tod. Chriftus hat den Tod bezwungen, Ein neues Lied werd ihm gefungen, Er hört uns, er, der Liebe Gott! Wir find mit ihm versöhnt; Ihr Lobgefänge, tont, Tönt zum Himmel! Erschallt schon hier; Einst knieen wir An seinem Thron und beten an.

3. 3. Cichenburg.

117. Mel. Unfer Gott ift groß und mächtig.

Sieh das Licht in Jesu Lehre, Die fördert seines Baters Ehre, Ihr Zweck ift unfre Seligkeit. Sie verheißt uns Beil und Frieden. Wenn unfer Herz nur ftets hienieben Im Glauben sich der Tugend weiht.

Doch sichern Sündern droht Sie Jammer, Schmach und Tod. Gott ist heilig!

> Wer gläubig ehrt. Was Jesus lehrt,

Den hält er seines Segens werth.

2. Breis dem Freundlichen und Guten! Um fich für Günder zu verbluten. Ging er zur Schädelstätte hin. Glaubt an ihn, ihr bangen Sünder! O glaubt und werdet Gottes Kinder Und beffert freudig Herz und Sinn! Wer glaubt und fich bekehrt, Dem wird das Heil beschert. Gott ift heilig! Den Bösewicht

Errettet nicht

Des Sohnes Opfer im Gericht.



Diese Sonn erlischt nicht wieber,
Sie strahlt stets neu auf Menschen nieber,
Die sonst in öbe Racht gebannt.
Wahrheit geht von Bolf zu Bolke,
Bertreibt des Irrthums düstre Wolke,
Denn Jesus Christus wird erkannt.
Ihr Bölker, nehmt ihn auf
Und richtet euren Lauf
Froh gen Himmel.
Er geht voran
Und macht euch Bahn,
Um Ziel die Krone zu empfahn.

Nuf, bring auch bu ihm Preis und Ehre,
Bring ihm bich selbst zum Opfer bar!
Du auch bist zum Fest gelaben,
Nimm aus der Fülle seiner Gnaden!
Ein jedes Herz sei ein Altar;
Da brenne Licht und Gluth,
Da flamme Glaubensmuth,
Hoffnung, Liebe;
Empor, empor
Schallt unser Chor
Zu Gott, der uns zum Licht erfor.

175. Mel. Racht umhüllte rings bie Erbe.

Salleluja unserm König!
Der Freubenlieder singt nicht wenig
Und jubelt im Entzücken auf!
Seht, wie er im Strahlenwagen
Zum Throne wird emporgetragen
Als Sieger aus dem Kampfeslauf!
Die Himmel nimmt er ein
Und auch die Welt ist sein.

Halleluja!

Der Engel Chor, Im Perlenthor

Umjauchzt ihn, der sich schwingt empor.

2. Halleluja! D wie prächtig,
Wie majestätisch, siegesmächtig
Er zu des Baters Rechten sitt!
Heil beut er im Friedensbunde,
Indes aus seinem Flammenmunde
Das Nichterschwert den Feinden blitt.
Er schirmt und schützt sein Reich
Und macht dadurch zugleich
Unterthänig
Die ganze Welt,
Daß sie, erbellt,

3. Halleluja! auch wir werben, Wann unser Lauf vollbracht auf Erben, Zur Nechten seiner Hand erhöht. Seien wir nur unserm König Mit Freuben willig unterthänig, Anbetend seine Majestät! Er führt durch Kampf zum Sieg,

Zur Krönung aus dem Krieg. Hofianna!

Unbetend noch zu Fuß ihm fällt.

Dann schauen wir Ihn für und für In seiner hohen Himmelszier! G. Küble.

120. Met. Nacht umhüllte rings die Erde.

Seilger Jesu, Heilgungsquelle,
Mehr als Krhstall rein, klar und helle,
Du lautrer Strom der Heiligkeit.
Aller Glanz der Cherubinen
Und Heiligkeit der Seraphinen
Ist gegen dich nur Dunkelheit.
Ein Borbild bist du mir,
Ach bilde mich nach dir,
Du mein Alles!
Sesu, o du,

Hilf mir dazu,

Daß ich auch heilig sei, wie du.

2. Stiller Jefu, wie dein Wille
Dem Willen deines Baters stille
Und bis zum Tod gehorsam war:
So laß mich in Gott mich sassen,
Mach Herz und Willen dir gelassen,
Ja stille du mich ganz und gar.
Mach dir mich gleich gesinnt
Wie ein gehorsam Kind,
Stille, stille!
Jefu, o du,
his mir dazu,
Daß ich sein stille sei, wie du.

3. Treuer Jesu, ohne Schlummer,
In großer Arbeit, Müh und Kummer
Bist du gewesen Tag und Nacht;
Mußtest täglich viel ausstehen,
Des Nachts lagst du vor Gott mit Flehen
Und hast gebetet und gewacht.
Gib mir auch Wachsamkeit,
Damit ich allezeit
Wach und bete.
Jesu, o du,
hilf mir dazu,
Daß ich stets wachsam sei, wie du.

4. Reiner Jesu, all bein Wesen

Bar züchtig, rein und außerlesen,

Ein Bild ber reinsten Sittsamkeit.

Dein Gefühl, bein Denken, Sinnen,

Blick, Wort und jegliches Beginnen

War Alles heilger Zucht geweiht.

O mein Immanuel,

Mach mir Geist, Leib und Seel

Keusch und züchtig.

Jesu, v du,

hilf mir dazu,

Daß keusch und rein ich sei, wie du.

5. Liebster Jesu, liebstes Leben,
Du wollest mich zu dir erheben
Und deinem Borbild machen gleich.
Gib, daß mich dein Geist durchbringe,
Daß ich viel Glaubensfrüchte bringe
Und tüchtig werd zu deinem Reich.
Uch, zieh mich ganz zu dir,
Behalt mich für und für,
Treuer Heiland!
Jesu, o du,
Laß mich, wie du,
Und wo du bist, einst finden Ruh.
G. Arnold-



152. Mel. Bachet auf! ruft uns die Stimme. Mreis sei Chrifto, der erstanden! Aus den zersprengten Todesbanden Tritt siegverkläret Gottes Sohn. Durch der Himmel weite Bogen Rauscht Jubelklang, gleich Stromeswogen; Und Friede glänzt um Gottes Thron. Preis Dem, ber ewig lebt. Der Allen Leben gibt: Jesu Christo Und unserm Gott! Des Todes Noth Ist aufgelöft in Morgenroth. 2. Du, dem Alles unterthänia. Bift unfer Briefter, unfer Rönig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit!

Lieblich ift bein Loos gefallen, Und beinen Außerwählten allen Ift gleiche Herrlichkeit bereit't. Du ftellst auf dem Altar Dein Blut für Alle dar Bur Berföhnung: Wir follen rein, Auf ewig dein,

Ein Brieftervolf und Fürften fein.

3. Ginft mit beinem Lebensstabe Wedft du die Deinen aus dem Grabe Und führst sie in des Himmels Licht. Dort schaun wir in ewger Wonne Dich felbft, Berr Jefu, Gnadensonne. Von Angesicht zu Angesicht! Den Leib wird beine Hand Im neuen Vaterland Neu verklären: Dann find wir frei

Durch deine Treu;

Du auf dem Thron machst Alles neu. A. Anavv.

210. Mel. Bachet auf! ruft uns bie Stimme.

Hehe, Wind des Herren, webe! Von Pol zu Pol dein Brausen gebe Mit Leben schaffender Gewalt! Frühlingsodem, fäusle ftille Da, wo noch in der Winterhülle Die Herzen liegen ftarr und falt! D bann ergrünen fie, Um zu verwelfen nie. Früchteprangend! Du Lebensluft, Mit Blüthenduft Erfüllest du die Todtengruft.

- 2. Webe, Wind des Herren, webe! Ein Todtenfeld ich da noch sehe, Wohin mein Geiftesauge blickt. Ach, am Odem fehlt es eben, Um wesenswahren Gottesleben, Wo du nicht weheft unverrückt, Getöbtete an Bahl Viel millionenmal-Sauche fie an! Und das Gebein Wird insgemein Dann bald ein Beer aus Zion fein.
- 3. Webe, Wind des Herren, webe! Die Tiefen fülle aus der Höhe Mit beiner Kraft an jedem Ort; Wo in diesen letten Tagen Die Gottesmänner auch weiffagen, Besiegle du alsbald ihr Wort! Denn dich nur meinen fie, Sich selber aber nie Im Berfünden. D Geift des herrn, Du wirkst so gern, Drum wirke mächtig nah und fern! G. Füßle.

328. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

herr! du wollst uns vorbereiten Bu beines Mahles Seligkeiten, Sei mitten unter uns, o Gott! Lak uns, Leben zu empfahen, Mit glaubensvollem Herzen nahen Und sprich und los von Sünd und Tod. Wir find, o Jefu, bein, Dein laß uns ewig fein, Amen, Amen! Anbetung dir, Einst feiern wir Das große Abendmahl bei bir.

2. Nehmt und eft zum eingen Leben Das Brod, das euch der Herr gegeben; Die Gnade Jesu sei mit euch! Nehmt und trinkt zum ewgen Leben Den Kelch des Heils, auch euch gegeben; Ererbt; erringt des Mittlers Reich! Wacht, eure Seele sei Bis in den Tod getreu. Umen, Umen! Der Weg ist schmal; Bleibt in der Zahl, Die dort eingeht zum Abendmahl. Klopftock.



iel frohe Gäfte einzulaben
Jum Mahl in beines Baters Hauf
Wohl Dem, ben beine Wahl
Beruft zum Abendmahl
Im Reich Gottes!
Da ruht ber Streit,
Da währt die Freud
Seut und in alle Ewigkeit.

Seit Jahrtausenden ist ihnen
Lein Svangelium erschienen,
Kein Gnadenreicher Morgenstern.
Glanz der Gerechtigkeit,
Geh auf, denn es ist Zeit!
Komm, Herr Jesu,
Zeuch uns voran
Und mach uns Bahn;
Dann sind die Thüren aufgethan! A. Knapp.

216. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme. Gottes Stadt steht sest gegründet Auf heilgen Bergen; es verbündet Sich wider sie die ganze Welt: Denmoch steht sie und wird stehen, Man wird mit Staunen an ihr sehen, Wer hier die Hut Wache hält. Der Hürt Israels Ist ihres Heils Fels. Halleluja!

Lobsingt und sprecht: Wohl dem Geschlecht, Das in ihr hat das Bürgerrecht!

2. Zions Thore liebt vor allen
Der Herr mit gnädgem Wohlgefallen,
Macht ihre Riegel ftark und fest;
Segnet, die darinnen wohnen,
Weiß überschwänglich Dem zu lohnen,
Der ihn nur thun und walten läßt.
Wie groß ist seine Huld,
Wie trägt er mit Geduld
All die Seinen!
O Gottes Stadt,
Du reiche Stadt,
Die solchen Herrn und König hat!

3. Große, heilge Dinge werden
In dir gepredigt, wie auf Erden
Sonst unter feinem Bolk man hört.
Gottes Bort ist deine Wahrheit,
Du hast den Geist und hast die Klarheit,
Die alle Finsterniß zerstört.
Da hört man sort und sort
Das theure, werthe Bort
Ewger Gnade,
Wie lieblich tönt,
Was hier versöhnt
Und dort mit ewgem Leben krönt!

4. Auch die nichts davon vernommen,
Die fernsten Bölker werden kommen
Und in die Thore Zions gehn.
Denen, die im Finstern saßen,
Wird auch der Herr noch predgen lassen,
Was einst für alle Welt geschehn.
Wo ist der Gottessohn?
Wo ist sein Enadenthron?
Wird man fragen.
Dann kommt die Zeit,
Wo weit und breit,
Erscheint der Herr in Herrlichkeit.

C. J. P. Spitta.

282. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Wort voll Kraft, voll Licht und Leben,
Der Sünderwelt von Gott gegeben,
Du theures Evangelium!

Wie erquickend und wie schöne
Sind deine sansten Friedenstöne,
Dein Zeugniß von der Gnade Ruhm!
Du bringst der Welt das heil,
Des ewgen Lebens Theil
Den Verlornen.

Rein Bort gleicht dir:

Den Berlornen. Kein Wort gleicht dir; Du bist die Zier

Der Hütte Gottes für und für!

2. Seit du, Lebenswort, erflungen,
Seit deine Kraft die Welt durchdrungen
Und siegreich in die Herzen brach Ist das Friedensreich begründet,
Die Liebesslamme angezündet,
Bernichtet unsre Todesschmach.
Du gibst den Müden Ruh;
Berlorne rettest du;
Millionen
Hast du dem Sohn
Zum Siegeslohn
Gewonnen, trot der Feinde Hohn.

3. Töne fort, o ewge Wahrheit,
Und leuchte in erhöhter Klarheit
Der noch mit Nacht bedeckten Welt!
Sammle dem erlöften Bolke
Noch eine große Zeugenwolke,
Befruchte Gottes Uckerfeld!
Bis daß das Reich des Hern
Vollendet nah und fern;
Bis die Erde
Ein Heiligthum
Zu Gottes Ruhm
Durch bich, o Evangelium!

320. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Salleluja! Amen! Amen!

Setäuft ift jest in beinem Namen
Dies Kind, o Bater, Sohn und Geist!

Stärf es nun durch beine Gnade,
Bu wandeln auf dem rechten Pfade,
Den uns dein Wort zum Himmel weist.

O Bater, steh uns bei,
Sohn Gottes, mach uns frei,
Frei von Sünden!

Du Geist des Hern,
Sei nie ihm fern,
Und bleib im Tode noch sein Stern.



Berbricht in Eil, Liegt euch bereit Dem Glauben wird der Preis zu Theil! Der Kranz der ewgen Herrlichkeit! G. Knak.

Gott, ift mit euch!

Und nach dem Streit

Macht ihn zittern!

Der giftge Pfeil

501. M el. Stehet auf, ihr Gottesmänner. **S**err, du hast uns reich gesegnet Und bist so freundlich und begegnet, Daß wir bein Nahesein verspürt. Sa. du führteft uns zusammen Und haft der Bruderliebe Flammen Mit beinem Obem angeschürt: Drum wallet unser Berg In Sehnsucht himmelwärts, Dir zu danken;

Denn du bifts werth. Daß man dich ehrt

Und sich in deinem Dienst verzehrt.

2. Doch da wir nun wieder scheiden, Nachdem du uns getränkt mit Freuden Und auch gestärkt den schwachen Muth. Bitten wir dich noch zum Ende: Laß beine heilgen Jesushände Besprengen und mit beinem Blut! Und daß du fort und fort Wollst bleiben unser Hort, Unfre Liebe! Bis du uns einst. Wann du erscheinst, In Ewigkeit um dich vereinft.

3. Zieht nun friedlich eure Pfade!

Mit euch des großen Königs Inade Und seiner heilgen Engel Wacht! Wenn euch Jesu Sande schirmen, Gehts unter Sonnenschein und Stürmen Getroft und froh bei Tag und Nacht. Lebt wohl, lebt wohl im Herrn! Er fei euch nimmer fern, Spät und frühe. Vergeßt uns nicht In seinem Licht

Und wann ihr sucht sein Angesicht! G. Anat. 574. Mel. Stehet auf, ihr Gottesmänner. Mit dem Herrn ift es gediehen, Das neue haus, nach vielen Mühen. Gottlob! der schöne Tag ist hier: Daß im neuen Heiligthume Wir uns versammeln, Gott zum Ruhme! Anbetung sei dem Herrn dafür! Froh juble jedes Herz Und steige himmelwärts Im höhern Chor! Der Tag ist da, Auf den wir ja

Und längst gefreut.—Halleluja!

2. Vater, blick auf uns hernieder! Sei auch im neuen Hause wieder Mit uns, das wir dir heute weihn! Heilger Mittler und Erlöser! Laß beine Herrlichkeit noch größer Im Letten, als im Ersten fein! D heilger Geift! fehr ein, Mach Alles heilig, rein. Auch jedes Herz Sei dir geweiht Für alle Zeit, Du heilige Dreieinigkeit.

3. Lag in diesen schönen Sallen Dein seligmachend Wort erschallen, Allzeit in Kraft und Herrlichkeit! Lak die Liebe nie erkalten. Die Sacramente rein verwalten. Erhalte Fried und Einigkeit! -Die Sinigkeit im Geift! Und was du felbst verheißt: Alle Tage Bei uns zu fein, Das halte fein Und geh stets mit uns aus und ein. m. sohn.

866. Mel. Stehet auf, ihr Gottesmänner.

Kalleluja! Preis und Chre! Die Tempel schmücket, die Altäre Ihm, der uns großes Heil gesandt. Singt bem mächtigen Erretter, Er sandte nach dem Schlachtenwetter Sein Friedenswort aufs blutge Land. Des Krieges Donner schweigt. Der Friedensbogen neigt Sanft sich nieder. Gott hielt Gericht, Und herrlich bricht Aus langer Nacht hervor das Licht.

2. Endlich, endlich ift errungen, Was nah und fern in allen Zungen Die hart Bedrängten beiß erfleht! Gnädig hat der Herr vernommen Die stillen Seufzer seiner Frommen, Erhört die Thränen, das Gebet. Der Throne baut und fturgt, Er hat den Kampf verkürzt, Ihm die Ehre! Sein Wink gebeut, So ruht der Streit, Und Frieden Gott der Welt verleiht.

A. S. Niemeber.



2. Uns, die noch in Schwachheit leben,
Wird er zur Herrlichkeit erheben,
Wenn er nur Lieb und Treue sieht,
Beben werden seine Feinde,
Wenn wir getrost sind, seine Freunde,
Die nichts von seiner Liebe schied.
Dein Eigenthum sind wir,
Sind werth und theuer dir,
Jesus Christus!
Zur Herrlichkeit
Schon eingeweiht
Sind wir durch Glauben an dein Blut.

Herr, Herr, wir folgen nach und hangen Fest, ewig, ungetrennt an dir!
Nun wirst du dein Reich errichten,
Wirst, was es hindern will, vernichten;
Des Reiches Erben sind dann wir.
Uch, unaussprechlich groß
Hst. Brüder, unser Loos.
Amen, Amen!
Trennt uns der Tod,
Wir gehn zu Gott,
Und sinden wieder uns bei ihm.

578. Mel. Nacht umhüllte rings die Erde. Rriedhof, den wir ernft betreten, Rimm unter flebenden Gebeten Nun diesen ersten Todten auf; Daß von allem Leid und Jammer Er rub in stiller Grabeskammer Nach hier vollbrachtem Pilgerlauf! Der Tod war hier sein Loos; Nun öffnet ihren Schoof Ihm die Erde, Und sein Gebein Sinkt sanft hinein In Gottes milbem Gnadenschein.

2. Beilig sei uns nun die Erbe, Die, daß fie Gottes Acker werde, Wir ftill in Chrifti Namen weihn; Wo wir hinter Särgen gehen, — Ginft auf bemooften Sügeln fteben, Wo Gräber sich an Gräber reihn. Doch über Grab und Zeit Schaut in die Ewigkeit Unfer Glaube, Wo Freund mit Freund Sich neu vereint, Wo Gottes etge Sonne scheint.

3. Laßt, o laßts uns ernst bedenken: In Kurzem wird man hier versenken Auch unfer fterbliches Gebein! Ach, des neuen Friedhofs Thore, Sie öffnen sich dem Trauerchore, Und Freunde tragen uns hinein. Die Stunde nahet bald, Sie kommt für Jung und Alt. Ewger Bater! Dann rufest du Zur Grabesruh; Dann führ auch uns dem himmel zu.

634. Mel. Nacht umhüllte rings die Erde.

Herr! welch Heil kann ich erringen! In welche Söhn kann ich mich schwingen, Mein Wandel foll im himmel sein! D du Wort voll heilgen Bebens Und doch voll Wonn und eingen Lebens: Im Himmel foll mein Dandel sein! Ich sinke staunend hin, Ich ahne, wer ich bin. Wer ich sein kann. Ich trage noch Des Todes Joch.

Im Himmel foll ich wandeln doch.

2. Schwing ich benn zu diesen Söben Und lern im Lichte Gottes feben, Wer du, verföhnte Seele, bift. Mit dem feligsten Entzücken Wirft du in diesem Licht erblicken, Wer, Seele, bein Berföhner ift. Du durch sein Opfer rein, Bist stark, dich ihm zu weihn Ohne Wanken. Er, Gottes Sohn, Gibt reichen Lohn Den Gläubigen an seinem Thron.

3. Wenn die Seel in tiefe Stille Versunken ist, wenn ganz ihr Wille Der Wille Deß ift, der fie liebt; Wenn ihr inniges Vertrauen Sich fast erhebt zum selgen Schauen

Und Liebe fie für Liebe giebt; Wenn sie versichert ist, Dein Tod, Berr Jesu Chrift, Sei ihr Leben:

Wie hoch entzückt, Wie reich erquickt

Ift fie, schon ganz der Erd entrückt.

4. Ja, dann ift ihr schon gegeben Ihr neuer Nam und ewges Leben, Im himmel ift ihr Wandel dann. Stark, den Streit des herrn zu ftreiten, Sieht fie die Krone schon von Weitem, Die Kron am Ziel und betet an. Breis, Ehr und Sieg und Kraft Sei Dem, ber neu uns schafft, Ihm zu leben; Und ihm sei Dank Und Lobgefang, Der für und ging des Todes Bang. Klovitod.

839. Mel. Nacht umhüllte rings die Erbe. ant dir, herr! für alle Gaben, Die Leib und Seel empfangen haben. Und deren wir und heut erfreun. Selig, felig find die Stunden, Da man in dir, Herr, eng verbunden, In Liebe kann beisammen sein. hier, weiß man, ift der herr, Und fühlt sich seliger. Halleluja! Wo Jesus nah Ist Friede da

Und Gott mit uns, Halleluja! M. Göde.



2. Augenblicke bieser Leiben,

Was seid ihr gegen jene Freuden

Der unbegrenzten Ewigkeit?

Seht die Kron am Ziese prangen

Und känupft und ringt, sie zu erlangen,

Wie ihr dazu berusen seid!

Such halt in eurem Lauf

Kein Schmerz des Lebens auf,

Ueberwinder!

Das Zies ist nah;

Bald seid ihr da,

Dann singet ihr: Hallesuja!

Dann ernten wir bavon auch Freuben
Mit ihm, dem Ueberwinder, ein!
Laßt uns fämpfen, laßt uns ringen,
Mit unfrem Haupt hindurchzubringen,
Und da, wo er ift, einst zu sein!
Die Hüsse schafft nur er;
Sein großer Nam ist: Herr,
Unfre Stärfe!
Die ihm vertraun
Und auf ihn baun,
Die werden seine Hüsse schaun.
Und met seine Hüsse schaun.

911. Mel. Bachet auf! ruft uns bie Stimme. Celig find die himmels Erben, Die Todten, die im Berren fterben. Bur Auferstehung eingeweiht! Nach den letten Augenblicken

> Des Todesschlummers folgt Entzücken, Folgt Wonne der Unfterblichkeit!

Im Frieden ruben fie, Los von der Erde Müh,

Hosianna!

Vor Gottes Thron,

Ru feinem Sohn

Begleiten ihre Wege fie.

2. Dank, Anbetung, Preis und Ehre, Macht, Weisheit, ewig, ewig Ehre Sei dir, Verfühner, Jesu Chrift! Ihr, der Ueberwinder Chöre, Bringt Dank, Anbetung, Preis und Ehre Dem Lamme, das geopfert ift. Er fant, wie wir ins Grab, Wischt unsere Thränen ab! Alle Thränen! Er hats vollbracht!

Wird an des Lammes Throne sein. 3. Nicht der Mond, nicht mehr die Sonne Scheint uns albann; er ift uns Sonne, Der Sohn, die Herrlichkeit des Herrn.

Nicht Tag, nicht Nacht

Seil, nach dem wir weinend rangen. Nun bist du hell uns aufgegangen.

Nicht mehr im Dunkeln, nicht von fern! Run weinen wir nicht mehr. Das Alte ift nicht mehr,

Halleluja! Er sank binab.

Wie wir, ins Grab!

Er ging zu Gott, wir folgen ihm! Alopstod.

690. Mel. Bachet auf! ruft uns bie Stimme. Hüftet, Chriften, euch zum Streite!

Die Feinde suchen euch zur Beute, Ja, Satan felbst hat euch begehrt. Waffnet euch mit Gottes Worte

Und fämpft getroft an jedem Orte, Dann bleibt ihr ftark und unversehrt.

Ist euch der Feind zu schnell:

hier ift Immanuel,

Jefus Chriftus!

Der Starke fällt

Durch diesen Held, Mit ihm behalten wir das Keld. 2. Reinigt euch von euren Lüsten. Besieget sie, seid tapfre Christen, Steht muthig in des Herren Kraft. Stärket euch in Jesu Namen, Daß ihr nicht strauchelt wie die Lahmen! Zeigt, was der Glaube fann und schafft. Wer hier ermüden will. Der schaue auf das Ziel, Da ist Freude. Wohlan, so feid Zum Kampf bereit, So frönet euch die Ewigkeit.

3. Streitet recht die wengen Jahre, Ch ihr kommt auf die Todtenbahre: Rurz, kurz ift unser Lebenslauf: Wird Gott einst die Todten wecken Und Chriftus fichre Gunder ichrecken,

So stehen wir mit Freuden auf. Gottlob, wir find versöhnt! Daß uns die Welt verhöhnt.

Währt nicht lange; Und Sottes Sohn

Hat längst uns schon

Dort beigelegt die Ehrenkron. W. C. Arends.

850. Mel. Bachet auf! ruft uns bie Stimme. vieht in Frieden eure Pfade!

Wit euch des großen Gottes Gnade Und seiner beilgen Engel Wacht! Wenn euch Jesu Sände schirmen. Gehts unter Sonnenschein und Stürmen.

Getroft und froh bei Tag und Nacht. Lebt wohl, lebt wohl im Herrn!

Er fei euch nimmer fern,

Spät und frühe. Vergeßt uns nicht

In seinem Licht, Und wenn ihr sucht sein Angesicht. G. Angt.

937. Mel. Wachet auf! ruft uns bie Stimme.

Rrüh aus aller Noth entnommen, Bift du zu Gottes Ruh gekommen, Du holdes Wesen, liebes Kind! Ausgelöscht sind alle Schmerzen, Du ruhst an Gottes Vaterherzen Mit Allen, die schon droben find.

Mit Engeln spielest du

In felger Himmelsrub;

Halleluja!

Früh oder spat

Durch Jesu Gnad

Ziehn wir auch hin zur Friedensftadt!



948. Mel. Wachet auf! ruft uns die Stimme.

Wachet auf! ruft uns die Stimme

Der Wächter sehr hoch auf der Zinne

Wach auf, du Stadt Jerusalem!

Mitternacht heißt diese Stunde,

Sie rusen uns mit hellem Munde:

Wo seid ihr klugen Jungfrauen?

Wohlauf, der Bräutgam kömmt,

Steht auf, die Lampen nehmt,

Hallelusa!

Macht euch bereit

Zur Hochzeitfreud;

Geht ihm entgegen, es ist Zeit.

2. Bion hört die Wächter singen, Das herz will ihr vor Freuden springen; Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom himmel prächtig, Bon Inaden stark, von Wahrheit mächtig: Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun fomm, du werthe Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hossianna! Wir folgen All Zum Freudensaal Und halten mit das Albendmahl.

3. Gloria sei dir gesungen,
Mit Menschen- und mit Engelzungen,
Mit Chmbeln und mit Harsenton!
Von zwölf Perlen sind die Thore
Un deiner Stadt, wir stehn im Chore
Der Engel hoch um deinen Thron.
Kein Aug hat je gesehen,
Kein Ohr hat je geshört
Solche Freude.
Drum jauchzen wir
Und singen dir
Das Halleluja für und für.



2. Des Erntesegens reichen Theil, Wer kann ihn messen, wägen? Doch welch unenblich größres Heil Beut Gott in Christo Segen! Bergeßt, wenn euch das Feld begabt, Nicht Jesum, der die Herzen labt! 3. D, laßt uns guten Samen streun In stillen Glaubensthaten! Der Herr gibt Thau und Sonnenschein Zum Wachsthum solcher Saaten, Dann ziehn wir einst im Jubelchor Zum Erntesest durch Salems Thor!

R. B. Garbe

## 121.

Mel. Welch hohes Beispiel gabst du mir.



- 2. Dein Herz, von Sünden nie entweiht, War rein, wie beine Lehre, Dein ganzer Wandel Heiligkeit, Dein Endzweck Gottes Chre. Du gibst uns hier Zufriedenheit Und dort die ewge Seligkeit.
- 3. Darum entäußertest du dich Und stiegst vom Himmel nieder, Wardst Fleisch, ein armer Mensch, wie ich Und meiner Schwachheit Brüder. Du warst, obgleich der Menschen Spott, In deinem Wandel gleich wie Gott.
- 4. Dies große Beispiel hast du mir Zur Richtschnur hinterlassen, Daß ich gesinnet sei gleich dir In meinem Thun und Lassen. Komm, sprichst du, nimm dein Kreuz auf dich, Komm, solge mir und thu wie ich.
- 5. Ich komme, Herr, gib Kraft und Licht,
  Daß ich mein Heil erkenne,
  Dein wahrer Jünger sei und nicht
  Mich fälschlich nur so nenne.
  Hilf, daß ich beinem Borbild treu,
  Auch Andern selbst ein Borbild sei.

- 9. Mel. Welch hohes Beispiel gabst du mir.
  - Nie bist du, Höchster, von uns fern; Du wirkst an allen Enden, Wo ich nur bin, Herr aller Herrn, Bin ich in beinen Händen. Durch dich nur bin und lebe ich: Denn deine Rechte schützet mich.
  - 2. Was ich gebenke, merkest du;
    Du prüsest meine Seese.
    Du siehst es, wenn ich Gutes thu;
    Du siehst es, wenn ich sehse.
    Nichts, nichts kann beinem Aug entsliehn,
    Und nichts mich beiner Hand entziehn.
  - 3. Wenn ich in ftiller Einsamkeit Mein Herz an dich ergebe, Und, über deine Huld erfreut, Lobsingend dich erhebe: So hörst du es und stehst mir bei, Daß ich dir immer treuer sei.
  - 4. Du hörest meinen Seufzern zu,
    Daß Hülse mir erscheine.
    Boll Mitseid, Bater! zählest du
    Die Thränen, die ich weine.
    Du siehst und wägest meinen Schmerz,
    Und stärkst mit beinem Trost mein Derz.

J. J. Rambach.

C. Sturm.



- 2. Die Welt war todt, die Herzen arm, Der Streit war aufgegeben; Da kam die Gluth, da ward es warm, Da brauft ein Sturm ins Leben, Der brach entzwei die Todtengruft, Weht an die Bruft mit Freiheitsluft.
- 3. Der Zweisel schlich burch Mark und Bein, Wollt Gottes Werk zersplittern; Da hob der Glaube stark und rein Sein Haupt aus Ungewittern. Er siegt und macht die Welt zu Spott: Ein seste Burg ist unser Gott!
- 4. Einft sperrte Furcht der Christen Mund Und Keiner wollt sich stellen; Da trat ein Held auf Felsengrund, Kein Wetter konnt ihn fällen; Er zog in Gotteskraft einher:— Und wenn die Welt voll Teusel wär!
- 5. Jest jagt man wohl nach Gut und Ehr, Das End ist Tob und Grauen; Doch wer für Gott sich stellt zur Wehr, Darf froh dem Höchsten trauen; Den armen Leib sie mögen sahn,— Das Wort sie müssen lassen stahn! M. Möller.

- 12. Me I. Bo regt fich noch ein guter Beift.
  - Serr, beine Allmacht reicht so weit, Als selbst bein Wesen reichet; Richts ist, das beiner Herrlichkeit Und beinen Thaten gleichet: Es ist kein Ding so groß und schwer, Das dir zu thun unmöglich wär.
- Es fällt auf bein allmächtig Wort
   Dir Alles zu ben Füßen;
   Du führest beinen Anschlag fort,
   Bei allen hindernissen.
   Du winkst, so stehet eilend ba,
   Was man mit keinem Auge sah.
- 3. Du haft bieß große Weltgebäu Allmächtig aufgeführet; Eß zeugen Erb und Himmel frei, Daß fie bein Arm regieret: Dein Wort, daß fie geschaffen hat, Ift ihnen an der Pfeiler Statt.
- 4. O Allmacht, mein erstaunter Geist Wirst sich vor dir darnieder,
  Die Ohnmacht, wie du selber weißt,
  Umgiebet meine Glieder.
  Mach mich zum Zeugen deiner Kraft,
  Die aus dem Tod das Leben schafft.



- 2. Komm her zu mir, ich bin dein Freund, Der dich so brünftig liebet, Der dich und deine Noth beweint, Du hast mich sehr betrübet! Doch komm, ich schenke dir die Schuld Und hülle dich in meine Huld.
- 3. Bebenke, wie ich dir zu gut
  Ein armes Kind geworden,
  Ich nahm an mich dein Fleisch und Blut,
  Ward eins von deinem Orden;
  Ich litte, starb, versöhnte dich;
  Wohlan denn, komm und liebe mich!
- 4. Bersuchs einmal, wie gut es sei,
  Mein Schäslein sich zu nennen;
  Nimm Theil an meiner Hirtentreu,
  Ach! Ierne mich erkennen;
  Der ist nur selig und vergnügt,
  Der hier in meinen Armen liegt.
- 5. Jest ist die angenehme Zeit,
  Jest ist der Tag der Gnaden,
  Jest mache dich in Sil bereit,
  Laß heilen beinen Schaden,
  Sh dich die Sünde weiter bringt
  Und endlich ganz den Geist verschlingt.

- 119. Mel. Steh, armes Rind! wo eilft bu bin?
  - Du wesentliches Sbenbild Der allerhöchsten Liebe! Du warst, o Jesu, ganz erfüllt Mit Gott geweihtem Triebe. Gott war dein Zweck, dein höchstes Gut; Ihm folgtest du mit Helbenmuth.
- 2. Du suchtest nichts, als sein Gebot Bollkommen zu erfüllen; Und unterwarfst dich dis zum Tod Ganz deines Baters Willen. Dein Hauptgeschäft war das allein: Ein Herold seines Rubms zu sein.
- 3. Du gingst verstummt zur Schlachtbank hin, Gehorsam zu bezeigen; Man sah bich mit gelaßnem Sinn Zur Schäbelstätte steigen. Du warst zur tiefsten Schmach gesaßt Und trugst des Kreuzes schwere Last.
- 4. O Heiland! Der du mich versöhnt, Laß dein Berdienst mich decken; Wenn mich, der ich Gott oft verhöhnt, Berdiente Strasen schrecken. Hilf mir, daß ich so gern, wie du, Den Willen deines Baters thu! J. J. Rambach.



- 2. Ein Heil ist unser aller Gut,
  Sollt ich den Nächsten hassen,
  Den Gott durch seines Sohnes Blut
  So hoch erkausen lassen?
  Daß er mich hat mit sich versühnt,
  Hab ich dies mehr als sie verdient?
- 3. Du schenkst mir täglich so viel Hulb,
  Du Herr, von meinen Tagen,
  Drum will ich, Bater, auch Geduld
  Mit meinen Brüdern tragen,
  Dem gern verzeihn, dem du vergibst,
  Den lieben, den du selber liebst.
- 4. Was ich den Frommen hier gethan,
  Den kleinsten auch von diesen,
  Das sieht er, mein Erlöser, an,
  Als hätt ichs ihm erwiesen.
  Wie könnt ich Jesu Jünger sein
  Und ihn in Brüdern nicht erfreun?
- 5. Ein unbarmherziges Gericht Wird über den ergehen, Der unbarmherzig ift und nicht Hört, die um Hülfe slehen. Drum gib mir, Gott, durch deinen Geist Ein Herz, das dich durch Liebe preist.

C. F. Gellert.

405. Mel. Mir nach! fpricht Chriftus unfer Gelb.

- Sottes Lamm, mein Clement Ift einzig bein Erbarmen! Dein Herz, das zu mir wallt und brennt Mit offnen Liebesarmen; Dein Blut, wie es am Kreuze floß Und alle Welt mit Heil begoß.
- 2. Wie wohl, ach Gott! wie wohl ist mir,
  Wenn ich darein versinke!
  D Lebensquell, wenn ich aus dir
  Trost und Erquickung trinke!
  Wenn dein Erbarmen mich bedeckt,
  Und wenn mein Herz Bergebung schmeckt.
- 3. Drum bleibe du mein Clement,
  Du felbst und dein Erbarmen;
  Und wie mein Glaube dich erkennt,
  So kenne du mich Armen.
  Ich leb in deiner Gnad allein,
  Ich will in dir ersunden sein.
- 4. Und wann ich vor dem Throne bin,
  Dein Anschaun zu genießen:
  So reißt mich dein Erbarmen hin,
  Im Loben zu zersließen.
  Borin allhier mein Herz entbrennt,
  Das bleibt mein ewges Element.

G. G. Boltersborf.

689.

Mel. Welch hohes Beispiel gabst du mir.



- 2. Der Satan kommt mit seiner List,
  Die Welt mit Pracht und Prangen,
  Das Fleisch mit Wollust, wo du bist,
  Zu fällen dich und sangen;
  Streitst du nicht wie ein tapfrer Held Bist du dahin und schon gefällt.
- 3. Gebenke, daß du zu der Fahn
  Des Feldherrn hast geschworen;
  Denk ferner, daß du als ein Mann
  Zum Streit bist auserkoren;
  Ja benke, daß ohn Streit und Sieg
  Noch Keiner zum Triumph aufstieg.
- 4. Wie schmählich ists, wenn ein Solbat Dem Feind den Rücken kehret! Wie schändlich, wenn er seine Stadt Berläßt und sich nicht wehret! Wie spöttlich, wenn er noch mit Fleiß Aus Feigheit wird dem Feinde Preis.
- 5. Wer überwindet und den Raum Der Laufbahn wohl durchmessen, Der wird im Paradies vom Baum Des eingen Lebens essen. Er wird fürwahr von keinem Leid Noch Tod berührt in Swigkeit!

- 6. Wer überwindt und seinen Lauf Mit Ehren kann vollenden, Dem wird der Herr alsdald darauf Berborgnes Manna senden, Ihm geben einen weißen Stein Und einen neuen Namen drein.
- 7. Wer überwindet, der foll dort In weißen Kleidern gehen, Sein guter Name foll sofort Im Buch des Lebens stehen; Ia, Christus wird denselben gar Bekennen vor der Engelschar.
- 8. Wer überwindet, der soll nicht Aus Gottes Tempel gehen, Bielmehr drin als ein ewig Licht Und goldne Säule stehen; Der Name Gottes, unsers Herrn, Soll leuchten von ihm nah und fern.
- Wer überwindt, soll auf dem Thron
  Mit Christo Jesu sitzen,
  Soll glänzen wie ein Gottessohn
  Und wie die Sonne blitzen,
  Ja, ewig herrschen und regiern
  Und immerdar den himmel ziern.

10. So streit benn wohl, streit ked und kühn, Daß du mögst überwinden; Streng an die Kräfte, Muth und Sinn, Daß du dies Gut mögst finden: Ber nicht will streiten um die Kron Bleibt ewiglich in Spott und Hohn.

I. Scheffler.

- 419. Met. Belch hohes Beispiel gabst du mir.

  Yun weiß ichs, nun ist Jesus mein!

  Bon ihm hab ichs vernommen;

  Run ist er in mein Herz hinein,

  Darin zu wohnen, kommen.

  In diesem meinem Herzenssaal

  Bereit ich ihm ein Abendmahl.
- 2. Nun ift mir Heil, Barmherzigkeit Und Gnade widerfahren; Nun wird er seine Herrlickeit In mir auch offenbaren; Nun wird er zeigen, daß er treu, Und mein Erlöser worden sei.
- 3. Nun hab ich Gott in ihm erkannt Und darf ihn Bater nennen; Ja, er, der vielmehr mich erkannt, Will mich als Kind erkennen. Bon Sünd und vom Gesehe los, Nuh ich in meines Heilands Schooß.
- 4. Nun will und kann ich nach dem Sinn Des Fleisches nicht mehr leben,
  Noch meine Glieder fernerhin
  Zum Sündendienst ergeben.
  Was in mir ist, das lebt und dient
  Nun Dem allein, der mich versühnt. v. pfeil.
- 586. Wel. Welch hohes Beispiel gabst du mir.

  Wer Gottes Wort nicht hält und spricht:
  Ich liebe Gott, der trüget;
  In Solchem ist die Wahrheit nicht,
  Die durch den Glauben sieget.
  Wer aber sein Wort glaubt und hält,
  Der ist von Gott, nicht von der Welt.
- 2. Der Glaube, den sein Wort erzeugt, Muß auch die Liebe zeugen; Je höher dein Erkenntniß steigt, Je mehr wird diese steigen. Der Glaub erleuchtet nicht allein, Er stärkt das Herz und macht es rein.
- 3. Durch Jesum rein von Missethat, Sind wir nun Gottes Kinder; Wer solche Hossmung zu ihm hat,

- Der flieht den Rath der Sünder, Folgt Christi Beispiel als ein Christ Und reinigt sich, wie er rein ist.
- 4. Alsdann bin ich Gott angenehm,
  Benn ich Gehorsam übe;
  Wer die Gebote hält, in dem
  Ist wahrlich Gottes Liebe.
  Ein täglich thätig Christenthum,
  Das ist des Glaubens Frucht und Ruhm.
- 148. Mel. Welch hohes Beispiel gabst du mir.

  Pun lobet Alle Gottes Sohn,

  Der die Erlösung funden;

  Beugt eure Knie vor seinem Thron,

  Sein Blut hat überwunden;

  Preis, Lob, Shr, Dank, Kraft, Weisheit, Macht
  Sei dem erwürgten Lamm gebracht!
- 2. Es war uns Gottes Licht und Gnad Und Leben hart verviegelt; Sein tiefer Sinn, sein Bunderrath Bohl siebensach versiegelt: Kein Mensch, kein Engel öffnen kann; Das Lämmlein thuts, drum lobe man.
- 3. Die höchsten Geister allzumal Rur dir die Knice beugen; Der Engel Millionenzahl Dir göttlich Ehr erzeigen; Ja, alle Kreatur bringt dir Preis und Anbetung für und für.
- 4. Nun, bein erfauftes Bolf allhie Spricht: Halleluja! Umen! Wir beugen jeht schon unsre Knie In beinem Blut und Namen; Bis du uns bringst zusammen dort Uus jedem Bolf, Geschlecht und Ort.
- 5. Die Bäter aus der Wüstenei Mit reichen Garben kommen: Die Kreuzesträger mancherlei; Wer zählt die andern Frommen? Sie schreiben beinem Blute zu Den tapsern Sieg, die ewge Ruh.
- 6. Was wird das sein, wie werden wir Bon ewger Enade sagen, Wie uns dein Bunderführen hier Gesucht, erlöst, getragen! Da Jeder seine Harse bringt Und sein besondres Lobsied singt! G. Tersteegen.



- Ich bin das Licht, ich leucht euch für Mit heilgem Tugendleben;
   Wer zu mir fömmt und folget mir,
   Darf nicht im Junftern schweben:
   Ich bin der Weg, ich zeige wohl,
   Wie man wahrhaftig wandeln soll.
- 3. In Demuth ist mein Herz und Sinn Durch Liebesgluth gegründet, In Sanstmuth strömt das Wort dahin, Das euch mein Mund verfündet. Mein Geist ruht tief in Gott; von mir Sollt in ihm ruhen lernen ihr.
- 4. Ich zeig euch Das, was schädlich ift, Bu fliehen und zu meiden, Und euer Herz von arger List Bu reingen und zu scheiben: Ich bin der Seelen Fels und Hort Und führ euch zu der himmelspfort.
- 5. Fällts euch zu schwer, ich geh voran, Ich steh euch an der Seite, Ich kämpfe selbst, ich brech die Bahn, Bin Alles in dem Streite.
  Ein böser Knecht, der still darf stehn, Sieht er den Feldherrn vorangehn.

- 6. So laßt uns benn bem lieben Herrn Mit Leib und Seel nachgehen Und wohlgemuth, getrost und gern Im Leiden bei ihm stehen; Denn wer nicht kämpst, trägt auch die Kron Des ewgen Lebens nicht davon.
- S17. Mel. Mir nach! fpricht Chriftus, unser helb.
  Des Jahres Schönheit ist nun fort,
  Wie traurig stehn die Tristen!
  Es stürmt ein ungestümer Nord
  Aus schwer beladnen Lüften.
  Die Erde starrt vom Froste nun
  Und ihre Nahrungssäfte ruhn.
- 2. Wohl mir bei dieser rauhen Zeit!

  3ch darf vor Frost nicht beben.

  Mich schützt mein Dach, mich wärmt mein Kleid,

  Und Brod erhält mein Leben;

  Unf weichen Betten schlaf ich ein

  Und kann mich sanster Ruhe freun.
- 3. So hats der arme Bruder nicht,

  Dem Brod und Kleidung fehlet;

  Den, wenn es fehr daran gebricht,

  Frost, oder Hunger quälet;

  Und dreisach fühlt er seine Bein,
  Wenn Krankheit plagt, und Kinder schrein.

4. D zaubre, zaubre nicht, mein Herz, Ihm liebreich zuzueilen! Fühl seinen Jammer, seinen Schmerz, Dein Brod mit ihm zu theilen. Wer seiner Brüder Noth vergißt, Berdient nicht, daß er glücklich ist.



- Sein Geift und bessen Saben Sein Geines Leibens Frucht,
  Damit will er uns laben;
  Im Glauben nehmen wir
  An diesem Segen Theil;
  In Christo sinden wir
  Gerechtigkeit und beil.
- 3. Herr, mache mich gerecht;
  Errette meine Seele,
  Daß für den Segen ich
  Ja nicht den Fluch erwähle.
  Weil du mich selbst erlöst,
  Laß mich der Sünden Knecht
  Richt bleiben; durch dein Blut,
  Herr, mache mich gerecht.
- met. Nun bantet Alle Gott.

  Parmherzig ift der Herr,
  Sein göttliches Gemüthe
  Uebt Langmuth, hat Geduld,
  Und ift voll großer Güte.
  Er zürnt mit unfrer Schuld,
  Denn heilig ift sein Sinn;
  Doch mit den Sündern zürnt
  Sein Herz nicht immerhin.

- 2. Er handelt nicht mit uns Nach Sünde, nein, nach Inaden; Er siehet selbst als Arzt Nach unsrem Schmerz und Schaben. Er rechnet nicht mit uns, Wie viel der Sünden sei, Er schreibet väterlich Des Sohnes Werk uns bei.
- 3. So hoch der Himmel sich
  Darf ob der Erd entsalten,
  So hoch läßt er ob uns
  Die Hulb und Liebe walten.
  So sern vom Morgenstern
  Der Abendröthe Schein,
  So sern läßt er von uns

Die Uebertretung sein.

4. Laß mir Barmherzigkeit
Und alles Gute werden,
O Gott, so lang ich bin
Dein Pilger hier auf Erden,
Laß mich in deinem Haus
Berbleiben immerdar,
Und mache auch an mir
All dein Bersprechen wahr. B. F. Hiller.



- 2. Gib, daß ich thu mit Fleiß,
  Was mir zu thun gebühret,
  Wozu mich dein Befehl
  In meinem Stande führet.
  Gib, daß ichs thue bald,
  Zu der Zeit, da ich soll,
  Und dann gerathe mirs
  Durch beinen Segen wohl.
- 3. Hilf, daß ich rebe stets,
  Womit ich kann bestehen,
  Laß kein unnüges Wort
  Aus meinem Munde gehen;
  Und wenn in meinem Amt,
  Ich reben soll und muß,
  So gib den Worten Krast
  Und Nachdruck ohn Verdruß.
- 4. Laß mich mit Jebermann
  In Fried und Freundschaft leben,
  So weit es christlich ist.
  Willst du mir etwas geben
  Un Reichthum, Gut und Geld,
  So gib auch dies dabei,
  Daß von unrechtem Gut
  Richts untermenget sei.
- 5. Soll ich auf dieser Welt Mein Leben höher bringen, Durch manchen sauren Tritt Sindurch ins Alter bringen,

- So gib Gebulb; vor Sünb Und Schanben mich bewahr, Auf daß ich tragen mag Mit Ehren graues Haar.
- 6. Gott Bater, dir sei Preis hier und im Himmel droben;
  Herr Jesu, Gottes Sohn,
  Ich will dich allzeit loben;
  Dheilger Geist, dein Ruhm
  Erschall se mehr und mehr;
  Dreieinger Herr und Gott,
  Dir sei Lob, Preis und Chr! I. heermann.
- 395. Mel. D Gott, du frommer Gott.

  Persuchet euch doch selbst,
  Db ihr im Glauben stehet?
  Db Christus in euch ist?
  Db ihr ihm auch nachgebet
  In Demuth und Geduld,
  In Sanstmuth, Freundlichkeit,
  In Lieb dem Nächsten stets
  Bu dienen seid bereit?
  - 2. Der Glaube ift ein Licht,
    Im Herzen tief verborgen,
    Bricht als ein Glanz hervor,
    Scheint als der helle Morgen,
    Erweiset seine Kraft,
    Macht Christo gleich gesinnt,
    Erneuert Herz und Muth,
    Macht und zu Gottes Kind.

3. So prüfe bich benn wohl,

Ob Chriftus in dir lebet?

Denn Chrifti Leben ists,

Wonach der Glaube strebet:

Erst machet er gerecht, Dann heilig, wirket Lust Bu allem guten Werk; Sieh, ob du auch so thust. 3. 3. Breithaupt.



- 2. Der ewig reiche Gott
  Woll uns bei unfrem Leben
  Ein immer fröhlich Herz
  Und eblen Frieden geben,
  Und uns in seiner Gnad
  Erhalten fort und fort,
  Und uns aus aller Noth
  Erlösen hier und bort.
- 3. Lob, Chr und Preis sei Gott,
  Dem Bater und dem Sohne
  Und Dem, der beiden gleich
  Im höchsten Himmelsthrone,
  Dem einig höchsten Gott,
  Als es anfänglich war
  Und ist und bleiben wird
  Sebund und immerdar!
- 4. Jest ift die Gnadenzeit,
  Jest steht der Himmel offen,
  Jest hat noch Jedermann
  Die Seligkeit zu hoffen;
  Wer diese Zeit versäumt
  Und sich zu Gott nicht kehrt,
  Der schrei Weh über sich,
  Wann er zur Bölle fährt.

M. Rinkarb.

443. Me c. Aun banket Alle Gott.
Sott, weil bu heilig bift,
Solln wir auch heilig leben
Und unfre Leiber dir
Bum Opfer ganz ergeben,
Das da lebendig ift.

Ach, wie hat böse Lust Doch unser Herz befleckt Mit vielem Sündenwust!

- 2. Ach, laß bein Gottesbild
  In uns von Neuem prangen;
  Zu dir nur und dem Lamm
  Steh unser ganz Berlangen;
  Befreie unsern Gerst
  Von schnöder Lüste Pein,
  Und laß uns göttlicher
  Natur theilhaftig sein.
- 3. Nimm uns zum Tempel ein,

  D Herr! nach Leib und Seele;
  Heilge uns burch und burch

  Und bich mit uns vermähle.

  Nimm weg, was unrein ift

  Und wider bein Gebot!

  Damit nichts Sünbliches

  Uns ftürze in den Tob.



- 2. Wie groß ift Gottes Macht!

  Wie könnt ich fühllos schweigen,
  Da Erd und Himmel mir

  Bon Gottes Allmacht zeugen?
  Gelobet sei ber Herr,
  Der alles hält und trägt,
  Durch bessen Kraft das Blut
  In meinem Herzen schlägt.
- 3. Wie groß ist Gottes Macht!
  Sinweg mit Furcht und Grauen!
  Wer ihn als Bater liebt,
  Darf auch auf ihn vertrauen;
  Mein Herz verzage nicht,
  Denn weise stets und gut
  Ist, was mein Bater schick,
  Was seine Allmacht thut.
- 4. Wie groß ist Gottes Macht!

  Benn mich der Tod umschwebet,
  So weiß ich freudig doch,
  Daß mein Erlöser lebet,
  Der von den Todten einst
  Durch seine Macht erstand,
  Auch über Grab und Tod
  Siegt Gottes starke Hand.
- 25. Mel. O Gott, du frommer Gott.
  Wie herrlich ift, o Gott
  Dein Nam in allen Landen!
  Die Himmel und ihr Heer
  Sind durch dein Wort entstanden.

- Du sprichst, und es geschieht; Gebeutst, und es steht da! Auch mich riefst du ans Licht, Und bist mit Huld mir nah.
- 2. Du bift ber Gott ber Kraft;
   Dich preisen Erb und Meere!
   Die Himmel ohne Zahl
   Berkünden beine Chre!
   Auch ich erhebe bich;
   Mein Heit Hommt nur von dir;
   Du hörest auf mein Flehn
   Und sendest Hülfe mir!
- 3. Schau ich die Himmel an,
  Die du, Herr, ausgebreitet,
  Der Sonne Glanz und Pracht,
  Den Mond, den du bereitet:
  Was ist der Mensch vor dir,
  Daß du, Herr, sein gedenkst,
  Und ohne Unterlaß
  Him Heil und Segen schenkst!
- 4. Was frag ich außer dir Nach allem Glück der Erde, Wenn ich nur deiner Hulb, O Gott, versichert werde! Wie sanft ist dein Gebot: Gib mir dein Herz, mein Sohn, Und wandle meinen Weg; Ich bin dein Schild und Lohn.



- Du fagst: Ich bin ein Christ;
   Der ists, ber Jesum tennet,
   Shn seinen Gott und Herrn
   Mit Herr und Mandel nennet.
   Der liebet Christum nicht,
   Der noch die Sünde liebt,
   Ift auch kein Christ, ob er
   Sich gleich den Namen giebt.
- 3. Bist du ein wahrer Christ,
  So mußt du sein gesinnet,
  Wie Jesus Christus war.
  Wenn reine Liebe rinnet
  Aus deines Herzens Quell,
  Wenn du demüthig bist
  Bon Herzen, wie der Herr,
  So sag: Ich din ein Christ.

Haßlocher.

635. Mel. Du fagft: Ich bin ein Chrift.

Paß mich boch nicht, o Gott! Den Schähen dieser Erden So meine Reigung weihn, Daß sie mein Abgott werden. Oft fehlt beim Ueberfluß Doch die Zufriedenheit, Und was ist ohne sie Des Lebens Herrlichkeit?

- 2. Ein weises, frommes Herz,
  Das sei mein Schatz auf Erben.
  Sonst Alles, nur nicht dies,
  Kann mir entrissen werden:
  Dies bleibt im Tod auch mein,
  Dies folgt mir aus der Zeit,
  Zum seligsten Gewinn,
  Bis in die Ewiakeit.
- 3. Was find, wenn dieses fehlt,
  Die herrlichsten Bergnügen?
  Nur süße Träume sinds,
  Die unsern Geist betrügen.
  Drum lenke, Gott, den Wunsch
  Bom irdischen Gewinn,
  Durch beines Geistes Kraft,
  Zu eingen Gütern hin!



- 2. D ewge Majestät,

  Bor dir will ich mich beugen!

  Bon deiner Herrlichkeit

  Seh ich die Hinnel zeugen;

  Ich seh die Sonne stehn,

  Sie spiegelt sich im Meer,

  Ich schau die Wolken an,

  Den Mond, das Sternenheer.
- 3. Die Luft, das Firmament
  Schufft du aus Finsternissen,
  Es träuft, sobald du willst,
  Bon milden Regengüssen;
  Und wenn dein Ruf gebeut,
  So blist und donnert weit
  Der Wetter Sturm und Nacht,
  Du Gott der Herrlichkeit.
- 4. Die Teisheit und die Kunft,
  Die Ordnung, das Regieren,
  Kann man auf jedem Blatt,
  Un jedem Steine Füren;
  Die Mannigfaltigkeit,
  Die doch zusammenstimmt,
  Die macht, daß Aug und Herz
- 5. Die Weisheit bet ich an,
  Die Macht rührt mein Gemüthe,
  Doch ists noch nicht genug:
  Ich seh bes Schöpfers Güte;

Denn kein Geschöpf ist da, Dem er nicht Gutes thut; Ja, was er macht und will, Ik Alles köstlich gut.

797. Mel. Run banket Alle Gott.

Fin Jahr der Sterblichkeit,
Der kurzen Lebenstage,
Ist abermal bahin
Mit seiner Lust und Plage,
Und wiederum ein Theil
Bon unsrer Bilgerschaft
Runmehr zurück gelegt,
Durch Gottes Schut und Kraft.

- 2. Herr, beine Güte machts,
  Die niemals uns zu lieben
  Ermübet, noch vergißt,
  Daß wir noch übrig blieben.
  Ninm unsers Herzens Dank
  Denn jeho gnädig an
  Für Das, was du an uns
  In biesem Jahr gethan.
- 3. Gib mit dem neuen Jahr
  Uns neue Stärf im Glauben,
  Laß uns den alten Grund
  Der Wahrheit Niemand rauben;
  Erneure Herz und Sinn,
  Und das gegönnte Licht
  Des ewig wahren Worts
  Erlösche bei uns nicht!



- 2. Seht, welch ein Mensch ift das,

  Ach, sehet seine Wunden!
  Habt ihr, ihr Sünder, nicht

  Den Heiligen gebunden?
  Sind eure Lüste nicht

  Die Dornen, die er trägt?

  Ists eure Bosheit nicht,

  Die an das Kreuz ihn schlägt?
- 3. Seht, welch ein Mensch ist das! herr, laß uns Trost erscheinen, Wenn wir voll Reu und Leid In Buße Thränen weinen, So laß den Blick vom Kreuz In unsre Seele gehn,
  Und dein vergoßnes Blut Für uns zum Bater slehn.
- 4. Seht, welch ein Mensch ist daß!
  So werden wir dich schauen
  Und unsern ganzen Trost
  Auf dein Berdienst nur bauen.
  Wenn nun dein Haupt sich neigt,
  So sterben wir mit dir,
  Wenn unser Auge bricht,
  So leben wir dafür!
  B. Schmolte.

139. Mel. Run banket Alle Gott.

Türwahr! der Herr trug felbst Die Krankheit unsrer Sünden, Lud unsern Schmerz auf sich, Für uns ihn zu empsinden. Das, was uns Gottes Fluch Rach Seel und Leib gedroht. Das nahm er selbst auf sich Und büßt es mit dem Tod.

- 2. Sein Volk hielt ihn bafür,
  Daß Gott ihn so zerschlagen,
  Und glaubte nicht, daß wir
  Die Ursach solcher Plagen.
  Doch kam dies Alles nur
  Bon unsrer Missethat,
  Und unsre Sünde ists,
  Die ihn zerschlagen hat.
- 3. Die Strafe lag auf ihm,
  Damit wir Frieden hätten;
  Durch seiner Wunden Heil
  Kann sich die Seele retten.
  Wir gingen in der Jrr
  Und folgten unsrem Sinn;
  Der Herr warf unsre Sünd
  Auf ihn, er nahm sie hin.
- 4. Wie ein gebuldig Lamm,
  Das man zur Schlachtbank führet,
  Bor seinem Scheerer schweigt
  Und seinen Mund nicht rühret:
  So willig litt dein Herr,
  Er, der der Höchste war;
  So willig bring, o Mensch,
  Dich ihm zum Opser dar!



- 2. Hat er nun diesen Schmuck
  Gleich durch den Fall verloren
  Und wird von Mutterleib
  In Sünden schon geboren:
  So stirbt doch nur der Leib
  Allhier in dieser Zeit,
  Allein die Seele lebt
  Und bleibt in Ewigkeit.
- 3. Denn wie der Höchste selbst
  Den edlen Geist gegeben
  Und ihn erschaffen hat
  Bu seinem Freudenleben:
  So bleibet er hierin
  Auch seinem Schöpfer gleich
  Und fällt nicht mit dem Leib
  Kns blasse Todtenreich.
- 4. Gott! laß durch beinen Geist Mich dieses wohl bedenken Und stetig meinen Sinn Bur Seelensorge lenken. Erwecke mich hiezu In bieser Gnadenzeit, Daß ich bein Lob erhöh In jener Ewigkeit.
- 271. Mel. OGott, bufrommer Gott.
  Inbrünftig preis ich bich,
  Gott, für der Bibel Lehre,
  Die ich als bein Geschenk
  Anbetungsvoll verehre.

- Sie ift das Glück der Welt, Der Ruhm der Chriftenheit, Mein Kleinod, Troft und Licht Bis in die Ewigkeit.
- 2. Wie fräftig ist bein Wort,
  Sott! vielen tausend Christen
  Sab beine Wahrheit Sieg
  Im Kampf mit bösen Lüsten,
  Im Leben frohen Muth,
  Im Kreuz Gelassenheit,
  Im Alter Trost und Krast,
  Im Tobe Freudigkeit.
- 3. Der Fromme wird gestärkt,
  Der Sünder tief erschüttert,
  Der Zweisser wird beschämt,
  Des Spötters Seele zittert;
  Es tröstet sich am Grab
  Der Seinigen der Christ,
  Wenn er vom Wiedersehn
  Im bessern Leben lieft.
- 4. Hier lernt der Weiseste

  Der wahren Weisheit Schätze;
  Hier faßt der Blödeste

  Die göttlichen Gesetze;
  Hier sindet jeder Stand

  Für jede Lebenspslicht

  In allen Fällen Rath

  Und klaren Unterricht.



- Darum, mein Sinn, hinab,
   Berlerne nur bein Steigen!
   Bas leicht ift, hebt sich schnell,
   Bas schwer ift, muß sich beugen.
   Sinab, mein Aug, hinab!
   Gott selber schaut hernieber
   Bom Thron aufs Niedrige;
   Der Stolz ist ihm zuwider.
- 3. Hinab, mein Herz, hinab,
  So wird Gott in dir wohnen!
  Die Demuth lohnet er
  Mit goldnen Hinnmelskronen;
  Im Demuthsthale liegt
  Des heilgen Geistes Gab;
  O wohl Dem, der sie such!
  Darum, mein Herz, hinab.

Ingolftätter.

- Mel. O Sott, du frommer Sott.

  Wein Gott, ich banke dir!

  Du schufft mich dir zur Ehre,

  Daß ich dein schönes Bilb

  Nach beinem Herzen wäre.

  Du bautest meinen Leib

  Und hauchtest drein den Geist,

  Der unverweslich ist

  Und Gottgeboren heißt.
  - 2. Wie herrlich schuselt bu Den Menschen bir zum Bilbe, Zum Spiegel beines Lichts, Aus wunderbarer Milbe,

- Das beiner Tugenben Bollfommen reines Licht Sich selber in. ihm sah Mit offnem Angesicht!
- 3. Leib, Seele, Herz und Geift,
  Und was wir menschlich haben,
  Trug beiner Heiligkeit
  Bollfommne Zier und Gaben.
  Du hast, Dreieiniger,
  Ihn dir in Ewigkeit
  Zur Lust, zum Haus, zum Thron
  Zum Tempel selbst geweiht.
- 4. Nun hat er durch den Fall Dich und dein Bild verloren; Er sank in Sünden hin Und wird noch drin geboren. D Wunder, daß du noch Bor dein geschmähtes Bild Hälft deine Arzteshand Und einen Enabenschild!
- 5. Dein Clanz und Ebenbild,
  Dein Sohn soll uns befreien;
  Dein werther heilger Geist
  Soll unser herz erneuen.
  Nun drückt uns Christus selbst
  Sein Bildniß wieder ein;
  Denn was er Abam war,
  Will er uns wieder sein.

F. P. Hiller.



Er, aller Wahrheit Gott,
 Rann dich nicht irren laffen,
 Lies, Chrift, sein heilig Buch;
 Lies oft, du wirst es safsen,
 So viel dein Heil verlangt.
 Gott ifts, der Weisheit gibt
 Dem, der sie redlich sucht,
 Gewifsenhaft sie liebt.

3. Berehre stets die Schrift,
Und siehst du Dunkelheiten,
So laß dich deinen Freund,
Der mehr als du sieht, leiten.
Ein forschender Berstand,
Der sich der Schrift geweiht,
Ein angesochtnes Herz
Sebt manche Dunkelheit.

4. Halt fest an Gottes Wort,
Es ist bein Glück auf Erben
Und wird, so wahr Gott ist,
Dein Glück im Himmel werden.

Berachte chriftlich groß Des Bibelfeindes Spott; Die Lehre, die er schmäht, Bleibt doch das Wort aus Gott.

C. F. Gellert.

Spar beine Buße nicht
Bon einem Jahr zum andern,
Du weißt nicht, wann du mußt
Aus dieser Welt weg wandern;
Du mußt nach beinem Tod

837. Mel. Du fagft: Ich bin ein Chrift.

Vor Gottes Angesicht; Ach, denke fleißig dran; Spar deine Buße nicht!

2. Spar beine Buße nicht,
Bis daß du alt wirft werben;
Du weißt nicht Zeit und Stund,
Wie lang du lebst auf Erden;
Wie bald verlöschet doch
Der Menschen Lebenslicht!
Wie hald ist es geschen!

Wie bald ist es geschehn!
Spar deine Buße nicht!

- 3. Spar beine Buße nicht
  Bis auf das Todtenbette!
  Berreiße doch in Zeit
  Die starke Sündenkette;
  Denk an die Todesangst,
  Wie da das Herze bricht!
  Mach dich von Sünden los;
  Spar deine Buße nicht.
- 4. Spar beine Buße nicht,
  Beil du bist jung an Jahren,
  Da du erst Lust und Freud
  Billst in der Welt ersahren:
  Die Jungen sterben auch
  Und müssen vors Gericht,
  Drum ändre dich bei Zeit:
  Spar deine Buße nicht!
  3. F. Stark.

## 356. Mel. Du fagft: 3ch bin ein Chrift.

- Der Gnadenbrunn fließt noch,
  Daß Jebermann fann trinken:
  Mein Geift, laß deinen Gott
  Dir doch umfonst nicht winken;
  Es lehrt dich ja das Wort,
  Das Licht für deinen Fuß,
  Daß Christus dir allein
  Bon Sünden helsen muß.
- 2. Dein Thun ift nicht geschickt
  Bu einem bessern Leben;
  Auf Christum richte dich,
  Der kann dir solches geben;
  Der hat die Welt versöhnt
  Mit seinem theuren Blut
  Und uns den Weg gebahnt
  Bu Gott, dem höchsten Gut.
- 3. Run Herr, ich fühle Durst Nach beiner Gnabenquelle, Wie ein gejagter Hirsch, Auf so viel Sündenfälle. Wie werd ich aus der Noth, Als nur durch dich gebracht, Hiss mir durch beinen Geist, In mir ist keine Macht.
- 4. Du haft ja zugefagt,
  Du wollft, Die Durst empfinden
  Nach der Gerechtigkeit,
  Befrein von ihren Sünden;

Nun weise du den Weg Mir, o Herr Jesu Christ; Nur du mußt Helser sein, Weil du voll Hülfe bist.

685. Mel. Du fagft: Ich bin ein Chrift.

- Elch eine Sorg und Furcht
  Sollt nicht bei Christen wachen,
  Und sie behutsam, klug
  Und wohlbedächtig machen;
  Mit Furcht und Zittern, heißts,
  Schafft eurer Seelen Heil;
  Wenn kaum der Fromme bleibt,
  Wie benn ber sündge Theil?
- 2. Der Satan geht umher Und suchet zu verschlingen, Legt tausend Netz und Strick In unvermerkten Dingen; Die Welt ist blind, versührt Und bindt sich selbst die Nuth; Der schnöbe Fleischessinn Stürzt in die Höllengluth.
- 3. Man kann so manche Sünd Im Herzen leicht begehen; Bor Gott kommt die Begierd Dem Werke gleich zu stehn. Ein arger Mensch verführt Oft Hunderte zumal; Wer steht, der sehe zu, Daß er nicht plötlich fall.
- 4. Und wird ein Frommer schlimm,
  So soll ihm Das nichts dienen,
  Daß er vor solcher Zeit
  Rechtschaffen gut geschienen:
  Der Knecht, der es nicht thut,
  Den Willen aber weiß,
  Macht sich vervielte Schläg
  Durch seiner Bosbeit Fleiß.
- 5. Des Richters Zukunft wird Gleich einem Blig geschehen; Wer unrein und gemein, Darf nicht in Himmel gehen. Es fühlt die letzte Plag Egyptens erstes Kind; Es wird kein Haus fast sein, Da nicht Verbammte sind!

Hebbinger.



- 2. Laß mich, Gott, daß du seist,
  Mit Ueberzeugung glauben;
  Nichts müsse mir das Wort
  Aus meinem Herzen rauben,
  Daß du Dem, der dich sucht,
  Stets ein Vergelter seist
  Und hier und ewig ihn
  Mit deinem Heil erfreust.
- 3. Auch hilf mir, daß ich Den,
  Den du gesandt, erkenne,
  Ihn meinen Herrn und Gott
  In Geist und Wahrheit nenne;
  Auch treu und redlich thu,
  Was mich sein Wort gelehrt,
  Daß ihn Herz, Mund und That
  Als meinen Heisand ehrt.
- 4. Wie selig leb ich benn
  Im Glauben schon auf Erben!
  Noch herrlicher wird einst
  Wein Theil im Himmel werden.
  Da werd ich, was ich hier
  Geglaubt, im Lichte schaun
  Und du erfüllst dann ganz
  Mein kindliches Bertraun.

P. Busch.

390. Mel. D Gott, du frommer Gott.

Jesu! sieh darein Und hilf mir Armen siegen; Mein Herz fühlt nichts als Noth, Mein Geist muß unterliegen:

- Das Wollen hab ich wohl, Doch das Bollbringen nicht, Weil es dem matten Geist An aller Kraft gebricht.
- 2. Die Sünd hat mich bestrickt,
  Der Tod hat mich gefangen,
  Wohin ich geh und seh,
  Richts stillet mein Verlangen.
  Sinst meint ich hoch zu stehn,
  Run lieg ich tief im Staub,
  Und mein erträumter Ruhm
  Wird nun des Spottes Raub.
- 3. Du, Jesu, du allein
  Rannst meinen Jammer wenden;
  Mein Können stehet nur
  In beinen starken Händen.
  Wo du mir nicht die Krast
  Zum Leben gießest ein,
  So wird mein Sehnen selbst
  Zu nichts, als lauter Bein.
- 4. So nimm benn Alles hin;
  Ich will mir nicht mehr leben,
  Ich will mich ganz und gar
  In beine Führung geben.
  Ach fasse mich nur sest!
  Mach mich von Sünden frei,
  Damit forthin mein Herz
  Dein reiner Tempel sei.

Dippel.



- 2. Ich glaub an Gott, ben Sohn Der unerschaffnen Liebe,
  In bessen reinem Dienst
  Und Beispiel ich mich übe;
  Der, seinem Bater gleich,
  Bom höchsten Thron regiert,
  Und welchem Shr und Preis
  In Swigkeit gebührt.
- 3. Ich glaub an Gott, den Geist Der Heiligkeit und Stärke, Des selgen Erbes Pfand, Den Schöpfer guter Werke; Der uns ein neues Herz Und Licht und Trost verleiht Und in den Gläubigen Das Abba, Bater! schreit.
- 4. Dies glaub ich festiglich Mit allen himmelserben, Und darauf will ich auch Mit Gottes hülfe sterben. O höchster, stehe mir Bis an mein Ende bei, Daß ja mein Wandel stets Des Glaubens Zeuge sei.

450. Mel. Run bantet alle Gott.

welch ein großer Zweck,
Dazu du, Gott, mich schufest!
Wie herrlich ist das Theil,
Wozu du mich berusest!

- Dir, Höchfter, ähnlich sein! Bollfommen sein wie du! D wohl mir, wenn ichs bin: Bilf du mir selbst dazu.
- 2. Laß mir dies große Ziel
  Doch fiets vor Augen schweben,
  Mein allerstärkfter Bunsch,
  Mein eifrigstes Bestreben
  In allem meinem Thun
  Sei dies, o Gott, allein,
  Daß ich auch, so wie du,
  Gesinnet möge sein.
- 3. Du bist der Wahrheit Freund;
  Laß mich auch Wahrheit lieben
  Und stets mit munterm Fleiß
  In Allem treu mich üben,
  Was mich zur Weisheit führt!
  Zur Weisheit, die dich ehrt
  Und Allem Beisall gibt,
  Was du uns selbst gelehrt.
- 4. Gib, daß ich, so wie du,

  Barmherzig möge werden,

  Dem Wohlthun Freude macht,

  Der Kummer und Beschwerden

  Dem Nächsten gern erspart,

  Sein Leiden ihm versüßt

  Und, wo er helsen kann,

  Bum Helsen willig ist.



- 2. Ja, dich, herr Jesu Christ,
  Du süße Freudenquelle,
  Der du die schwere Schuld
  Gebüßt an meiner Stelle,
  Und mich versornes Kind
  Erlöst von Tod und Fluch,
  Und eingezeichnet mich
  Ins schöne Lebensbuch.
- 3. Das ifts, was mein Gemüth Mit heilger Luft erfüllet; Das ifts, wovon der Mund Frohlockend überquillet,— Dein Blut, o Gotteslamm! Dein theures Opferblut Und deine Lieb und Huld Macht mich so wohlgemuth.
- 4. Ach, richte meinen Blick
  Allein und alle Stunden
  Auf dein erbarmend Herz
  Und deine Todeswunden!
  Du, meiner Seele Freund,—
  So weiß ich nichts von Pein
  Und schlase sterbend noch
  Mit selgem Lächeln ein.

G. Anat.

618. Mel. Ich bin ein felger Mensch.

bib mir ein frommes Herz, Du Geber aller Gaben! Das soll mein Reichthum sein, Den ich begehr zu haben;

- Das ist mein höchster Ruhm, Mein Schmuck und schönste Pracht: Denn fromm sein wird bei Gott Und Engeln hoch geacht't.
- Gib mir ein frommes Herz,
   Das sich nicht läßt verführen;
   Laß beinen guten Geist
   Dasselbe fräftig rühren.
   Herr! laß mich nimmermehr
   Uuf böses Beispiel sehn,
   Bielmehr mit aller Treu
   In Christi Stapsen gehn.
- 3. Gib mir ein frommes Herz,
  Daß ich fromm sei und bleibe,
  Und nur, was dir gefällt,
  In meinem Leben treibe.
  Heut fromm sein, morgen bös,
  Und so in Wankelmuth
  Bald recht, bald unrecht thun,
  Stürzt in die Höllengluth.
- 4. Gib mir ein frommes Herz,
  Daß ich nicht von dir weiche,
  Und nicht der schnöden Welt
  In ihren Sünden gleiche:
  Ich trenne mich von ihr
  Bon nun an völlig ab;
  In meiner Gottessurcht
  Beharr ich bis ans Grab.

G. Neumeifter.



- 2. Sprich: lieber Gott! wer kann Bor deinem Thron bestehen, Benn du mit deinem Knecht Billst ind Gericht nun gehen? Beil in der ganzen Welt Zu finden nicht ein Mann, Der dir auf tausend nur Ein Wort antworten kann.
- 3. Laß Gnabe gehn für Recht,
  Ach, laß mich Gnabe finden,
  Sprich mich aus Gnaben los
  Bon allen meinen Sünden;
  Laß beines Sohnes Blut
  Auch mein Herz machen rein,
  Laß alle meine Schuld
  Getilat, vergessen, sein.
- 4. Laß mich in dieser Welt
  Rur dir zu Ehren leben;
  Laß mich mit Leib und Seel
  Dir allzeit sein ergeben!
  Dein Geist regiere mich,
  So werd ich wohl bestehn
  Und, anstatt ins Gericht,
  Zur himmelsfreud eingebn.

Olearius.

785. Mel. OGott, bu frommer Gott.

Thr Waisen, weinet nicht; Wie, könnt ihr euch nicht fassen? Berlasset euch auf Gott, Der wird euch nicht verlassen;

- Sind gleich die Eltern todt, So lebet dennoch Gott Weil aber Gott noch lebt, So habt ihr keine Noth.
- 2. Gott ist und bleibet stets
  Ein Bater aller Waisen,
  Der will sie ins gesammt
  Ernähren, kleiden, speisen;
  Demselben trauet nur,
  Der nimmt sich eurer an,
  Seht, er ist euer Schutz
  Und euer Helsersmann.
- 3. Gott ift ein reicher Gott,
  Er wird euch wohl versorgen,
  Er weiß ja eure Noth,
  Sie ist ihm nicht verborgen;
  Ob ihr schon wenig habt,
  Ist auch der Borrath klein,
  So will fürs Künstige
  Gott der Bersorger sein.
- 4. Ja, glaubt und bleibet fromm Und geht auf Gottes Wegen Erwartet mit Geduld Den euch verheißnen Segen Und weichet nicht von Gott, Bertraut ihm allezeit, So follt ihr glüdlich sein In Zeit und Ewigkeit.



- 2. Dem Leibe hab ich jett
  Die Kleider angeleget;
  Laß meiner Seele sein
  Dein Bildniß eingepräget,
  Im goldnen Glaubensschmuck,
  In der Gerechtigkeit,
  Die allen Seelen ist
  Das rechte Ehrenkleid.
- S42. Me I. Mun danket Alle Gott.

  Pomm, Segen aus der Höh,
  Sib, Herr, mir Lieb und Stärke,
  Daß ich nur wachsam geh
  An jedes meiner Werke!
  Arbeitsam sein ist süß;
  Nur hilf auch du dabei,
  Daß Martha dieser Leib,
  Der Geist Maria sei.

- 2. Laß Mes freundlich sein,
  Boll Demuth, was ich sage,
  Es sei groß oder klein;
  Und daß ich lieber trage,
  Ms meinem Nächsten werd
  Aus eigner Schuld zur Last;
  Auf daß du Ruhm dabei
  Bon deinem Kinde hast.
- 3. Wo meine Füße gehn,

  Bas meine Händ arbeiten,

  Da will ich auf dich sehn,

  Als stündst du mir zu Seiten.

  Dein Geist regiere mich,

  Bis Alles, was du willt,

  In meinem Herzen ist

  Und durch mein Thun erfüllt.

  Gräsin Benigna v. Reuß.

Mel. Nun banket Me Gott.

Serr Gott! bich loben wir
Für beine großen Gnaden,
Daß du bas Baterland
Bon Kriegeslast entladen,
Daß du uns bliden läßt
Des goldnen Friedens Bier;
Drum jauchzet alles Bolf:
Serr Gott, bich loben wir!

- 2. Herr Gott! dich loben wir,
  Daß du uns zwar geftrafet,
  Jedoch in beinem Born
  Nicht gar haft weggeraffet.
  Es hat die Baterhand
  Uns deine Gnadenthür
  Zett wieder aufgethan;
  Herr Gott, wir danken dir!
- 3. Herr Gott! wir banken bir,
  Daß du Kirch, Land und Leute,
  Und unfre Obrigkeit
  Dem Feind nicht gabst zur Beute,
  Daß bein Arm mit ihr war;
  Gib ferner Gnad allhier,
  Daß auch die Nachwelt sing:
  Herr Gott, wir danken dir!

\$72. Mel. Mun banfet Alle Gott.

Wir nahn zu beinem Thron, Gott mit gerührtem Herzen, Daß du so gnädig halfst,

Aus der Welt Gemeinschaft gehn

Und bei Jesu Blut und Leiden

Fest und unbeweglich stehn!

Da wir voll Angst und Schmerzen Uns in Gefahr und Noth Bon Feuerstammen sahn Und nun gerettet sind, Gott, das hast du gethan!

- 2. Dank sei dir, großer Gott,
  Du hast das Leid gewendet,
  Das und so nah umschloß
  Und Hülfe und gesendet.
  Heil und, daß noch dein Lob
  Bon unsren Lippen schallt,
  Gott, an Erbarmen reich
  Und mächtig an Gewalt.
- 3. Steh den Bedrängten bei,
  Die jeht noch traurig weinen.
  Hör auf der Frommen Flehn,
  Wenn sie vor dir erscheinen,
  Und segne du mit Glück,
  Rach väterlichem Rath,
  Was jeht bei Andrer Roth
  Die Menschenliebe that.

Eine große Seligkeit,

Wenn man Gott ift ganz ergeben

Hier und bort in Ewigkeit.





- 2. Ringe, denn die Pfort ist enge Und der Lebensweg ist schmal; Hier bleibt Alles im Gedränge, Was nicht zielt zum Himmelssaal.
- 3. Kämpfe bis aufs Blut und Leben, Dring hinein in Gottes Neich; Will der Satan widerstreben, Werde weder matt noch weich.
- 4. Ringe, daß dein Eifer glühe, Und die erste Liebe dich Bon der ganzen Welt abziehe: Halbe Liebe hält nicht Stich.
- 5. Ringe mit Gebet und Schreien, Halte bamit eifrig an; Laß dich keine Zeit gereuen, Wärs auch Tag und Nacht gethan.
- 6. Haft du dann die Perl errungen, Denke ja nicht, daß du nun Alles Böse hast bezwungen, Was und Schaden pflegt zu thun.
- 7. Nimm mit Furcht ja beiner Seele, Deines heils mit Zittern wahr: Hier in dieser Leibeshöhle Schwebst du täglich in Gesahr.

- 8. Halt ja beine Krone feste, Halte männlich, was du haft: Recht beharren ist das Beste; Rücksall ist ein böser Gast.
- 9. Laß bein Auge ja nicht gaffen Rach ber schnöben Eitelkeit; Bleibe Tag und Nacht in Waffen, Fliebe Träg- und Sicherheit.
- 10. Laß bem Fleische nicht ben Willen;
  Gib ber Lust ben Zügel nicht.
  Willst du die Begierden füllen,
  So erlischt das Gnadenlicht. 3. 3. Wintler.
- 72. Mel. Ringe recht, wenn Gottes Unabe.

Meine Zuflucht ift die Liebe, Die für mich ins Clend kam Und aus ewig treuem Triebe Schulb und Strafen übernahm.

- 2. Meine Zuflucht ift die Liebe, Die mich endlich zu sich zog Und durch ihre Allmachtstriebe Meinen Jammer überwog.
- 3. Meine Zuflucht ift bie Liebe, Die mich hebet, die mich trägt Und die allerzartsten Triebe, Um mich zu vollenden, hegt.

- Meine Zuflucht ift b i e Liebe,
   Die der Trübsal Schmerzen stillt,
   Die vom Neichthum ihrer Triebe
   Mich mit füßem Trost erfüllt.
- 5. Die das Leiben dieser Zeiten Aufs vollkommenste besiegt Und durch reine Seligkeiten Unaussprechlich überwiegt.



- 2. Glauben heißt: nach Inabe bürsten, Wenn man Zorn verdienet hat; Denn das Blut des Lebensfürsten Macht uns selig, reich und satt.
- 3. Glauben heißt: ben Heiland nehmen, Den uns Gott vom himmel gibt; Sich vor ihm nicht knechtisch schämen, Weil er ja die Sünder liebt.
- 4. Glauben heißt: der Gnade trauen, Die uns Jesu Wort verspricht: Da verschwinden Furcht und Grauen Durch das süße Glaubenslicht.
- Ja, ber Glaube tilgt bie Sünben, Bäscht sie ab burch Christi Blut Und läßt uns Bergebung sinden; Alles macht ber Glaube gut.
- 6. Darum glaubt und schreit um Glauben, Bis ihr fest versichert seid, Daß der Feind euch nicht kann rauben Eure Gnad und Seligkeit! E. G. Woltersborf.

- 84. Me I. Slauben heißt: Die Inad erkennen.

  Pobt den Herrn! Die Inadensonne
  Gehet auf mit hellem Schein,
  Und des Himmels reiche Wonne
  Strömt mit ihrem Licht herein.
- 2. Heil sei dir, vor dessen Rähe Himmelsglanz die Nacht durchbricht! Heller Aufgang aus der Höhe, Licht vom unerschaffnen Licht!
- 3. Freub und Dank laßt heut erschallen Ihm, der unser Bruder ward! Frieden bringt den Menschen allen Gott, im Fleisch geoffenbart.
- Jaucht bem herrn! Aus Gottes höhen Kommt herab sein Friedensbund, Baradieses Lüfte wehen Wieder neu durchs Erdenrund
- 5. Jauchzt bem Herrn im Jubelpsalme, Der die Sünder nicht verftieß! Seht des ewgen Lebens Palme Blüht im neuen Paradies.



- Bagend hoff ich nur auf dich. Laß, o laß mich nicht alleine, Hebe, Herr, und ftärke mich!
- 4. Nur zu dir steht mein Bertrauen, Daß kein Uebel mich erschreckt, Mit den Schatten beiner Flügel Sei mein werthlos Saupt bedeckt!
- 5. Gnad um Gnade, volle Sühnung, Sind in dir, v Jefu, mein; Laß die Heilung mich beftrömen, Nimm gereinigt mich hinein.
- 6. Du bist ja des Lebens Quelle, Die den Durst auf ewig stillt, Sei der Born in meinem Herzen, Der zum ewgen Leben quillt!

447. Mel. Jefus, Heilanb meiner Seele!
Rein und frei von allem Bösen
Möcht ich sein, o Gotteslamm!
Mich von Sünde zu erlösen
Floß bein Blut am Kreuzesstamm.

- Silf mich bir gang hin zu geben, Alles laß bir fein geweiht:
   Dich zu lieben, bir zu leben Gänzlich jeht und allezeit.
- 3. Alle Gögen brich zusammen,
  Jede Sünde laß mich fliehn!
  Laß in hellen Liebesflammen
  Deinen Geist mein Herz durchglühn!
- 4. Komm, du Aufgang aus der Höhe, ... Mach mich durch dein Blut ganz frei. Daß ich fest im Glauben stehe, Böllig in der Liebe sei!
- 5. Herr, ich liege hier im Staube Herr, ich bete, höre mich! Herr, ich warte, Herr, ich glaube, Führ den Kampf zum vollen Sieg!
- 6. Herr, ich glaube Zweifel schweigen, Herr, ich jauchze: Seligkeit! Herr, ich bin nun ganz bein eigen, Alles ist nun dir geweiht.

W. Horn.



- 2. Wer schafft meiner Seele Frieden? Wer versüßt der Erde Weh? Wer gibt Seligkeit hienieden? Christus, der Gekreuzigte.
- 3. Was lehrt mich voll Wonne hoffen, Leben über Welt und Zeit? Was zeigt mir den himmel offen, Leuchtend in die Ewigkeit?
- 4. Christi Kreuz, das Licht der Gnade, Christi Mort, das Wort vom Kreuz.— Christi Kreuz auf meinem Psade, Lebenskrast und Liebesreiz.
- 5. Wundersam in himmlisch schönen Strahlen glänzts auf Golgatha; Und der Sieger Harsen tönen: Kreuzesruhm! Halleluja!
- 6. Mit dem Delzweig schwebt die Taube Ueberm Kreuz in goldnem Licht, Und das Kreuz umschlingt der Glaube Boll von süßer Zuversicht.
- 7. Trosterfüllte Areuzeslehre, Süßes Evangelium! D, baß alle Welt es höre: Christi Areuz, das ist mein Nuhm! W. Horn.

- 381. Mel. Rühmt die Welt sich ihrer Gaben.

  Ach, wo strömt der Born des Lebens,
  Der ins ewge Leben quillt,

  Werth des eifrigsten Bestrebens,
  Der des Vilgers Seele stillt?—
- 2. Ach, wo zeiget fich zum Frieden Und zur Freiheit offne Bahn, Daß des Sünders herz hienieden Ruh und Nettung finden kann?
- 3. Ad, wo schließt im Tobesthale Sich das Thor des Himmels auf, Daß die Seel in Gottes Strahle Ende selig ihren Lauf?
- 4. Seele, frage nicht vergebens!
  Sieh, aus Jefu Worten quillt
  Alle Fülle wahren Lebens,
  Die dein Sehnen herrlich ftillt!
- 5. Irrst du, Pilger, hier im Dunkeln, Suchst du reiner Wahrheit Licht? Sieh doch, ihre Strahlen sunkeln Dir im Wort, das Jesus spricht!
- 6. Daß bes Sünders Geist hienieden Frieden finden könn und Ruh, Macht er selbst am Kreuze Frieden, Schloß im Tod sein Ange zu.



Mel. Daß es auf ber armen Erbe.





- 2. Fache neu ber Liebe Flammen In ben kalten Herzen an; Füge, was entzweit, zusammen, Daß man Eintracht sehen kann.
- Mache alle franken Clieber Hüftig, fräftig und gefund.
   Laß die erste Liebe wieber Einen unsern Christenbund;
- 4. Daß bald wieder nur der Eine Große, heilge Gottesgeift Sichtbar sei in der Gemeine, Welche Christi Kirche heißt.
- Ach, es brang ber Geift ber Hölle Furchtbar in die Welt herein!
   Selbst ber Kirche heilge Schwelle
   Suchte Satan zu entweihn.
- 6. Mancher brachte frembes Feuer Auf ben heiligen Altar, Weil er eben kein getreuer Bögling beines Geistes war.
- Senbe beinen Geist hernieber Und, als neuer Lebenssaft, Dringe er burch alle Glieber Und belebe sie mit Kraft.

- 8. Treibe uns zu Geisteswerken, Fache an der Liebe Gluth, Lehre treu aufs Wort uns merken, Weck der ersten Zeugen Muth. L. Meister.
- 214. Mel. Dag es auf ber armen Erbe.
  - Minde wehen von den Höhen, Ungeregt vom Geist des Herrn, In Erfüllung muß nun gehen Die Verheißung nah und fern,
- 2. Er, der selbst mit Blut erkauset Alle Bölfer, Groß und Klein, Nun mit seinem Geiste tauset, Die sich seinem Dienste weihn.
- 3. O so komm auch jeht hernieder, Heilger Tröster, kehre ein! Und erfülle Christi Glieder, Mache sie vollkommen rein!
- 4. Wirke Muth und Ernst und Leben Und die Früchte rechter Art, Wie sie tragen frische Reben, Wohlgepfleget, rein und zart.
- 5. Niemals laß uns dich betrüben, Nie dich dämpfen, nie verschmähn; Hilf uns stets Gehorsam üben Und auf rechtem Wege gehn. W. W. Drwig.



Mel. Jefu, holder Freund, vereine.

3. M. B.





- 2. Ja, verbinde in der Wahrheit, Die du felbst im Wesen bist, Alles, was von deiner Klarheit In der That erleuchtet ist.
- 3. So wird bein Gebet erfüllet: Daß ber Bater alle Die, Denen du bein Herz enthüllet, Auch in seine Liebe zieb.
- 4. Und das, wie du Eins mit ihnen Also sie auch Eines sein, Sich in wahrer Liebe dienen Und einander gern erfreun.

Chr. R. v. Binfenborf.

- 260. Mel. Jefu, holber Freund, vereine.
  - ollst uns beinen Tröster senden, Herr, in bieser schweren Zeit Da die Welt an allen Enden Durstig nach Erlösung schreit!
    - 2. Denn es geht ein heilig Sehnen Durch der Bölfer bangen Sinn, Und sie seufzen unter Thränen: Hüter, ist die Nacht bald hin?
    - 3. Aus dem dunkeln Schriftbuchstaben, Aus der Lehr erstarrter Haft, Drin der Lebensgeist begraben, Laß ihn auferstehn in Kraft!

- 4. Laß ihn übers Rund der Erde Wieder fluthen froh und frei, Daß der Glauben Leben werde Und die That Bekenntniß sei. C. Geibel.
- 263. Mel. Jeju, holder Freund, vereine.
  - Melche fegensreiche Duelle, Welches Vorrecht, welche Pflicht Ist, o Gott, für Christenherzen Deines Wortes Unterricht!
- Welcher Segen für die Jugend,
   Der den Grund jum Frieden legt!
   Welcher Segen für das Alter,
   Daß es blüht und Früchte trägt!
- 3. D, twie ift die Sonntagschule Sin so trauter, schöner Plat, Wo man, bei dem Licht des Geistes, Hebt der Wahrheit Himmelsschat.
- 4. Arbeit bietet fie für Alle Und der Fleißige genießt Reichen Lohn für seine Mühe, Wenn der Quell des Segens fließt.
- 5. Jesu, gib, daß doch ein Jeder, Der bekennt, daß er dich liebt, Nicht nur seine Pflichten kennet, Sondern sie auch treulich übt.

2B. Horn.



- 2. Sünder! last euch doch erweden, Fangt die Schuld an zu bereun; Sonst wird dieser Tag zum Schrecken Wider euch ein Zeuge sein.
- 3. Wollt ihr meinen Wunsch erfüllen? Suer Anblick macht mir Schmerz: Ach, bedenkt um Gottes willen, Nesus wirdt um euer Derz!
- 4. Kann euch Höll und Tod nicht schreden, So beklag ich euch recht sehr: Jesu Liebe auch nicht weden, Was ist dann für Hossnung mehr?
- 5. Wollt ihr euer Herz verschließen Bor dem angebotnen Gut? Ach, so müßt ihrs ewig büßen Dort in jener Feuersgluth!

E. G. Woltersborf.

- 264. Mel. Rommt, ihr Gunder! lagt euch rathen.
  - Raßt die Kindlein zu mir kömmen, Ihnen ist das himmelreich. Jesus spricht es: Seine Stimme Dringt zum herzen sanft und weich.
- 2. Und er nimmt fie auf die Arme, Und er drückt fie an die Bruft, Und die Mütter finken nieder, Beten an mit Himmelsluft.

- 3. Laßt die Kleinen zu mir kommen, Ihnen ift das himmelreich. Segnend legt er seine hände Auf die Locken seibenweich.
- 4. Und zum offnen Gnadenhimmel Sebet er den frommen Blid: Gib, o Bater, gib den Kindern Deines himmels schönstes Glüd.
- Und zu seinen Jüngern spricht er:
   Werbet solchen Kindern gleich,
   Herzensrein und herzensseltig,
   So babt ihr das himmelreich.
- 336. Mel. Rommt, ihr Gunber! lagt euch rathen.
- Döchtens doch die Menschen sehen, Wie sie Gott so herzlich liebt: Häufig würden sie bald gehen Zu Dem, der die Sünd vergibt.
- 2. Kommt, ihr Lieben, laßt euch weden, Sh die Gnadenzeit verfließt; Kommt und lernet Jesum schmeden, Der für euch gestorben ist.
- 3. Könnt ihr länger widerstreben Dem Gott, der euch ruft und lockt? Ohne euch zu ihm zu kehren, Eh ihr gar in Sünd verstockt.

- 4. Jest ift noch das schöne Heute, O! wer weiß, was morgen ift! Kommt und werdet Jesu Beute, Eh der Tag des Heils versließt.
- 5. Morgen ift uns nicht verheißen: Seute, heute, so ihrs hört, Jesu Stimme laßt euch weisen; Silend euch zu ihm bekehrt.



- 2. D, das bringt dir ewig Wonne Und durchfüßt der Seele Grund! Dir geht auf die Lebenssonne Und erfreut dich alle Stund.
- 3. Halleluja laßt uns fingen! Halleluja! frisch zum Streit! Halleluja laßt erklingen Gottes Lamm in Ewigkeit!
- 4. Ach, wer kann ben Strom beschreiben, Der die Seel mit Lieb durchbringt! Wo mag Durst und Hunger bleiben, Da die Quell im Herz entspringt?
- 5. Niemand hats noch ausgegründet, Ob er noch so hoch gelehrt, Was die Seel in Jesu findet, Die der Welt den Rücken kehrt.
- 6. Ewig kann fie fich erfreuen In dem füßen Clement, Dieses wird fie nie gereuen, Ob sie gleich die Welt verhöhnt.
- 7. Selig kann sie sein im Leben, Selig in der Todesstund;

Selges Lob wird fie anheben Hier und bort mit vollem Mund.

347. Mel. Jefum nur alleine lieben.

Rommt boch, o ihr Menschenkinder! Rommt und zaudert länger nicht; Fragt doch nach dem Freund der Sünder, Sucht einmal sein Angesicht!

- 2. Schaut die ausgestreckten Armen, Blickt ihm in sein Herz hinein; Seht, wie wallt es voll Erbarmen! Welche Cluth kann stärker sein?
- 3. Ach, wie ruft die ewge Liebe,
  Ach, wie wünscht der Schmerzensmann,
  Daß kein Lämmlein außen bliebe,
  Weil ers sonst nicht retten kann.
- 4. Sagt, wann wollt ihr euch bekehren? Uch, wann wollt ihr felig sein? Und wann dringen Jesu Lehren Endlich noch ins Herz hinein?
- 5. Hört! ihr seid des Lammes Beute; Drum vergoß er Schweiß und Blut: Kommt doch bald, ach kommt noch heute, Kommt, so habt ihrs ewig gut!



- 2. Sterne glänzen und erblinden, Berge wehft du weg wie Spreu, Bölfer werden und verschwinden, Alles Fleisch vergeht wie Heu.
- 3. Reiche schmetterst du zur Erbe, Königsstühle stürzen ein, Hirten rufft du von der Heerde, Herrscher ihres Bolfs zu sein.
- 4. Wenn du anfängst auszugleichen, Herr, was kann vor dir bestehn? Alle Berge müssen weichen, Alle Thäler sich erhöhn.
- 5. Was der Menschen Kunst erhoben, Ist auf leichten Sand gestellt, Du gebeutst: es ist zerstoben, Wie das Laub im Herbste fällt.
- Aber wo auf Felsengründen
   Deines Tempels Mauer ruht,
   Droht von Fluthen und von Winden
   Fruchtlos die vereinte Wuth.
- 7. Und ob Alles sich empöret, Ringsum Alles untergeht: Dieser Bau bleibt unversehret, Und die Stadt des Herrn besteht.

- 8. Selbst der Feinde Trop und Mühe Muß dir ebnen beinen Pfad, Darum komm, o Herr, und ziehe Sin in deine Gottesstadt. R. B. Sarve.
- 369. Mel. Gott ber Macht, in beinem Rubme.
  - Seiland! ift für mich noch Gnade? Keiner fiel so tief als ich! Mein Verlust, mein Seelenschade, Ach, wie schwerzt, wie kränkt er mich.
- 2. Ja, ich hab die Höll verdienet, Born und Fluch und Tod find mein. Haft du denn auch mich versühnet? Wäscht dein Blut auch mich noch rein?
- 3. Ach, mit Sünden schwer beladen, Bin ich gar des Satans Spott! Meine Seele schreit um Inaden, Schreit um Rettung auf zu Gott.
- 4. Reuevoll lieg ich in Sünden Bor dir, Herr, o nimm mich auf! Ach, laß mich doch Gnade finden Und regiere meinen Lauf.
- 5. Bei dir gilt ja nur Erbarmen! Dein Urtheil ist zwar gerecht Nette, Netter! noch mich Armen, Rette mich, den Sündenknecht!



- 2. Ach, ich ruf vor Bein und Schmerzen, Wo ist denn mein Jesus hin? Keine Ruh hab ich im Herzen, Bis ich um und bei ihm bin.
- 3. Meine Seel ist sehr betrübet Bon der Sünde Schuld und Macht; Wo ist Jesus, den sie liebet Und begebret Tag und Nacht?
- 4. Ach! wer gibt mir Tauben-Flügel, Daß ich könnt zu jeder Frist Fliegen über Berg und Hügel, Suchen, wo mein Jesus ift?
- 5. Er nur heilet meine Schmerzen, Er nur tilget Sünd und Tod; Er nur schenket meinem Herzen Licht und Tröftung in der Noth.
- 6. Darum kann ich bich nicht laffen, Suchen muß ich um und an, Bis ich wieder ihn umfaffen Und in ihm genesen kann.
- 7. Liebster Jesu, laß dich finden, Meine Seele schreit zu dir! Laß mich nicht in Angst und Sünden Kehre liebend ein bei mir!
- 8. Ach, ich ruf vor tausend Freuden: Jesum find ich, meinen Schatz! Alle Weltluft will ich meiden, Bei ihm ist mein Nuheplatz.

- 9. Nimmermehr soll mich betrüben, Was zuvor mich hat betrübt, Ich will nichts als Jesum lieben, Der mich bis in Tod geliebt. Ludämilie Elijabeth v. Schwarzburg.
- 353. Mel. Wo ift Jejus, mein Berlangen.
  - Rommt, ihr überzeugten Herzen, Kommt zu Jesu, kommt geeist! Denn es macht euch doch nur Schmerzen, Wenn das Herz ihr länger theist.
- 2. Schämt euch nicht, euch zu bekennen Zu der kleinen Christen-Schar: Christi Schmach gern auf sich nehmen, Macht die Seinen offenbar.
- 3. Denn es ift boch besser leiden Hier Berachtung, Hohn und Spott, Als in alle Ewigkeiten Abgeschieden sein von Gott.
- 4. Und wenn ihr dann ausgetreten, D so denkt an eure Pflicht! Haltet an mit Wachen, Beten, Jesu Lieb verlösche nicht:
- Ja, laßt fie im Herzen brennen, Lebt in wahrer Heiligkeit,
   Daß euch nichts von ihm mög trennen, Hier noch bort in Ewigkeit.



- 2. Wer kann mir die Freistadt sagen, Die dem Sünder offen steht, Wann er unter Furcht und Zagen Nach Errettung seuszend geht? Keine weiß ich, als die Wunden, Welche Gottes Lamm empfing, Das, von Liebesmacht gebunden, In des Todes Rachen ging.
- 3. Bohin soll ich mich versteden?

  Ach, wo treff ich Kleiber an,

  Daß ich meine Schanbe beden

  Und vor Gott bestehen sann?

  Keine weiß ich, als die Wunden,

  Die vom Haupte bis zum Fuß

  Meine Seel an Dem gefunden,

  Der am Kreuz verbluten muß.
- 4. Aber meiner Schulben Menge,
  Die da ist wie Sand am Meer,
  Bringt mich hestig ins Gedränge,
  Schreit: Wo kommt die Zahlung her?
  Keine weiß ich, als die Wunden
  Und sein Blut, das Lösegeld,
  Schuld und Rechnung ist verschwunden:
  Er versöhnt die ganze Welt.
- 5. Beiß benn Niemand eine Quelle,
  Die den Durst des Herzens löscht,
  Und den Bust der Sündenfälle
  Ganz von meiner Seele wäscht?
  Reine weiß ich, als die Bunden
  Und des heilgen Lammes Blut;
  Dieses labt mich alle Stunden,
  Dieses macht mich rein und gut.

6. Wo ift aber meine Hütte, Tag und Nacht daheim zu sein, Daß mein Herz sich nicht zerrütte? Sagt, wo geh ich aus und ein?

Keine weiß ich, als die Wunden, Die der Herr dem Thomas wieß, Wer sich da hinein gesunden, Hat ein ewges Paradies. E. G. Woltersborf.



- 2. Nicht um thränenlose Tage Bitte ich, mein Bater, dich: Sende Freude, sende Plage, Bieht sie nur zu Christo mich.
- 3. Weisheit gib, dich zu erkennen, Nur ein stilles, frommes Herz, Kindlich Bater dich zu nennen, Bater stets in Freud und Schmerz.
- 4. Dankgefühl bei den Genüffen,
  Die du schenkest, wünsch ich mir,
  Deinen Frieden im Gewissen
  Und in Leiden Trost von dir.
- 5. Gib mir Muth und Herzensfreube, Meinen Brüdern wohlzuthun, Ihnen Trost zu sein im Leide, Daß in dir sie lernen ruhn.
- 6. Führe mich zu beinem Sohne, Mache du durch ihn mich rein, Lehr nich ringen nach der Krone, Seines Heils mich zu erfreun. J. C. Lavater.

462. Mel. Nicht um Reichthum, Glang und Chre.

Der Alles hätt verloren, Auch sich selbst — der allezeit

- 1. Ohne dich Rur das Eine auserkoren, So Herz, Geist und Scel erfreut!
- 2. D, ber Alles hätt vergeffen,
  Der nichts wüßt als Gott allein,
  Deffen Güte unermeffen,
  Macht das Serz fiill, rubig, rein!
- 3. D, der Alles könnte laffen, Taß er, frei vom Eiteln all, Wandern möcht die Friedensftraßen Durch dies dunkle Jammerthal!
- 4. D, daß Gott wir möchten finden In uns durch der Liebe Licht Und uns ewig ihm verbinden: Außer ihm ist eitel Nicht.
- 5. D, wär unser Aug der Seelen Stetig nur auf Gott gewendt, So hätt auch das sorglich quälen Im Gewissen ganz ein End.
- 6. D du Abgrund aller Güte!

  Zieh durchs Kreuz in dich hinein
  Geist, Seel, Herz, Sinn und Gemüthe,
  Ewig mit dir Eins zu sein! G. Arnold.



- 2. Ift noch Hülfe? fragt ein Sünder, Ist wohl Nettung noch für mich? Nichts macht meinen Schmerz gelinder, Nichts als Schrecken zeigen sich.
- 3. Dann auf einmal wirds gespüret, Daß der Helfer Jesus heißt— D, wie das das Herze rühret Und erquickt den matten Geift!
- Einem folden armen Kinde,
   Das fich für verloren hält,
   Krümmt und windet in der Sünde,
   Wird fein Blut zum Löfegelb.
- 5. Gnabe ftrömt aus Jesu Wunde, Daß man Bater sagen kann, Und man sieht sich von der Stunde Als ein Kind der Gnade an.

Anna Schendlrein.

- 719. Mel. Suger Heiland, bein Erbarmen.
  - Sott wills machen, daß die Sachen Gehen, wie es heilfam ift: Laß die Wellen sich verstellen, Wenn du nur bei Jesu bist.
- Wer fich fränket, weil er denket, Jesus sei von ihm entfernt, Wird mit Klagen sich nur plagen, Bis er besser glauben lernt.

- 3. Glaub nur feste, daß das Beste Ueber dich beschlossen sei: Wenn dein Wille nur wird stille, Wirst du von dem Kummer frei.
- Hoff und glaube, füß im Staube Jesu Ruthe, die dich übt: Der sie führet und regieret, Hat nie ohne Frucht betrübt.
- Wann die Stunden find gefunden, Bricht die Hülf mit Macht herein, Und dein Grämen zu beschämen, Wird es unversehens sein.
- Drum, wohl Denen, die fich sehnen Rach der stillen Willensruh!
   Auf das Wollen fällt dem Sollen Die Bollbringungskraft bald zu.
- 7. Nun, so trage beine Plage Fein getrost und mit Gebuld: Wer das Leiden will vermeiden, Der verlieret Gottes Huld.
- 8. Amen, Amen! In dem Namen .

  Meines Jesu halt ich still:
  Es geschehe und ergehe,
  Wie und wann und was er will.

  3. D. Herrenschmidt.



- 2. Von dem Irdischen geschieden, Bon dem Swigen erfüllt, Find ich hier den hohen Frieden, Der des Geistes Sehnsucht stillt.
- 3. Hör ich hier ber Andacht Lieber, Dünkt es mir ein Engelchor; Sink ich bang und zweifelnd nieder Hebt der Glaube mich empor.
- 4. Sink ich an des Altars Stufen, Gin gebeugter Sünder, hin, Hör ich Jesu Stimme rusen: Sei getrost, dir ist verziehn!
- 5. Theuer bleibst bu meiner Seele, Haus des Herrn, so lang ich bin. Nimmt des Grabes dunkte Höhle Ginst den Staub des Kilgers hin,
- 6. Schwebt der Geist zu Gottes Ruhme Jauchzend, siegesfroh empor, hin zum höhern Heiligthume, Zu der Selgen Jubelchor.

Niemeber.

646. Mel. hehr und heilig ift die Stätte.

Wahre Treu führt mit der Sünde Bis ins Grab beständig Krieg; Richtet sich nach keinem Winde, Sucht in jedem Kampf den Sieg.

- Wahre Treu liebt Chrifti Wege, Steht beherzt auf ihrer hut, Weiß von keiner Wollustpflege, hält fich selber nichts für gut.
- 3. Wahre Treu kommt dem Getümmel Dieser Welt niemals zu nah:
  Ist ihr Schatz doch in dem himmel,
  Drum ist auch ihr herz allda:
- 4. Dies bedenket wohl, ihr Streiter, Streitet recht und fürchtet euch; Geht doch alle Tage weiter, Bis ihr kommt ins himmelreich.
- 5. Denkt bei jedem Augenblicke, Obs vielleicht der lette sei: Bringt die Lampen ins Geschicke, Holt stets neues Del herbei.
- 6. Laßt euch nichts am Herzen kleben; Flieht vor dem verborgnen Bann: Sucht in Gott geheim zu leben, Daß euch nichts beflecken kann.
- 7. Eilet! zählet Tag und Stunden, Bis der Bräutgam hüpft und springt, Und wann ihr habt überwunden, Euch zum Schauen Gottes bringt.

J. J. Winkler.

161.

Mel. Lagt und jauchzen, lagt und fingen!





- 2. Tod und Grab hat er bezwungen, Glorreich schwebet er empor; Alle Fesseln sind zersprungen Und der Gräber sinstres Thor.
- 3. Ach, wie hat der Jünger Seele Ueber seinem Grab gebebt, Bis aus Josephs Felsenhöhle Engelruf erscholl: Er lebt!
- 4. Ja er lebt! Nun ifts gewonnen! Mit der Bangigkeit ifts aus. Alle Furcht ist nun zerronnen, Frei der Weg ins Vaterhaus.
- 5. Ueber allen Grabeshügeln Auferstehungsblumen blühn, Und empor mit Engelsstlügeln Ehristi Glieder zu ihm ziehn.

599. Mel. Lagt uns jauchzen, lagt uns fingen!

Jesu! schenk mir Bruberliebe, Die nicht blos in Worten steht; Sondern die ich thätig übe, Die von ganzem Berzen gebt.

Liebe ist ein wahres Zeichen,
 Dran man Jesu Jünger kennt;
 Wo die ist, muß Alles weichen,
 Was sonst leicht die Herzen trennt.

- 3. Liebe bedt ber Sünden Menge, Hilft zurechte jederzeit; Sie ist niemals scharf und strenge, Nein! stets voll Gelindigkeit.
- 4. Liebe kann auch Alles dulden, Wenn ihr Unrecht gleich geschehn: Sie vergibt ja gern die Schulden, Denn sie kann auf Jesum sehn.
- 5. Liebe läßt fich nie ermüben, Wenn fie viel zu wirken hat; Sucht und ftiftet immer Frieden, Dienet gern mit Rath und That.
- Liebe wird auch nicht aufhören, Rein fie folgt zur Ewigkeit!
   Da kann fie kein Teind mehr ftören,
   Da wird fie Bollkommenheit.

621. Mel. Lagt uns jauchzen, lagt uns fingen!

Serzens-Einfalt, Gnabenfiegel! Tiefste Weisheit, größte Kraft! Schönste Zierbe, Lebensspiegel, Werk, das Gott allein uns schafft!

2. Alle Freiheit geht in Banden; Aller Reichthum ist nur Wind; Alle Schönheit wird zu Schanden, Wenn wir ohne Einfalt sind.

- 3. Wenn wir in der Sinfalt stehen, Ist es in der Seele Licht; Aber wenn wir doppelt sehen, So vergeht uns das Gesicht.
- 4. Einfalt benkt nur auf das Eine, In bem alles Andre fteht;

- Einfalt hängt sich ganz alleine, Un ben ewigen Magnet.
- 5. Wer allein auf Jesum trauet, Wer in Jesu Alles findt, Der ist auf den Fels erbauet Und ein selges Gotteskind.

A. G. Spangenberg.

519.

Mel. Schenke, Herr! mir Kraft und Gnade.



- 2. Gib, daß stets mit Glaubens-Dele Meine Lampe sei versehn, Daß mir Freudigkeit nicht fehle, Wann ich einst soll vor dir stehn.
- 3. Laß mich wider alle Sünde . Täglich meinen Kampf erneun, Daß kein Strick mich ferner binde, Daß ich los und frei mag sein:
- 4. Frei von allen eiteln Sachen, Was im Sterben Kummer macht, Laß mich immer beten, wachen, Bis mein Lauf bereinst vollbracht.
- 5. Laß mich stets mit schnellen Schritten Gilen auf der Lebens-Bahn, Bis ich aus der Pilger Hütten Komme in dein Canaan.
- 567. Mel. Schente, Gerr! mir Rraft und Gnabe.
  - **G**rundstein, der von Gott erwählet, Fels, auf dem die Kirche steht,

- Deine Ehre sei erzählet, Bis die Welt in Trümmer geht!
- 2. Herr, wir möchten dir zur Ehre Gern nun baun ein Haus allhier, Um darin die reine Lehre Zu verkündgen für und für.
- 3. Darum legen wir zum Grunde Ginen Stein zum neuen Bau, Und erwarten diese Stunde Deines Segens frischen Thau.
- 4. D, laß dieses Haus in Liebe Und vereinter Kraft entstehn, Daß uns dabei nichts betrübe Und wir beine Hülfe sehn!
- 5. Doch vor Allem, Herr, bereite Uns zu beinem Tempel zu, Daß, wer immer von uns scheibe, Jauchzend zieh zur ewgen Ruh!



- Lebensquelle, flar und helle Bift du, wann ich dich empfind;
   Gib mir Kräfte zum Geschäfte,
   Wozu mich dein Wort verbindt.
- 3. Herr! gib Gnade, daß kein Schade Mich betreff, dein schwaches Kind; Hilf vom Bösen mich erlösen, Bis ich endlich überwind.
- 4. Laß boch Keinen von den Deinen Dir entreißen aus der Hand, Ob der Drache schon auf Schwache Lauert und durchstreicht das Land.
- 5. Bift bu kleine? Sei nur reine, Kleine Heerd! und bleib getreu; Sei geduldig, leb unschuldig Bor der Welt und rede frei.
- 6. Schmale Wege, enge Stege Beigen, wie vorsichtig wir Wandeln sollen, wenn wir wollen Ohne Unstes leben hier.
- 7. Immer hassen, unterlassen, Was nur Gott zuwider ist; Seinen Willen zu erfüllen, Danach strebt ein wahrer Christ.

- 632. Mel. Seelenweibe, meine Freube.
  In der Welt ist fein Bergnügen,
  Das die Seele ruhig macht;
  Wer sich durch sie läßt betrügen,
  Der wird um sein Heil gebracht.
- Sie ift ein See voll Wellen, Boller Klippen, Sturm und Wind, Wo der Sünden bittre Quellen Unfrer Ruhe Mörder find.
- 3. Für ben Geift, ben Gott gegeben, Ift was Beffers auserfehn: Chriftus soll nur sein sein Leben; So kann er im Frieden stehn.
- 4. Wer sich biesem Fels vertrauet, Der hat Ruh und Sicherheit, Wer auf ihn im Glauben bauet, Solchem widerfährt kein Leid.
- 5. Chriftus nur gibt wahre Freude, Er ift unsers Geistes Licht; Chriftus ift der Seele Weide, Seine Liebe wechselt nicht.
- 6. Weichet benn, ihr Sitelkeiten, Ihr bringt nichts als Angft und Pein; Chriftus foll zu allen Zeiten Meine wahre Ruhe sein.



- 2. Denn gleichwie das Gold im Feuer Wird von Schlacken rein gemacht, Wenn es foll hernachmals theuer Und recht köftlich sein geacht't:
- 3. Also muß ein Chrift auf Erben Leben in dem Kreuzes-Reich, Wenn er soll recht tüchtig werden Zu dem ewgen Himmelreich.
- 4. Denn, wer hier fucht gute Tage, Taugt zum Jünger Jesu nicht. Schmach, Berfolgung, Noth und Plage Dulben, das ist Christen-Pflicht.
- 5. Jesus ist den Weg gegangen Gleich von seiner Kindheit an, Bis er ward ans Kreuz gehangen; Darum folg ich dieser Bahn.

686. Mel. Möchtens Christen recht erwägen.

Wer sich dunken läßt, zu stehen,
hüte sich wohl vor dem Fall;
Es umschleicht uns, wo wir gehen,

Der Bersucher überall.

- 2. Ift der neue Geift gleich willig, Ift das alte Fleisch doch schwach; Schläfest du, so trägst du billig Statt des Lohns viel Weh und Ach.
- 3. Unser Feind ist stets in Wassen, Es kommt ihn kein Schlummer an;

- Warum wollen wir denn schlafen? Das wär gar nicht wohlgethan.
- 4. Wohl Dem, der da seine Lenden Immer läßt umgürtet sein, Und deß Licht in seinen Händen Nie verlieret seinen Schein.
- 5. O bu Hüter beiner Kinder,
  Der du schläfft und schlummerst nicht,
  Mache mich zum Ueberwinder
  Alles Schlafs, der mich ansicht.
- 6. Sei du Weder meiner Sinnen, Laß mich ftündlich wachsam sein, Daß ich, wenn ich muß von hinnen, Wachend auch mag schlasen ein!

\$37. Mel. Möchtens Chriften recht erwägen.

ankt bem Herrn! mit frohen Gaben Füllet er bas ganze Land, Alles, Alles, was wir haben, Kommt aus seiner Baterhand.

- 2. Dankt dem Herrn! er gibt uns Leben, Gibt uns Nahrung und Gedeihn.
  D, wer wollt ihn nicht erheben
  Und sich seiner Güte freun?
- 3. Dankt dem Herrn! vergiß, o Seele, Deines guten Baters nie; Werd ihm ähnlich und erzähle Seine Bunder spät und früh.

J. A. B. Nölting.

811.

Mel. Freuet euch der schönen Erde.



- 2. Und boch ist sie seiner Füße Reich geschmückter Schemel nur, Ist nur eine schön begabte Bunderreiche Kreatur.
- 3. Freuet euch an Mond und Sonne Und den Sternen allzumal, Wie sie wandeln, wie sie leuchten Ueber unserm Erdenthal.
- 4. Und doch find sie nur Geschöpfe Bon des höchsten Gottes Hand Hingesät auf seines Thrones Weites glänzendes Gewand.
- 5. Benn am Schemel seiner Füße Und am Thron schon solcher Schein, D, was muß an seinem Herzen Erst für Glanz und Wonne sein! K. J. B. Spitta.

SSG. Mel. Freuet euch ber schönen Erbe.
Onst hat dir mein Herz geschlagen,
Meiner Bäter schönes Land;
Und ich hab in vorgen Tagen
Keinen liebern Platz gekannt.

- 2. hier zuerst ein Strahl von oben Meine Seele tief durchdrang, Und mein herz dem Schöpfer droben Still das erste heilig sang.
- 3. Heimath nannt ich beine Auen, Heimath nenn ich bich nicht mehr; Sine andre lernt ich schauen, Sine andre, hoch und hehr!

- 4. Deine sebensvollen Matten Haben nur des Lebens Schein; Ueber ihnen flüchtge Schatten, Unter ihnen todt Gebein!
- 5. Und ich suchte, ob ichs fände, Einer Heimath Paradies; Suchte lange, bis am Ende Mir das Kreuz es freundlich wies.
- 6. Und was hier kein Ohr vernommen Und kein Auge hier gesehn, Hier in keines Herz gekommen, Sah ich ba lebendig stehn:
- 7. Treu und Frieden ohne Wanken, Freude ohne Neid und Streit, Kraft und Leben ohne Schranken Und den Herrn der Herrlichkeit.
- 8. Aus der neuen Heimath Klangen Neue Laute mir ins Ohr; Und von meinem Herzen rangen Neue Worte sich empor:
- An bes höchsten Thrones Stufen, Frei und froh durch Christi Blut, Abba, lieber Bater! rusen, Dazu ward mir Macht und Muth.
- Meine Hand am Pilgerstabe
   Eil ich heilgern Bergen zu;
   Und ich suche, bis ichs habe:
   Heimathland und Heimathruh! H. Wöwes.

- 796. Mel. Freuet euch ber schönen Erbe.
  Pahre kommen, Jahre gehen,
  Uch, wie schnell verfließt die Zeit,
  Niemand kann hier stille stehen
  Uuf dem Weg zur Ewigkeit.
- 2. Wieder ift bahin gefahren Und den andern angereiht Sins von unsern Lebensjahren — Haben wirs auch Gott geweiht?
- 3. Bater, laß uns Gnade finden, Deine Huld uns offenbar; Unfre Schulden laß verschwinden Mit dem überlebten Jahr!

- 4. Neue Kraft und neues Leben Flöße unsern Seelen ein, Laß nichts Böses uns ankleben, Mache uns vollkommen rein!
- 5. Komm, o Geist, vom himmelsthrone, Feure unsre herzen an: In uns wandle, in uns wohne, Leit uns auf der Lebensbahn!
- 6. Bring uns einst nach unsern Jahren Und nach dieses Lebens Streit Zu den schönen himmelsscharen, In die frohe Seligkeit! W. W. Drwig.



- 2. Liebe, die er in Erkenntniß
  Seines Sohnes uns bezeugt;
  Liebe, welche das Berftändniß
  Aller Menschen übersteigt!
  Du bist breit ob allen Kindern;
  Du währst lang auf alle Zeit;
  Du reichst tief zu armen Sündern;
  Du führst hoch zur Herrlichseit.
- 3. Liebe, die mein Herz darf glauben,

  Ob sie mein Berstand nicht faßt,

  Laß den Feind mich dir nicht rauben,

  Der uns, als Geliebte, haßt.

  Liebe, laß es mir gelingen,

  Dich zu kennen, wie du bist!

  Liebe, lehr mich ewig singen,

  Wie es Gottes würdig ist!

  Ph. Fr. Hiller.



- 2. Kommt, ach fommt, ihr Gotteskinder,
  Und erneuert euren Bund,
  Schwöret unserm Ueberwinder
  Lieb und Treu von Herzensgrund,
  Und wenn eurer Liebeskette
  Festigkeit und Stärke sehlt,
  D so slehet um die Wette,
  Bis sie Zesus wieder stählt!
- 970. Mel. Herzund herz vereint zusammen.
  Einen Tag im himmel leben,
  Freuet mehr als tausend hier,
  Sollt ich an der Erde kleben?
  Rein, vor dieser ekelt mir.
  Könnt ein Mensch auch tausend Jahre hier in eitler Freude sein,
  Wär es gegen jene wahre
  Doch fürwahr nur eine Bein.

- 2. Hier ist Seufzen, hier sind Schmerzen, Tausendfältiger Berdruß, Und kein Mensch freut sich von Herzen, Der den Tod befürchten muß. Aber dort sind keine Thränen, Noch ein Leid, noch ein Geschrei; Und der Tod kommt allen Denen, Die dort leben, nicht mehr bei.
- 3. Ewig währet da die Wonne,
  Ewig in der Gottesstadt,
  Die die Herrlichkeit zur Sonne
  Und das Lamm zur Leuchte hat
  Jett noch kanns kein Herz erkennen,
  Wie man Ewigkeiten mißt,
  Noch ein Mund die Größe nennen,
  Die bei solcher Freude ist.
- 4. Gott zu schauen, Gott zu dienen, Das ist ihre Lust allein; Denn er selber, Gott mit ihnen, Wird ihr Gott auf ewig sein. Herr! entzünde mein Berlangen, Zieh auf Erden meinen Sinn Nur dem himmel anzuhangen, Bis ich ewig freudig bin.

P. F. Hiller.



- 20. Liebe, die nitt Schweiß und Lyranen An dem Delberg sich betrübt; Liebe, die mit Blut und Sehnen Unaufhörlich fest geliebt.
- 4. Liebe, die mit allem Willen Gottes Zorn und Eifer trägt; Den, so Niemand konnte stillen, Hat dein Sterben hingelegt.
- 5. Liebe, die für mich gestorben, Und ein immerwährend Gut An dem Kreuzesholz erworben, Ach, wie denk ich an dein Blut!
- 6. Ach, wie bank ich beinen Wunden, Schmerzenreiche Liebe du, Wann ich in den letzten Stunden Sanft in deinen Armen ruh! 3. Scheffler,

709. Mel. D bu Liebe meiner Liebe.

Bei dir, Jesu, will ich bleiben,
Stets in deinem Dienste stehn;
Nichts soll mich von dir vertreiben,
Deine Wege will ich gehn.
Du bist meines Lebens Leben,
Meiner Seele Trieb und Kraft,
Mie der Weinstock seinen Reben
Zuströmt Kraft und Lebenssaft.

- 2. Könnt ichs irgend besser haben, Als bei dir, der allezeit So viel tausend Gnadengaben Für mich Armen hat bereit? Könnt ich se getroster werden, Als bei dir, herr Jesu Christ, Dem im himmel und auf Erden Alle Macht gegeben ist?
- 3. Wo ift solch ein Herr zu finden,
  Der, was Jesus that, mir thut,
  Mich erkauft von Tod und Sünden
  Mit dem eignen, theuren Blut?
  Sollt ich Dem nicht angehören,
  Der sein Leben für mich gab?
  Sollt ich ihm nicht Treue schwören,
  Treue bis in Tod und Grab?
- 4. Ja, Herr Jesu, bei dir bleib ich,
  So in Freude, wie in Leid;
  Bei dir bleib ich, dir verschreib ich
  Mich für Zeit und Ewigkeit!
  Deines Winks din ich gewärtig,
  Auch des Aufs aus dieser Welt;
  Denn Der ist zum Sterben fertig,
  Der sich lebend zu dir hält. C. J. P. Spitta.



- 2. Liebst du Jesum ganz von Herzen,
  Traust du seiner Gnad und Treu,
  So beweis durch deinen Wandel,
  Daß dein Herz aufrichtig sei.
  Suche die verirrten Schase,
  Weide sie nach Christi Wort,
  Führe sie zu Jesu Heerde
  Aus der Sünder Rotten fort.
- 3. Munter streue beinen Samen
  Und es wird gesegnet sein!
  Denn Gott wird Gebeihen geben,
  Daß man sammelt Früchte ein.
  Sei nur froh für Gott zu wirken,
  Koste es auch Schweiß und Müh;
  Willst du einst die Krone tragen,
  Unterm Kreuz nur findst du sie.
- 249. mel. Auf zum Bert! benn fieh, ber Morgen.

  Macht euch auf! bie Morgensonne
  Beckt bie schlummernbe Natur!

  Siner neuen Schöpfung Bonne
  Strahlet auf die dunkle Flux.

  Lobt den Herrn! Stagt, ihr Brüder,

  Leber euch geht auf der Herr.

  Suer Licht kommt, singt ihm Lieder!

  Und sein Glanz geht vor ihm her.
- 2. Schauet auf! D seht sie kommen!
  Sich versammeln aus der Fern!
  Seht die Heiden, jauchzt ihr Frommen!
  Wandeln in dem Licht des herrn.
  Schauet auf, o welche Freuden
  Scharen eurer Kinder nahn,
  Söhne, Töchter, nicht mehr heiden,
  Leitend zieht der herr voran.

- 3. Schauet auf, wie an dem Himmel Goldne Wolken fliehn daher! Tauben gleich eilt das Gewimmel Gläubger Kinder übers Meer. Lobt den Herrn! Preist seine Thaten! Fremde bauen Zion neu! Fürsten dienen, helsen, rathen! Könige sind Jesu treu!



- 2. Du verheißest ja den Deinen, Daß du wollest Wunder thun, Und in ihrer Mitt erscheinen, Ach! erfülls, erfülls auch nun.
- 3. Herr! wir tragen beinen Namen, Herr! wir find auf bich getauft; Denn du haft zu beinem Samen Uns mit beinem Blut erkauft.
- 4. D! so laß uns dich erkennen, Komm, erkläre selbst dein Wort, Daß wir dich recht Meister nennen Und dir dienen immersort.
- 5. Bift du mitten unter Denen, Welche sich nach beinem Heil Mit vereintem Seufzen sehnen: D! so sei auch unser Theil.
- 6. Lehr uns fingen, lehr uns beten, Hauch uns an mit beinem Geift,

- Daß wir vor den Bater treten, Wie es findlich ist und heißt.
- 7. Sammle die zerftreuten Sinnen, Stör die Flatterhaftigkeit, Laß uns Licht und Kraft gewinnen Zu der Chriften Wesenheit.
- 8. O du Haupt der rechten Glieder! Nimm auch uns zu solchen an; Bring das Abgewichne wieder Auf die frohe Himmelsbahn.
- 9. Gib uns Augen, gib uns Ohren, Gib uns Herzen, die dir gleich: Mach uns redlich, neugeboren, Herr! zu beinem Himmelreich.
- 10. Ach ja, sehr uns Chriften werben, Chriften, die ein Licht der Welt, Chriften, die ein Salz der Erben; Ach ja, Herr, wieß dir gefällt.

Sieronbmus Annoni.



- 2. Ach, das war ein schöner Segen,
  Wenn man ihm am Munde hing,
  Auf den Feldern, auf den Wegen
  Sin: Ich will, sei rein! empfing.
  Ander Loos ward uns bereitet;
  Wie auch blühet rings das Land,
  Der uns ruset, der uns leitet,
  Unser lieber Freund entschwand.
- 3. Doch er ift uns nicht genommen;
  Nicht zu sehen ist er nur.
  Zu den treuen, stillen Frommen
  Kommt er auf geheimer Spur.
  Will mich denn zufrieden geben,
  Fassen mich in stillem Sinn;
  All mein Sehnen, Lieben, Leben
  Geb ich meinem Freunde hin.
- 4. Meine Seele, gleich der Taube,
  Die sich birgt im Felsenstein,
  Dringt mit Liebe und mit Glaube
  In den Hinmel zu ihm ein.
  Dort ist Gnade, dort Erbarmen,
  Ewge Füll und reiche Lust;
  All ihr Kranken, all ihr Armen,
  Kommt an eures Heilands Brust.

M. v. Schenkendorf.

539. Mel. Hätt ich Flügel.
Streiter Jesu werden siegen;
Man sieht jest schon in der Welt
Löwen bei den Lämmern liegen:
Christus ist ein großer Held!

- 2. Mancher fühlt ein starkes Treiben, Seit er sich als Sünder kennt, Weiß vor Unruh nicht zu bleiben, Bis er sich zu Jesu wendt.
- 3. Der bereut mit bittren Thränen, Taß er seine Buß verspart, Und sein Aug verräth das Sehnen Nach des Heilands Gegenwart.
- 4. Jener hat schon lang gekranket, Voll von Kält und Zweiselmuth;

- Schämt sich, bas er immer wanket Und so träg und schläfrig thut.
- 5. Nun wird er belehrt zu leben In dem rechten Glaubensgrund, Daß die Schuld ihm längst vergeben; Das belebt ihm Herz und Mund.
- 6. Er ergreifet das Erbarmen, Womit er fonst nur gespielt, Und die Gnade stärkt den Armen, Daß er Gottes Zeugniß fühlt.
- 7. Freud im himmel! Freud auf Erben! Daß ein Sünder wiederkehrt; Freud in allen Jesus: heerden, Daß sich Gottes Ruhm vermehrt!



- 2. Süßes Licht, o füßes Licht!
  Sonne, die durch Wolfen bricht.
  D wann werd ich bahin kommen,
  Daß ich einst mit allen Frommen
  Schau dein holdes Angesicht.
- 3. Ach wie schön, wie wunderschön Klingt der Engel Lobgetön! Hätt ich Flügel, hätt ich Flügel, Flög ich über Thal und Hügel Heute noch nach Zions Höhn.
- 4. Wie wirds sein, o wie wirds sein, Wenn ich zieh in Sasem ein, In die Stadt der goldnen Gassen! Herr, mein Gott! ich kanns nicht fassen, Was da wird für Wonne sein.
- 5. Paradies, o Paradies! Wie ist beine Frucht so süß. Unter beinen Lebensbäumen Wirds uns sein, als wenn wir träumen, Führ uns, Herr, ins Paradies. A. Knapp.



Richte bestwegen, friedliebende Seele,
 Dein Herze im Glauben zu Jesu hinan;
 Was da ist droben bei Christo, erwähle,
 Berleugne dich selbst und den irdischen
 Wahn.

Nimm auf dich das sanfte Joch Christi hienieden,

So findest du Ruhe und göttlichen Frieben. 3. Nahm boch ber Mittler bes Friedens viel Schmerzen,

Die Sünder mit Gott zu versühnen, auf fich!

Mimm bies, v Seele, boch bankbar zu Her= zen,

Und siehe, wie sorget bein Jesus für dich! Er bringet mit seinem Blut Frieden zuwege Und machet, daß Jammer und Unruh sich lege.

4. Nun dafür bift du ihm ewig verbunden,

Du follst dafür gänzlich sein Eigenthum sein;
Er hat die ewge Erlösung ersunden

Und schließt in den Bund seines Friedens dich ein,

Drum siehe, daß du dich ihm gänzlich ergebest

Und ihm in der Liebe von Gerzensgrund lebest!

B. Craffelius.



- 2. Die wundervollen prächtgen Werfe, Was unsern Augen sern und nah Steht Alles, wie durch deine Stärfe, So auch durch deine Weisheit da. Unendlich, herr, ist dein Verstand; Der ganze Weltbau machts bekannt.
- 3. Mit diesen sichern Meisterhänden, Mit welchen du die Welt gemacht, Regierest du an allen Enden, Was je dein Geist hervorgebracht. Du brauchst, o unerschaffnes Licht! Der Menschen Nath und Beistand nicht.
- 4. Was du zu thun dir vorgenommen,
  Das kommt unsehlbar auch zur That.
  Wenn tausend Sindernisse kommen,
  So triumphirt dein hoher Nath.
  Die Mittel stehn in deiner Hand,
  Die du zum Endzweck gut erkannt.
- 5. Du haft mich durch mein ganzes Leben Nach beinem hohen Rath geführt. Mein Geist muß dir die Shre geben, Daß du aufs beste mich regiert. Leit ferner mich durch Welt und Zeit Hinüber zu der Swigkeit.

- 36. Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.
  - Froß ist der Herr! die Berge zittern Bor seiner Gottesmajestät, Wenn er in dunkeln Ungewittern, Der Heilige, vorübergeht; Doch Liebe strömt von seiner Hand Aus sinstern Wolken auf das Land.
- 2. Vom Raum, wo sich der Halm entsaltet, Bis zu der letzten Sonn hinaus, Herrscht sein Geseth; als Bater waltet Er durch das große Weltenhaus, Der Leben gibt und Freuden schafft: Mit Liebe waltet er und Kraft.
- 3. Was dich auch drückt, mein Herz: er rettet!

  Bertraun zu ihm ist deine Psclicht!
  Er, der dem Wurm ein Lager bettet,

  Der Gott verläßt den Menschen nicht.
  Der so viel gibt und mehr verheißt,
  Erhebe dankend ihn, mein Geist!
- 4. Bertraue Gottes Laterhänden,
  Benn er auch manchen Wunsch versagt;
  Bas hier beginnt, wird dort vollenden,
  Bo dir ein neues Leben tagt.
  Es ruhn im engen Raum der Zeit
  Die Keime beiner Ewigkeit.



- 2. Du bift kein Mensch, daß dich gereue, Was uns dein Mund verheißen hat, Nach deiner Macht, nach deiner Treue, Bringst du, was du versprichst, zur That. Scheint die Erfüllung gleich noch weit, So kommt sie doch zur rechten Zeit.
- 3. Und wie du das unfehlbar giebeft, Was deine Huld uns zugedacht: So wird, wann du Vergeltung übeft, Dein Drohwort auch gewiß vollbracht. Wer dich, o Gott, beharrlich haßt, Kühlt deiner Strafe schwere Last.
- 4. D! brück dies tief in mein Herze,
  Daß es sich vor der Sünde scheut;
  Sib, daß ich nie leichtsinnig scherze
  Mit deiner Strafgerechtigkeit.
  Nie werde das von mir gewagt,
  Was dein Besehl mir untersagt.
- 5. Doch laß mich auch mit festem Glauben Dem Borte beiner Gnade traun; Wer kann den Trost uns jemals rauben, Den wir auf dein Bersprechen baun? Du bist ein Fels, bein Bund steht sest: Wohl Dem, der sich auf dich verläßt!

- 42. Mel. D, daß ich tausend Zungen hätte.
  Türwahr, du bist, o Gott, verborgen!
  Dein Rath bleibt für uns wunderbar,
  Umsonst sind alle unsre Sorgen,
  Du sorgtest, eh die Welt noch war,
  Für unser Wohl schon väterlich;
  Dies sei genug zum Trost für mich.
- 2. Dein Weg ift zwar in Finsternissen Bor unsern Augen oft versteckt; Doch wann wir erst den Ausgang wissen, Wird uns die Ursach auch entdeckt, Warum dein Rath, der niemals sehlt, Den uns so dunkten Weg gewählt.
- 3. Nie find die Tiefen zu ergründen

  Bon deiner Weisheit, Macht und Güt;

  Du kannst viel tausend Wege finden,

  Wo die Bernunst nicht einen sieht:

  Aus Finsterniß bringst du das Licht;

  Du sprichst, o Gott! und es geschicht.
- 4. Drum will ich mich dir überlaffen, Mit Allem, was ich hab und din. Ich werfe, was ich nicht kann fassen, Auf dich, du Gott der Liebe, hin; Der Ausgang zeigt doch immerdar, Daß stets dein Rath voll Güte war.

S. S. Dietrich.



- 2. Doch leider! ift er nun gefallen,
  Und mit ihm fiel sein ganz Geschlecht:
  Der Fluch, der Tod drang durch zu Allen,
  Berloren ist das Kindschaftsrecht;
  Die Sünde hat sich fort geerbt
  Und so die ganze Welt verderbt.
- 3. So ging die Seligkeit verloren,
  Die Christus uns nun wiederbracht;
  Doch wird der Mensch nicht neugeboren,
  So ist sie ihm nicht zugedacht.
  Wer Cottes Inade widerstrebt,
  Der wird von ihr auch nicht belebt.
- 4. Nichts sonst kann unsern Schaben heilen, Als Christi Blut und Christi Geist; Wer wollte säumen und nicht eilen, So lange es noch heute heißt? Findt man das neue Leben nicht, So solgt ein schreckliches Gericht. C. C. Roch.
- 59. Mel. Mir ist Erbarmung wiberfahren.

  Seht hin, ihr gläubigen Gebanken,
  Ins weite Feld der Ewigkeit,
  Erhebt euch über alle Schranken
  Der alten und der neuen Zeit:
  Erwägt, daß Gott die Liebe sei,
  Die ewig alt und ewig neu.

- 2. Der Grund der Welt war nicht geleget,
  Der himmel war noch nicht gemacht,
  So hat Gott schon den Trieb geheget,
  Der mir das Beste zugedacht:
  Da ich noch nicht geschaffen war,
  Da reicht er mir schon Enade dar.
- 3. Sein Rathschluß war, ich sollte leben Durch seinen eingebornen Sohn; Den wollt er mir zum Wittler geben, Den macht er mir zum Gnadenthron, In dessen Blute soll ich rein, Geheiliget und seizig sein.
- 4. O Bunderliebe, die mich wählte Bor allem Anbeginn der Welt, Und mich zu ihren Kindern zählte, Für welche sie das Reich bestellt! O Baterhand, o Gnadentrieb, Der mich ins Buch des Lebens schrieb!
- 5. Wie wohl ift mir, wenn mein Gemüthe Empor zu dieser Quelle steigt, Bon welcher sich ein Strom der Güte Zu mir durch alle Zeiten neigt, Daß jeder Tag sein Zeugniß gibt, Gott hat mich je und je geliebt. J. G. Hermann.



- 2. Also hat Gott auch mich geliebet
  Und liebt mich diese Stunde noch;
  Db mein Gewissen mich betrübet,
  Ach! so erfreut mich dieses doch:
  Ich habe Christi theures Blut,
  Das macht mich Bösen wieder gut.
- 3. Zwar will Gott ins Gerichte gehen,
  So bin ich ein verlorner Knecht.
  Wie könnt ich doch vor ihm bestehen?
  Un mir ist Alles ungerecht.
  Doch das ist meine Zuversicht:
  Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht.
- 4. Auf diesen Glauben will ich leben;
  So sterb ich auch und anders nicht.
  Mein Jesus wird mir Alles geben,
  Was meiner Schwachheit noch gebricht,
  Ich habe nichts; doch er allein
  Soll Alles mir in Allem sein.
- 70. Mel. Also hat Gott die Welt geliebet.
- Sch bin zur Ewigkeit geboren, Für eine besser Welt bestimmt; Mein Leben ist drum nicht verloren, Wenns gleich der Tod zum Naube nimmt; Ich lebe nicht für diese Zeit, Mein Loos ist die Unsterblichkeit.

- 2. Was ift die Welt? was Geld und Ehre?
  Geseht, es wäre Alles mein:
  Es bliebe, wenn kein Himmel wäre,
  Für meine Wünsche viel zu klein.
  Mein Geist fühlt, daß die ganze Welt
  Sein Wünschen nicht zufrieden stellt.
- 3. Er schuf mich ja, der Gott der Liebe,
  Bu meinem Glück, zu seiner Luft;
  Er pflanzte selbst die höhern Triebe
  Mit eigner Hand in meine Brust.
  Er, der den Geist mit Hunger füllt,
  Läßt ihn gewiß nicht ungestillt.
- 4. Noch mehr! Ich kenne Jesu Lehre Und Das, was er für mich gethan, Was ich aus seinem Munde höre, Ist Wahrheit, die nicht trügen kann. Ich din des Heilands Gigenthum, Erlöst durch ihn, zu seinem Ruhm.
- 5. Mein Jesus lebt, wer will mich töbten? Wer raubt mir die Unsterblichkeit? Sein Arm reißt mich aus Todesnöthen Und führt mich hin zur Seligkeit. Auch dieser Leib muß auferstehn Und schön verklärt zum Himmel gehn.



- 2. Die Menschen sind wie eine Wiege, Mein Jesus stehet felsensest, Daß, wenn ich gleich darniederliege, Mich seine Freundschaft doch nicht läßt! Er ists allein, ders treulich meint, Mein Jesus ist der beste Freund!
- 3. Die Welt verkaufet ihre Liebe Dem, der am meisten nützen kann, Und scheinet dann das Elücke trübe, So steht die Freundschaft hinten an. Doch hier ist es nicht so gemeint: Mein Zesus ist der beste Freund!
- 4. Er läßt sich selber für mich töbten Bergießt für mich sein theures Blut, Er steht mir bei in allen Nöthen, Er spricht für meine Schulden gut. Er hat mir nie was Guts verneint: Mein Jesus ist der beste Freund! B. Schmolte.
- 116. Mel. Der beste Freund ist in bem himmel.

uf Erden Wahrheit auszubreiten,
Die Wahrheit, die vom Himmel stammt,
Und uns zum ewgen Glück zu leiten,
Das Herz zu Gottes Lieb entslammt:
Dazu erschienst du, Jesus, hier,
Bon Gott gesandt zum Heil auch mir.

- 2. Dies war das tägliche Geschäfte, Worin dein Geift Bergnügen sand; Wie emsig hast du Zeit und Kräfte Beseelt von Liebe angewandt, Durch deiner Lehren heller Schein Der Menschen Seelen Licht zu sein.
- 3. Ihr Licht, den Weg zu Gottes Gnade Und ihrem Seil recht einzusehen; Ihr Licht, auf diesem selgen Pfade Mit sicherm Schritt einher zu gehn; Ihr Licht mit freudigem Vertraun Sin in die Ewiakeit zu schaun.
- 4. D Herr, noch immer ift das Leben, Das du auf Erden haft geführt, Sin Segen, den uns Gott gegeben, Wofür ihm ewger Dank gebührt; Sin Segen, dessen auch mein Geist Sich freut und dich, Erlöser, preist.
- 5. Ja, Preis sei dir, du bester Lehrer, Auch mir zum Heil von Gott gesandt. O würde Jeder dein Berehrer, Der deinen Werth noch nicht erkannt. Gib, daß ich deiner Wahrheit treu Und ewig durch sie selig sei.



- 2. Du haft zu beinem Kind und Erben, Mein lieber Bater, mich erklärt; Du haft die Frucht von deinem Sterben, Mein treuer Heiland, mir gewährt; Du willft in aller Noth und Bein, O guter Geift, mein Tröfter sein!
- 3. Doch hab ich dir auch Jurcht und Liebe, Gehorsam zugesagt und Treu; Ich habe dir aus reinem Triebe Gelobt, daß ich dein eigen sei; Hingegen sagt ich bis ins Grab Der Sünde schnödem Wesen ab.
- 4. Ich gebe bir, mein Gott, aufs Neue Leib, Seel und Herz zum Opfer hin; Erwecke mich zu neuer Treue Und bilbe mich nach deinem Sinn.

Es fei in mir kein Tropfen Blut, Der nicht, Herr, beinen Willen thut! 3. 3. Rambach.

- 111. Del. Ich bin getauft auf beinen Ramen.
  - Dem König, welcher Blut und Leben Dem Leben seiner Bölser weiht, Dem König werde Preis gegeben! Erzählt sein Lob der Swigkeit! Singt alle Wunder, die er thut, Doch über Alles rühmt sein Blut.
- 2. Den König hat mein Herz gefunden,
  Bo anders als auf Golgatha?
  Da floß mein Heil aus feinen Bunden,
  Luch mich, auch mich erlöft er da.
  Für mich gab er sein Leben dar,
  Der ich von seinen Feinden war.

3. Bem anders sollt ich mich ergeben?

D König, der am Kreuz erblich,
Ich opfre dir mein Blut und Leben,
Dir weiht mein ganzes Herze sich.
Dir schwör ich zu der Kreuzessahn
Alls Streiter und als Unterthan.

F. G. Woltersborf.

- 138. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.
  - Liebe über alle Liebe,
    Recht nach bem Leben abgemalt!
    Was gleichet einem solchen Triebe,
    Der Blut aus Liebe für mich zahlt?
    Die Liebe büßt das Leben ein;
    Kann eine Liebe größer sein?
- 2. Der gute Hirt ftirbt für die Schafe;
  Wie lieb muß ihm die Heerde sein?
  Des Naters Schooßtind löst die Strafe
  Für die, so Feinde waren, ein.
  Selbst der Geliebte wird verhaßt,
  Daß er nur uns in Liebe saßt.
- 3. Die Liebe spricht aus jeder Bunde, Bie nur die Liebe sprechen kann; Die Liebe quillt recht aus dem Grunde, Seht nur die offne Seite an. Das ist des Kreuzes Ueberschrift: Seht, was die Liebe hier gestisst't.
- 4. D schönes Borbild meiner Liebe!
  Ich müßte Sis und Sisen sein,
  Wenn ich hier kalt und lieblos bliebe
  Bei beiner großen Liebespein.
  Die Liebesstapfen sind so schön,
  Wer wollte nicht barinnen gehn?
- 294. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.
  Bon dir kommt jede gute Gabe;
  Nur du, mein Gott, kannst mich allein
  Mit Allem, was ich nöthig habe,
  Zu meinem wahren Wohl erfreun:
  Mein Leben und mein Glück beruht
  Allein auf dir. du böchstes Gut!
- 2. Wie follt ich benn nicht von dir bitten, Was meiner Seele Wunsch begehrt? Bor dir, o Gott, sein Herz ausschütten, Wann Noth und Kummer uns beschwert, Besänstigt unsern Seelenschmerz Und öffnet beinem Trost das Herz.
- 3. Mit Segen uns zu überschütten, Bist du, v Bater! stets bereit: Was wir nach deinem Willen bitten,

Gibst du uns aus Barmherzigkeit, Und wer dir dankt, dem strömest du Beständig neuen Segen zu.

339. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.

Dein Herz! ach denk an deine Buße, Da noch des Hirten Stimme lockt; Ach falle Gott noch heut zu Tuße, Denn bleibst du sernerhin verstockt, Wird dir gewiß die Straf und Pein Der Ewiakeit bestimmet sein!

- 2. Gott läßt es nicht an Rusen fehlen;
  Drum, Sünder, auf! und besser bich:
  Noch kannst du Fluch und Segen wählen,
  Gott selbst bezeugt ja väterlich:
  Ihn jammre deine große Noth,
  Er wolle nicht des Sünders Tod.
- 3. Mein Herz, drum folge Gottes Stimme, Tritt eilends in den Inadenbund, Sh dich der Herr in seinem Grimme, Weil du das theure Gnadenpfund So schnöder Weise durchgebracht, Zum Zorngefäß auf ewig macht!

434. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.

(Fin-lieblich Loos ift uns gefallen, Ein schönes Erbtheit uns beschert; Laßt Lob und Preis dem Herrn erschallen Er ist es werth, daß man ihn ehrt! Aus Gnaden hat er uns erwählt Und uns zu seinem Bolk gezählt.

- Er hat fich un|er angenommen,
   Shn jammert unfer gar zu fehr;
   Beil wir zu ihm nicht konn!en kommen,
   Ram er zu uns von oben her;
   S war die wundervollste Lieb,
   Die ihn zu uns ins Elend trieb.
- 3. Er nahm ber Leiben unfres Falles,
  Er felbst, ber Herr, sich hülfreich an,
  Gab selbst sich uns und damit Alles,
  Was unser Herz nur wünschen kann.
  Die Kindschaft und bas Kindestheil,
  Im ewgen Leben etwes Heil.
- 4. O Herr, wir find viel zu geringe Der Güte, die du uns gethan! Wir stehn und schauen solche Dinge Beschämt und mit Erstaunen an. Die Liebe, die mit Gnade trönt, Hat ewig uns mit Gott versöhnt.

Spitta\_



- 2. Mein Jesus stirbt, die Fessen beben, Der Sonne Schein verlieret sich, In Todte dringt ein neues Leben, Der heilgen Gräber öffnen sich, Der Vorhang reißt, die Erde kracht: Der Welt Bersöhnung ist vollbracht.
- 3. Wie viel, mein Heil, haft du vollendet, Als dir das Herz im Tode brach! Du hast den Fluch hinweg gewendet, Der auf der Welt voll Sünder lag Und uns die Bahn durchs Todes Nacht Bur frohen Ewigkeit gemacht.
- 4. Dankvolle Thränen, netzt die Wangen!
  Mein Glaube sieht nun offenbar
  Die Schuldschrift an dem Kreuze hangen,
  Die wider meine Seele war.
  Er, den mir Gott zum heil gemacht,
  Nief auch für mich: Es ist vollbracht!
- 5. O hilf mir, Herr! nun auch vollbringen, Was wahre Dankbarkeit begehrt: Laß nach der Heiligung mich ringen, Wozu dein Tod mir Kraft gewährt. O ftärke mich dazu mit Macht, Bis meine Beßrung ift vollbracht.

- 6. Fühlt einst mein Herz des Todes Schrecken,
  So stärke mich in solcher Last,
  Laß mich den Trost noch sterbend schmecken,
  Daß du ihn überwunden hast.
  So geh ich froh zur Grabesnacht
  Mit Siegsgesang: Es ist vollbracht!
  3. Dietrick.
- 426. Mel. Ber weiß, wie nahe mir mein Ende.
  Och bin gewiß in meinem Glauben,
  Als der mich Christo einverleibt,
  Ber kann mir dieses Kleinod rauben,
  Das mir sein Blut und Tod verschreibt?
  Sein theures Bort bekräftigt dies,
  Drum sagt mein Glaub: Ich bin gewiß.
- 2. Ich bin gewiß in meinem Sterben,
  Daß mich ber Tob nicht tödten kann,
  Nach ihm macht mich mein Gott zum Erben,
  Bon bem beglückten Canaan;
  Sin ander Leben folgt auf dies,
  Mein Jesus lebt: Ich bin gewiß.
- 3. Ich bin gewiß, so foll es heißen,
  Bis aus dem Glauben Schauen wird;
  Es soll mich nichts von Jesu reißen,
  Ich bin sein Schaf, er ist mein hirt;
  In Swigkeit folgt hier kein Riß,
  Die Losung bleibt: Ich bin gewiß!



- 2. Entbecke Alles und verzehre,
  Bas nicht in beinem Lichte rein;
  Wenn mirs gleich noch so schmerzlich wäre,
  Folgt boch die Wonne nach der Bein.
  Führst du mich aus der Finsterniß,
  Wird Jesu Klarheit mir gewiß.
- 3. Du Athem aus der etwgen Stille, Durchwehe sanft der Seele Grund, Füll mich mit aller Gottesfülle, Und da, wo Sünd und Gräuel stund, Laß Glauben, Lieb und Wahrheit blühn, Daß wir im Geiste dir nachziehn.
- 4. D Geist, o Strom, der uns vom Sohne Gröffnet und krystallenrein Aus Gottes und des Lammes Throne In stille Herzen fließt hinein, Laß mich zur Quelle eilen hin Und stets daraus Erquickung ziehn.

G. Terfteegen.

131. Met. D Gott, o Geift, o Licht bes Lebens.

Puf, Seele! nimm die Glaubenöflügel
Und eile mit nach Golgatha,
Dein Jesus geht zum Schäbelhügel
Und pflanzet beine Wohlfahrt da;
Er tritt den Weg zum Sterben an,
Nur daß ich ewig leben kann.

- 2. Der Kreuzespfahl beugt ihm ben Rüden, Er schmachtet unter solcher Last; Doch mehr will ihn die Sünde drüden, Die er voll huld auf sich gefaßt. Ach Seele! schlag einmal in dich, Denn Jesus leidet ja für mich.
- 3. Fürwahr, du trägest unser Wehe,
  Du ladest unsern Schmerz auf dich;
  Dein Beugen bringt uns in die Höhe,
  Und unser Krankheit mindert sich;
  Du bist es, der uns Nath ertheilt
  Und uns durch seine Wunden heilt.
- 4. Laß beinen Weg zur Schäbelstätte Mir auch noch bann recht tröstlich sein, Wann ich ben Tobesweg betrete; Und flöße mir dies Wort noch ein: Daß ich durch beine Sterbensbahn Den Weg zum Leben finden kann.
- 5. So fahrt benn hin ihr eitlen Sänge, Worauf die Welt sich lustig macht; Ich folge Jesu durchs Gedränge Der Kreuzesbahn und Todesnacht. Gottlob! daß mich die Hofsnung küßt, Daß sie ein Weg zum Leben ist.



- 2. Bet oft in Einfalt beiner Seelen;
  Sott sieht auß Herz, Gott ist ein Geist.
  Wie können dir die Worte sehlen,
  Wosern sein Geist dich beten heißt?
  Der Glaub an Gott und seinen Sohn Rührt ihn, nicht leerer Worte Ton.
- 3. Bet oft! burchschau mit frohem Muthe Die herzliche Barmherzigkeit Deß, der mit seinem theuren Blute Die Sünderwelt vom Fluch befreit Und eigne dir, zu deiner Ruh Und Beiligung, sein Opser zu.
- 4. Bet oft! Gott wohnt an jeder Stätte, In keiner minder oder mehr; Denk nicht, wenn ich mit Vielen bete, So find ich eh bei Gott Gehör: Ift, was du wünschest, recht und gut, So sei gewiß, daß Gott es thut. C. F. Gellert.
- 273. Mel. Romm betend oft und mit Bergnügen.
  - Dein Wort, o Höchfter! ift vollkommen, Es lehrt uns unfre ganze Pflicht; Es gibt bem Sünder und bem Fronmen, Zum Leben sichern Unterricht: O selig, wer es achtsam hört, Bewahrt und mit Gehorsam ehrt!

- Es leuchtet uns auf unsern Begen, Bertreibt bes Irrthums Finsterniß!
   Berfündigt Gnade, Heil und Segen, Und machet unser Herz gewiß.
   Es lehrt uns, Höchster! was du bift, Und was dir wohlgefällig ift.
- 3. Dein Wort erweckt uns, dich zu lieben; Lehrt, wie viel Guts du Denen gibst, Die dein Gebot mit Freuden üben, Wie du so väterlich uns liebst. Was uns darin dein Mund verspricht, Bleibt ewig wahr und trüget nicht.
- 4. Gott, beine Zeugniffe find besser Als alles Silber, Gold und Gelb; Ein Schatz, weit töstlicher und größer Als alle Schäße dieser Welt. Wer das thut, was dein Wort gebeut, Dem ist bein Segen stets bereit.
- 5. So laß mich benn mit Luft betrachten Die Wahrheit, die bein Wort mich lehrt, Und mit Gehorfam auf Das achten, Was es von mir zu thun begehrt; So fließen Troft und Seelenruh Auch mir aus deinem Worte zu.



- 2. So gib benn, daß ich darauf achte, Als auf ein Licht im dunkeln Ort; Und wann ich ernstlich es betrachte, So hilf selbst meinem Forschen fort: Laß vor der Wahrheit hellem Schein Mein Aug und Serz stets öffen sein.
- 3. Dich kennen, ist bas etwge Leben,
  Drum hilf mir, Bater, daß ich dich
  Und Den, den du für uns gegeben,
  Hier so erkenne, twie du mich
  In deinem Wort es selbst gelehrt,
  Bis einst sich meine Sinsicht mehrt.
- 4. Bor Allem laß bei mir lebendig,

  D Höchster! bein Erkenntniß sein;
  Laß mich darnach dir auch beständig

  Die größte Lieb und Ehrsurcht weihn:
  Gib, daß ich thu mit allem Fleiß,
  Was ich von deinem Willen weiß.
- 127. Mel. Mein Sott du wohnest zwar im Lichte.

  Mein Heiland! du ringst mit dem Tode
  In namenloser Seesenpein,
  Damit du mit dem Lebensbrode
  Mein Seesennährer könntest sein.
  D, in der Liebe süßem Schmerz
  Zersließet dankend dir mein Herz!

- 2. Blutschweiß entquillet beinen Poren Und träufelt nieder in den Staub. Ach, nun bin ich zum Heil erkoren, Bin nun nicht mehr des Todes Raub! Dein Blutschweiß ist ein Gnadenquell, Der Segen spendet tief und hell.
- 3. D, wenn auch ich im Kampfgedränge Umflossen bin von Thränenschweiß, Dann höre meiner Seufzer Menge Und mich der Feindeswuth entreiß! [Sieg! Dein Kampf, mein Kampf; dein Sieg, mein Zur Krönung führst du aus dem Krieg.

318. Mel. Mein Gott, bu wohnest zwar im Lichte.

- Un Kinder-Unschuld deine Lust; Du würdigtest sie zu umarmen, Du drücktest sie an deine Brust. Laßt, sprachst du, lasset sie zu mir; Denn wißt, das himmelreich ist ihr.
- 3. Durch dieses Siegel beiner Gnade Wird jedes Recht der Christen sein; Führ du es, Herr, auf deinem Pfade, Schließ es in bein Erbarmen ein. O selig, kennt es einst den Werth Des Glücks, daß es dir angehört.



- 2. So oft wir bieses Mahl genießen, Wird dein Gedächtniß bei uns neu; Man kann aus deinem Leiden schließen, Wie brünstig deine Liebe sei. Dein Blut und Tod, dein großer Schmerz Bringt reichen Trost in unser Herz.
- 3. Das Band wird fester zugezogen,
  Das dich und uns zusammenfügt;
  Die Freundschaft, die wir sonst gepflogen,
  Fühlt, wie sie neue Stützen kriegt.
  Wir werden mehr in solcher Stund
  Bersenkt in Gottes Gnadenbund.
- 4. Wir treten in genaure Bande Mit beines Leibes Gliedern ein, Mit denen wir in solchem Stande

Ein herz und eine Seele fein. Der Beist nun mehr zusammen fließt, Da man ein Fleisch und Blut genießt.

- 5. O theures Lamm! so eble Gaben Haft du in dieses Mahl gelegt,
  Da wir dich selbst zur Speise haben,
  Wie wohl ist unser Geist verpflegt!
  Dies Mahl gibt uns zu jeder Zeit
  Den Borschmack etvger Seligkeit.
- 6. Dir sei Lob, Ehr und Preis gesungen;
  Denn diese hohe Liebe bein
  Berdient, daß aller Engel Zungen
  Zu ihrem Nuhm geschäftig sein.
  Sinst werden Mensch und Engel schön
  Dich dafür ewiglich erhöhn.
  3. 3. Nambach.

225. Mel. Mein Jefu, ber bu bor bem Scheiben.

Du, Heiland! lebst und sitzest droben,
Bur rechten Hand der Majestät!
Du lebst, was achten wir das Toben
Der Welt, die uns verfolgt und schmäht!
Du lebst, was schaffet Satans List
Und Wuth, wie groß sie immer ist.

- 2. Du, Heiland, wachft, uns zu beschirmen,
  Und siehst für beine Heerde zu,
  In dir gelagert, trot den Stürmen,
  Der Deinen stolze Seelenruh:
  Folgt Sturm auf Sturm, wir glauben fest,
  Daß beine Treu uns nie verläßt.
- 3. Du, Heiland! läffest die Gemeine, Die dein vergosnes Blut erstritt, Auf ihrem Kampsplatz nicht alleine: Sie kämpset und du kämpsest mit. Du bist es, der ihr Sieg verschafft, In dir beweift sie Heldenkraft.
- 4. Du, heiland! siegest überschwänglich:

  Ber ist, der vor dir stehen kann!

  Dein Thron und Reich ist unvergänglich;

  Wer es bestürmt, zerscheitert dran:

  Er wagt zu viel, und muß vergehn.

  D Kels des Heils! du bleibest stehn.

331. Mel. Mein Jefu, ber bu bor bem Scheiben.

Mimm hin ben Dank für beine Liebe, Du, mein Erlöfer, Jesu Christ! Sib, daß ich dich nicht mehr betrübe, Der du für mich gestorben bist; Laß beines Leidens Angst und Bein Mir immer in Gedanken sein.

- 2. Heil mir! mir ward bein Brod gebrochen, Ich trank, Herr, beines Bundes Wein; Boll Freude hab ich dir versprochen, Bis in den Tod dir treu zu sein; Ich habs gelobt von Herzen dir, Schenk du nur beinen Beistand mir!
- 3. Laf mich voll Dankbarkeit ermeffen, Was bu für meine Seele thatft, Und nie ber Liebe mich vergeffen,

Mit der du mich vor Gott vertratst; Laß meinen Glauben thätig sein Und mir zur Tugend Muth verleihn.

- 4. Im Streite hilf mir überwinden Und ftärke mich zu jeder Pflicht; Bewahre mich vor allen Sünden, Berlaß mich in Bersuchung nicht; Und dein für mich vergoßnes Blut Berleih mir auch im Tode Muth.
- 5. Und du, o heilige Gemeine!

  Wir aßen hier von einem Brod,

  Wir tranken hier von einem Weine

  Und haben Einen Herrn und Gott;

  Drum laßt und Eine Seele sein,

  Einander stets durch Lieb erfreun.

582. Mel. Mein Jefu, ber bu bor bem Scheiben.

Mirb der Gerechte kaum erhalten, Wo wollen denn die Sinder hin, Die in Gottlosigkeit veralten Und sterben in verstodtem Sinn? Wann sie des Richters Zorn erschreckt, Daß sie kein Berg und Sügel deckt,

- 2. Gott, gib mir in dem Lauf der Erden, Daß dies mir eine Warnung sei, Damit ich mög erhalten werden Durch deine Macht und deine Treu; Mach mich durch Christi Blut gerecht Und dann zu Christi treuem Knecht.
- 3. Gib, daß ich dir nur meine Seele, Wenn mir dein Wille Leiden schidt, Dem treuen Schöpser anbesehle; Denn deine Treu bleibt unverrückt; In deinem Willen laß mich ruhn Und leidend immer Gutes thun.
- 4. Mein Gott, so magst du mit mir walten, Wie mir es ewig heilsam ist, Wenn nur die Seele wird erhalten, Wenn nur noch du mein Vater bist, Wenn nur mich Christi Blut bedeckt: So kommt kein Tag, der mich erschreckt.



- 2. Ich hatte Gottes Jorn verdienet, Und foll bei Gott in Enaben sein; Er hat mich mit sich selbst versühnet, Und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Warum? ich war ja Gottes Feind!— Erbarmung hats so treu gemeint!
- 3. Das muß ich dir, mein Gott, bekennen,
  Das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt;
  Ich kann es nur Erbarmung nennen,
  So ist mein ganzes Herz gesagt.
  Ich beuge mich und bin ersreut
  Und rühme die Barmberzigkeit.
- 4. Dies laß ich kein Geschöpf mir rauben,
  Dies soll mein einzig Rühmen sein;
  Auf dies Erbarmen will ich glauben,
  Auf dieses bet ich auch allein,
  Auf dieses duld ich in der Noth,
  Auf dieses hoff ich noch im Tod.
- 5. Gott, der du reich bift an Erbarmen, Nimm dein Erbarmen nicht von mir, Und führe durch den Tod mich Armen Durch meines Heilands Tod zu dir! Da bin ich ewig hoch erfreut Und rühme die Barmherzigkeit. P. F. Hiller.

330. Mel. D, daß ich taufend Bungen hatte.

- The will zu Zesu Tische gehen:

  Wie gut isis hier, ein Gast zu sein
  Er könnte mich ja wohl verschmähen,

  Doch labet er mich freundlich ein;
  Er spricht: Wer Durst und Hunger hat,

  Der ess und trinke hier sich satt!
- 2. D Heiland, das ist ein Erbarmen!
  D großer König, das ist Huld!
  Du nimmst an deinen Tisch die Armen
  Und denkest nicht an ihre Schuld.
  Mein Durst und Hunger treibet mich,
  Im Glauben, Herr, genieß ich dich.
- 3. Nicht, daß ich irgend würdig wäre, Richt, daß ich einen Lohn verdient! Dein Ruf allein gibt mir die Ehre, Mein Ruhm ift der: ich bin verföhnt! So komm ich, bin ichs gleich nicht werth; Ich, Herr, bedarfs, — du hafts begehrt.
- 4. Ich danke dir mit Freudenthränen:

  D heiland, wie erquickest du!
  Wie stillest du des herzens Sehnen!
  Wie schaffst du müben Seelen Ruh!
  Herr, führ uns einst zum himmel ein,
  Uuch dort an deinem Tisch zu sein! P. Fhiller.



- 2. Bor Allem mache mein Gemüthe Durch ungefärbten Glauben rein, Und laß es, Herr, durch deine Güte In Chrifti Blut gewaschen sein! Dann mache mich zur Reinigkeit Des Wandels tüchtig und bereit.
- 3. Regiere mich mit beinem Geiste,
  Der mein getreuer Beistand sei
  Und mir erwünsichte Hülse leiste!
  Gott, stehe mir aus Enaden bei
  Und gib mir einen solchen Geist,
  Der neu, gewiß und heilig heißt.
- 398. Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.
  - Der Glaube fehlt und barum fehlen Dem Schwachen Ruhe, Trost und Licht. So hindern sich betrogne Seelen Und wachsen in der Gnade nicht; Fragt nicht, was eure Herzen quält, Die Quelle ist: Der Glaube sehlt.
- 2. Der Glaube fehlt, weil bein Gewissen Den Frieden Gottes noch nicht schweckt, Wer glaubt, der wird von seinen Bissen Nicht mehr so fürchterlich erschreckt; Er hofft auf Gott, besiegt die Welt. Ihr nicht? so schließt: Der Glaube fehlt.

- 3. Der Glaube fehlt; ihr fürchtet Feinde,
  Die Spott, Haß und Verzolgung drohn.
  Kaum sagen Welt und salsche Freunde
  Die Liebe auf, so bebt ihr schon.
  Wenn Gott beschützt, was will die Welt?
  Wozu die Furcht? Der Glaube fehlt.
- 4. Der Glaube fehlt, sonst wichen Sorgen, Berbruß und bange Aengstlichkeit; Man gräme sich um künftge Morgen Rie sündlich, nie um ferne Zeit. Benn Gott die Thiere schon erhält, Barum nicht unß? Der Glaube sehlt.
- 5. Der Claube fehlt; woher kommt Zagen Bor Tod und Erab und Ewigkeit? Woher, daß ihr in bösen Tagen So furchtsam und so traurig seid? Was ists, das euren Muth entseelt? Sonst ist kein Grund: Der Claube fehlt.
- 6. Mein Gott, laß Glauben, Hoffnung, Liebe Lebendig, fest und thätig sein! Daß ich sie bis zum Sterben übe Und schlase sanst mit ihnen ein; So stirbt ein Christ und stirbt vergnügt, Weil Hoffnung stärkt und Glaube siegt.

J. G. Schöner.



- 2. Uns, uns Berlorne zu erretten, Gabst du für uns selbst deinen Sohn! Er litt, damit wir Frieden hätten, Für uns den Tod, der Sünde Lohn. O Gott, wie hast du uns gesiebt! Welch ein Erbarmen ausgeübt!
- 3. Dank, ewig Dank sei beiner Treue,
  Die Riemand gnug erheben kann!
  Nun nimmst du jede wahre Reue
  Um Christi willen gnädig an:
  Bohl Dem, der sich zu dir bekehrt
  Und gläubig seinen Mittler ehrt.
- 4. Den, Herr! befreist du von den Plagen,
  Die dem Gewissen surchtbar sind;
  Der kann getrost und freudig sagen:
  Gott ist für mich, ich bin sein Kind;
  Hier ist Der, welcher für mich litt
  Und mich noch jeht bei Gott vertritt.
- 5. Lobfingend will ich dich erheben, Mich ewig beiner Gnade freun, Und beinem Dienst mein ganzes Leben In kindlichem Gehorsam weihn. Herr! du vergabst mir meine Schuld! Nie, nie vergeß ich beine Huld. C. F. Gewert.

- 402. Mel. Gott! beine Enab ift unfer Leben.
  - ottlob! nun kann ich Armer glauben Daß meine Schulb vergeben ist; Kein Zweisel kann den Trost mir rauben, Den Gottes Wort ins Herz eingießt; Sein Geist legt mir das Zeugniß bei: Ich bin von Schulb und Strase frei.
- 2. Ich bin mit Jesu nun verbunden,
  Er ist mein Fels, er ist mein Hort;
  Ich habe Ruh in ihm gesunden,
  Er ist bei mir an jedem Ort;
  Er leitet, führt und träget mich
  Und sorget mehr als mütterlich.
- 3. Es ift ein füß und selig Leben, Im Frieden Gottes gläubig ruhn, Der Glaube kann auch Kräfte geben, Im Glauben kann man Thaten thun; Der Glaube wird nicht träg und matt, Wenn er gleich viel zu wirken hat.
- 4. Ich glaube, herr, hilf meinem Glauben, D, mach ihn von der besten Art, Daß mir kein Feind ihn könne rauben Und daß ich bleibe drin bewahrt, Bis ich nach meiner Glaubenszeit Dich schauen darf in Ewigkeit.



- 2. Der Inadenstand ist unbeschreiblich,
  Daß ich ihn nicht besingen kann:
  Uch! Manchem ist es ja unglaublich,
  Der sieht es wohl sür Prahlen an.
  Nein, glaubt, es macht mein schwacher Mund
  Euch nicht einmal die Hälfte kund.
- 3. Ich gäbe nun für tausend Welten Nicht diese theure Gnade hin. Was könnten Erden-Güter gelten, Da ich ein Himmels-Bürger bin? Dort geht mein rechter Glanz erft an, Wo mir kein Tod mehr schaden kann.
- 403. Mel. Mir ift Erbarmung widerfabren.
  - Teh habe nun den Grund gefunden, Der meinen Anker ewig hält! Wo anders, als in Jesu Wunden? Da lag er vor der Zeit der Welt; Den Grund, der unbeweglich steht, Wann Erd und Himmel untergeht.
  - 2. Es ist das ewige Erbarmen,
    Das alles Denken übersteigt;
    Es sind die offnen Liebesarmen
    Deß, der sich zu dem Sünder neigt;
    Dem gegen uns das Herze bricht,
    Daß wir nicht kommen ins Gericht.

- 3. Wir follen nicht verloren werben,

  Gott will, uns foll geholfen sein:

  Dezwegen kam der Sohn auf Erden

  Und nahm hernach den Himmel ein;

  Dezwegen klopft er für und für

  So stark an unsers Herzens Thür.
- 4. O Abgrund! welcher unfre Sünden Durch Christi Tod verschlungen hat! Das heißt die Wunden recht verbinden, Da findet kein Verdammen statt, Weil Christi Blut beständig schreit: Barmherzigkeit! Barmherzigkeit!
- 5. Darein will ich mich gläubig senken,
  Dem will ich mich getrost vertraun;
  Und, wenn mich meine Sünden kränken,
  Nur gleich nach Gottes Herzen schaun;
  Da findet sich zu aller Zeit
  Unenbliche Barmberzigkeit.
- 6. Bei diesem Erunde will ich bleiben,
  So lange mich die Erde trägt;
  Das will ich denken, thun und treiben,
  So lange sich ein Glied bewegt;
  So sing ich einstens höchst ersreut:
  O Abgrund der Barmherzigkeit! J. N. Rothe.



- 2. Befreit aus seinen Finsternissen Und von der Sünde Skaverei, Begnadigt, ruhig im Gewissen, Bom Fluche des Gesetzes frei, Sieht er in dir, mit dir vereint, Den Bater und den besten Freund.
- 3. Er darf, o Gott, von dir verlangen, Was ihm dein eigner Sohn erwarb; Er wird es auch von dir empfangen, Weil Jesus ihm zum Heile starb: Licht, wo ers braucht, und Muth und Kraft Zum Kampfe seiner Pilgerschaft;
- 4. Zum sichern Siege beine Stärke,
  Und deinen Geist der Heiligung
  Zu einem jeden guten Werke,
  Im Leiden Trost und Linderung,
  Und selbst in seiner Brüsungszeit
  Den Borschmack jener Herrlichkeit.
- 5. Er sieht ben Tod von ferne kommen Und zittert nicht, er ist sein Freund; Bon dir zum Erben angenommen, Frohlockt er, wann der Tod erscheint: Er endet fröhlich seinen Lauf Und schwinget sich zu dir hinauf. J. A. Cramer.

- 527. Mel. Wer nur ben lieben Gott läft walten.
  - Dir, Gott, dir will ich fröhlich fingen, Dir, dessen Freude Wohlthun ist; Dir will ich Dank und Shre bringen, Dir, der du gut und freundlich bist. Ja, Gott, du bist ganz Gnad und Treu, Gib, daß mein Herz ganz Freude sei.
- 2. Dich preisen aller Engel Heere,
  Dir singt der ganze Hinnel Dank;
  Dir, Herrscher, brausen Wind und Meere,
  Ihr brausen ist dein Lobgesang.
  Die ganze Schöpfung ruft mir zu:
  Es ist kein solcher Gott wie du!
- 3. Dir, höchster, ist nichts zu vergleichen; Denn beine Gnabe reicht so weit, Als über uns die Wolken reichen, Bon Ewigkeit zu Ewigkeit. Kein Wurm kriecht unbemerkt dahin, Du siehst, du nährst, du schüpest ihn.
- 4. Auch hast du, Bater, mein Gemüthe Durch manche Gnadengab ersreut; O gib mir auch, nach deiner Güte, Den Trieb der reinen Dankbarkeit. Laß Alles, Herr, was in mir ist, Froh rühmen, daß du gnädig bist! E. Liebic.

427.

Mel. D, daß ich taufend Zungen hätte.

König.



E = wig = feit

2. Wovor darf meiner Seele grauen,
Wenn du, Gott, mir nicht schrecklich bist?
Kann ich getrost auf dich nur schauen
Dem Alles unterworsen ist:
So seh ich auch mit heitrem Sinn
Auf Alles Andre ruhig hin.

in ber

bleibt auch

- 3. Beschämt mich meiner Fehler Menge, Du Bater, du verzeihst sie mir; Treibt eine Noth mich in die Enge, So hab ich doch den Trost an dir, Daß du die Leiden dieser Zeit Stets senkst zu meiner Seligkeit.
- 4. Froh seh ich beinem höhern Segen,
  Den beine hand in jener Welt
  Den Deinen ausbewahrt, entgegen;
  Und wann mein Leib in Staub zerfällt,
  So zagt mein herz boch barum nicht;
  Denn du bist meine Zuversicht.
- 5. So hilf benn, daß ich, weil ich lebe, Um beiner Gnade mich zu freun, Nach einem reinen Herzen strebe, Und präg es mir aufs Tiefste ein: Kein größres Glück sei auf der Welt, Als wenn man, Gott, dir wohlgefällt.

544. Mel. D, daß ich taufend Bungen hatte.

Bu = frie = ben = heit.

Die Quel : le der

- Ich will nur an der Gnade kleben;
  O Herr! gib mir Beständigkeit:
  Laß fernerhin mein ganzes Leben
  Zu deinem Dienste sein geweiht.
  Uch! daß in meinem Christenthum
  Ich breite aus dein Lob und Ruhm.
- 2. So gib mir bazu Ernst und Treue,
  Und wahre Herzens-Redlichkeit.
  Uch! rüste mich doch stets aufs Neue
  Zum Wachen, Beten, Kampf und Streit.
  Laß meinen Fuß gerade gehn
  Und sest und unbeweglich stehn.
- 3. So nimm mich hin in beine Hänbe, Mein Heiland! und bereite mich; Ach! läutre, lehre, führ und wende So lange, bis ich völlig dich Im Glauben habe recht erkannt, Und dann führ mich ins Baterland.
- 4. Dort will ich dann vor deinem Throne, Mit deiner außerwählten Schar, Auch niederwerfen meine Krone Und bringen meinen Dank dir dar; Dort fing ich dann zu aller Zeit Dem Lamme Preis in Ewigkeit.



- 2. Von ganzer Seele bich zu lieben, Ift dein Gebot und unfre Pflicht, Stets foll ich mich im Guten üben Nach deines Wortes Unterricht; Was wahrhaft, ehrbar und gerecht Zu thun, als Jeju Chrifti Knecht.
- 3. Zu lieben dich von allen Kräften,
  Dein heilig Wort auch mir gebeut;
  Was ich in den Berufsgeschäften
  Durch Treue, Fleiß und Sparsamkeit
  Und deine Gnad erwerben kann,
  Soll dir zur Ehr ich wenden an.
- 4. Den Nächsten wie mich selbst zu lieben, Sein Glück zu suchen immerbar, Mit Vorsatz niemals ihn betrüben, Ihm beizustehen in Gesahr, Tür ihn erdulden Noth und Tod, Ift auch dein Wille und Gebot.
- 5. O Urquell aller reinen Liebe,
  Sott, der du selbst die Liebe bist!
  Erfüll mein Herz mit solchem Triebe,
  Daß es von Liebe brennend ist;
  Dann weih ich mich in Liebe dir,
  Bleib ich in Gott und Gott in mir. J. Maurer.

- 471. Del. Bu lieben bich bon gangem Bergen.
  - Frhabner Stand vor allen Ständen!
    Nichts ist dem Stand der Christen gleich!
    Hätt ich nicht Gottes Wort in Händen,
    Ich würde beim Gedanken bleich,
    Wenn ich mich einen Christen nenn
    Und mich als Gottes Kind bekenn.
  - 2. Der höchste Abel einer Seele, Ist der, von Gott geboren sein; Ein himmlisch Kleinod, das ich wähle, Worüber sich selbst Engel freun; Denn sie ist göttlicher Natur Und träget Gottes Bilbes Spur.
  - 3. Gott wohnt in solchen reinen Seelen,
    Sein Thron ift ihres Herzens Grund,
    Er macht sich Denen, die ihn wählen,
    Durch seines Geistes Zeugniß kund.
    Um ihretwillen steht die Welt,
    Die, wann sie sterben, einst zerfällt.
  - 4. Wann sie durch finstre Thäler gehen, So ist der Herr ihr helles Licht; Und wenn sie in Versuchung stehen, Verläßt sie doch ihr Heiland nicht; Ver eingeborne Gottessohn Verbleibt ihr Schilb und großer Lohn!

- 5. Wann sich einst Seraphinen beden,
  Die doch mit Gottes Macht vertraut,
  So wird der Höchste, ohne Schreden,
  Bon ihnen offen angeschaut,
  Wo auf dem Thron ein wahrer Christ
  Selbst über sie erhaben ist.
- 6. Dies ist die Frucht von Christi Leiden Für Cläubige in dieser Welt; Sein Testament bei seinem Scheiden Worin ers Allen sestgestellt; Durch die Versöhnung ists vollbracht Und gültig bei Gott selbst gemacht.



- 2. D, zeigt mir eine besser Lehre, Ihr Spötter, die ihr sie verlacht! Was ists, das so viel Trost gewähre? Was habt ihr, das so weise macht? Wo find ich außer ihr das Licht, Das durch des Lebens Dunkel bricht?
- 3. Gott, meinen Schöpfer zu erkennen Als Bater; Christum, seinen Sohn, Im Glauben meinen Heiland nennen, Dies lehrt mich die Religion. Was diese Wissenschaft gewährt, Hat Menschen Weisheit nie gelehrt.
- 4. Sie schafft bem Geiste süßen Frieden, Berscheucht den sorgenvollen Sinn Und reichet jedem Lebensmüden Den sichern Stab der Hossnung hin, Auf den er still und sest sich lehnt, So oft er sich nach Rube sehnt.

- 5. Sie läßt mich stetes Dasein hoffen, Berkündigt mir Unsterblichkeit; Der Himmel steht durch sie mir offen Und mein ist eine Swigkeit. D welche Wonne für den Geist, Der sich der Sündenlust entreißt!
- 6. Ich weiß, ich weiß, an wen ich glaube, Ich glaube fest und zweisse nicht; Kein Wahn, kein Witz des Spötters raube Mir jemals meines Glaubens Licht! Religion erhebt mein Herz: Sie abelt mich im Glück und Schmerz.
- 7. Ja du, des Lebens reinste Wonne, Begleite du mich dis ans Erab Und leuchte dann gleich einer Sonne, Mir vor ins Todesthal hinab! Mein erster Laut an Gottes Thron Sei Dank für dich, Religion!



- 2. Wer sich ihr weiht, der wird erhöhet
  Bu Gottes Gunst und Herrlichkeit;
  Und wenn auch alle Welt ihn schmähet,
  So ruht er doch in Sicherheit:
  Er erntet ihre Frucht hier ein
  Und wird von allen Sünden rein.
- 3. Sie förbert dieses Erbenseben Und schützt vor manchem Weh und Leid Des Segens Fülle noch daneben Bürgt sie in dieser Bilgerzeit; Und wer sie hält in Pein und Noth, Den tröstet sie selbst in dem Tod.
- 4. Drum hilf mir, Bater, ernftlich ringen Allhier nach der Gerechtigkeit, Sie schätzen stets vor allen Dingen In dieser Welt, in dieser Zeit! O sühr mich in Gerechtigkeit Zur himmlischen Bollkommenheit!
- 5. Dort werd ich mit des himmels Chören In deinem Lobe mich erfreun, Das heilig, heilig, heilig! hören Und in dir ewig felig sein; Alls Früchte der Gerechtigkeit Kolat solches Glück in Swiakeit!

- 506. Mel. Gerechtigfeit bringt Beil und Leben.
  - Mein Gott! ich klopf an deine Pforte Mit meinem armen Seufzen an, Ich halte mich an deine Worte: Klopft an, so wird euch aufgethan. Uch, öffne mir die Gnadenthür! Mein Jesus klopfet selbst mit mir.
- 2. Wer kann was von sich selber haben, Das nicht von dir den Ursprung hat? Du bist der Geber aller Gaben, Bei dir ist immer Rath und That: Du bist der Brunn, der immer quillt, Du bist das Gut, das immer gilt.
- 3. Drum komm auch ich mit meinem Beten,
  Das voller herz und Glaubens ift;
  Der mich vor dich hat heißen treten,
  heißt mein Erlöser, Jesus Christ;
  Und der in mir das Abba schreit,
  hst ja dein Geist der Freudigkeit.
- 4. Gib, Bater! gib nach beinem Willen, Was ich, bein Kind, bedürftig bin; Du kannst mir allen Mangel füllen, In dir sei ganz vergnügt mein Sinn. Doch gib, o Bater! allermeist, Was meiner Seel ersprießlich heißt!

B. Schmolte.



Mel. Mir ift Erbarmung widerfahren.

Schweizer Mel.



- 2. Gott soll ich dienen alle Zeiten, In meinem Umt, Beruf und Stand: Dazu will mich die Gnade leiten, Jesus mir dietet seine Hand. Den Sünden soll ich dienen nicht; Zu dienen Gott, ist meine Pflicht.
- 3. Im Gottesdienst mit Lust mich üben, Jit, was der Herr von mir begehrt. Aus allen Kräften soll ich lieben Gott, der mir stets viel Guts beschert, Damit ich gottesdienstlich sei Und von des Satans Dienste frei.
- 4. Ich will im Dienste Gottes leben, Aufrichtig, ohne Heuchelei: Ich muß mich ernstlich drum bestreben, Daß er in Geist und Wahrheit sei. Der äußre Dienst ist nicht genug; Nichts ärger ist als Selbstbetrug.
- 5. Nun, Herr! ich wünsche dir zu dienen, Mein ganzes Herze dir zu weihn: Schenk Kraft, mich ernstlicher zu üben, Heilig im Gottesdienst zu sein! D Jesu, mach mich hier bereit Zu deinem Dienst in Swigkeit.

- 591. Mel. Mir ift Erbarmung wiberfahren.
  - Ich will bich lieben, meine Stärfe!
    Ich will bich lieben, meine Zier!
    Ich will bich lieben mit dem Werke
    Und immerwährender Begier;
    Ich will dich lieben, schönstes Licht!
    Bis mir zuletzt das Herze bricht.
- 2. Ich will dich lieben, o mein Leben!
  Alls meinen allerbesten Freund;
  Ich will dich lieben und erheben,
  So lange mich dein Glanz bescheint;
  Ich will dich lieben, Gotteslamm!
  Das für mich starb am Kreuzesstamm.
- 3. Ach, daß ich dich so spät erkennet,

  Du höchst vollkommnes Wesen du!

  Und dich nicht eher mein genennet,

  Du höchstes Gut und wahre Ruh!
  Es ist mir leid, ich bin betrübt,

  Daß ich dich hab so spät geliebt.
- 4. Ich danke dir, du wahre Sonne!

  Daß mir dein Glanz hat Licht gebracht;
  Ich danke dir, du Hinnnelswomme!

  Daß du mich froh und frei gemacht;
  Ich danke dir von Herzensgrund,
  Daß du mich wieder machst gesund.

3. Scheffler.



- 2. Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, daß wir alle Morgen Bescufzen unser Ungemach? Wir machen unser Kreuz und Leid Nur größer durch die Traurigkeit.
- 3. Zu Gott sei beine Seele stille Und stets mit seinem Nath vergnügt, Erwarte, wie sein guter Wille Zu beinem wohlergehn es fügt; Gott, der uns ihm hat auserwählt, Weiß doch am besten, was uns sehlt.
- 4. Denk nicht in beiner Drangsalshiße,
  Daß du von Gott verlassen bist,
  Und daß ihm Der im Schooße sitze,
  Der reich und groß und mächtig ist.
  Die Zukunst ändert oft sehr viel
  Und setzet Fealichem sein Riel.
- 5. Es find ja Gott geringe Sachen Und seiner Allmacht gilt es gleich: Den Reichen klein und arm zu machen Den Armen aber groß und reich; Er ists, der Wunder stets gethan Und stürzen und erhöhen kann.

- 6. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
  Verrichte deine Pflicht getreu,
  Trau ihm und seinem reichen Segen:
  So wird er täglich bei dir neu;
  Denn wer nur seine Zuversicht
  Auf Gott setzt, den verläßt er nicht!

  G. Reumark.
- 716. Mel. Ber nur den lieben Gott läßt walten.

Ich bin in Allem wohl zufrieden,
Befind mich ruhig und vergnügt;
Weil ich hab Gottes Lieb hienieden,
Mein Jesus mir im Herzen liegt,
Der heilge Geift mich lehrt und leit't,
Und Gottes Wort mein Herz erfreut.

- 2. Soll Leib für Freud mir sein gesendet, Und für das Leben gar der Tod: Ich bins zufrieden, weil es wendet Zu meinem Besten Alles Gott. Wie Gott will, so ist auch mein Will, Wie er es macht, so halt ich still.
- 3. Um mich hab ich mich außbekümmert,
  Die Sorge ift auf Gott gelegt:
  Ob Erb und Himmel gleich zertrümmert,
  So weiß ich doch, daß er mich trägt;
  Und wenn ich habe meinen Gott,
  So frag ich nichts nach Noth und Tod.



- 2. Ja, ich bin bein und werd es bleiben, Nichts reißet mich aus beiner Hand, Um jeden Zweifel zu vertreiben, Gibst du mir deines Geistes Pfand, Und was den Muth mir frisch erhält, Das ist dein theures Lösegeld.
- 3. D Freund, so schön und ohne Gleichen, Des Unsichtbaren Sbenbild, So weit des Hinmels Sterne reichen Bist du der Deinen Sonn und Schild, Ihr Fels, worauf der Glaube ruht, Ihr Leben und ihr höchstes Gut.
- 4. Ein Liebesband hält uns umschlungen, Wenn jeder Freundschaftsbund zerfällt, Der Sieg, den du für mich errungen Haft über Sünde, Tod und Welt, Ist auch mein Sieg und mein Panier: Zieh mich dir nach, so laufen wir.
- 5. Bertreibe alle Todesschrecken,
  Durchsüße bu mir alles Leid,
  Laß deinen Geist mich täglich wecken
  Zu neuer Treu im guten Streit,
  So flieh ich Sünde, Welt und Tand
  Und pilgre froh zum Baterland.

- 585. Mel. D, daß ich taufend Zungen hatte.
  - Du Brunnquell aller reinen Liebe,
    Der du mich je und je geliebt!
    Erfülle mich mit solchem Triebe,
    Daß dir mein Herz sich ganz ergiebt
    Und stets mit allen Kräften strebt,
    Daß es in deiner Liebe lebt.
- 2. Da du mich als ein Bater liebest,
  Laß mich dich lieben als ein Kind;
  Da du dein eigen Kind mir giebest,
  So mach mich dir auch gleich gesinnt:
  Laß meiner Liebe Gegenschein
  Aufrichtig und voll Inbrunst sein.
- 3. Gib, daß dein Geift, der Geift der Liebe,
  Mein ganzes Herz recht brennend macht,
  Daß ich mich stets im Lieben übe,
  Dieweil du mich so hoch geacht't
  Und mir dies theure Lebenspfand
  Zum Trost der Seele zugesandt.
- 4. In dieser Liebe laß mich sterben, So ist auch Sterben mein Gewinn: Weil ich, mit allen Himmelserben, In deiner Liebe selig bin; Da wird die Lieb in vollem Schein, Kein Stückwerk, stets vollkommen sein.



2. Nur er allein ift meine Freude,
Mein Kleinob und mein schönstes Bild,
An dem ich meine Augen weide
Und finde, was mein Herze stillt.
Sin Jeder liebe, was er will,
Ich liebe Jesum, der mein Ziel!

- 3. Die Welt vergeht mit ihren Lüften, Des Leibes Schönheit dauert nicht, Die Zeit kann Alles das verwüften, Was Menschenhände zugericht't. Ein Jeder liebe, was er will, Ich liebe Zesum, der mein Ziel!
- 4. Sein Reichthum läßt sich nicht ergründen, Sein hoch und heilig Angesicht, Und was von Schmuck um ihn zu finden

Berbleichet und veraltet nicht. Ein Jeder liebe, was er will, Ich liebe Jesum, der mein Ziel! J. Scheffler.

- 616. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.

  Wein Gott! weil ich in meinem Leben
  Dich stets vor Augen haben soll,
  Wollft du mir auch ein Herze geben,
  Das beiner Furcht und Liebe voll;
  Denn, soll mein Christenthum bestehn,
  Muß Lieb und Furcht bessammen stehn.
- Laß beine Furcht beim Thun und Denken Den Unjang aller Weisheit sein Und mich auf solche Wege lenken, Die sicher, heilig, gut und rein; Denn fürchtet man dich in der That, So meibet man der Thorheit Psad.

- 3. Der Geist, ben du mir, Herr! gegeben,
  Ist ja ein Geist der Furcht des Herrn;
  Laß mich nach seinem Triebe leben,
  Daß ich dich herzlich fürchten lern;
  Doch laß die Furcht auch kindlich sein
  Und ihn in mir das Abba schrein.
- 4. Gib, daß ich stets zu Herzen nehme, Daß du allgegenwärtig bist; Und Das zu thun mich hüt und schäme, Was, Herr, vor dir ein Gräuel ist: Ja, beine Furcht bewahre mich Vor allen Sünden gegen dich.
- 918. Mel. 3ch bin getauft auf beinen Namen.
  - Sier stand ein Mensch! hier siel er nieder!
    Ihr saulen Schläfer, wachet heut!
    Sin Schrecken fährt durch eure Glieder,
    Das Schrecken einer Ewigkeit.
    Gott steht auf einer Mitternacht
    Und seine Donner rusen: Bacht!
  - 2. Gesund und tobt! und tobt in Sünden!
    Bom Jorne Gottes hingerafft!
    So schnell, wie Blige sich entzünden,
    Und plöglich, wie die Rache straft.
    Sin Sturz vom Gipfel dieser Zeit
    In Tiesen einer Swigkeit!
- 3. D Gott, wer kann dies Wort ertragen?
  Gesund und todt! gesund und todt!
  Laut, wie die Wetter niederschlagen,
  Berwüstend, wie der Sturmwind droht!
  Erst sündigen! dann todt! o Schwert,
  Das zweisachschneidend mich durchfährt!
- 4. Wie furchtbar brauset das Verderben,
  Gleich Wogen auf dem Meere hin!
  So kann denn auch ein Sünder sterben,
  Ch er dran denkt in seinem Sinn!
  So ist denn, Richter, aus der Zeit
  Nur ein Schritt in die Ewigkeit!
- 5. Erzittre heute, o Berbrecher!
  Bielleicht trifft bald sein Donner bich!
  Nicht jeder Sünder ist ein Schächer
  Und seuszet noch: Gedenk an mich!
  Denn ach! es ftirbt nicht Jedermann
  Gemächlich, daß er beten kann.
- 976. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen. Nach einer Prüfung kurzer Tage Erwartet uns die Ewigkeit! Dort, dort verwandelt sich die Klage

- In göttliche Zufriedenheit. Her übt die Tugend ihren Fleiß Und jene Welt reicht ihr den Preis.
- 2. Wahr ists, der Fromme schmeckt auf Erden Schon manchen selgen Augenblick!
  Doch alle Freuden, die ihm werden,
  Sind ihm ein unvollkommnes Glück:
  Er bleibt ein Mensch, und seine Ruh
  Nimmt in der Seele ab und zu.
- 3. Dort werd ich Das im Licht erkennen,
  Was ich auf Erden dunkel sah,
  Das wunderbar und heilig nennen,
  Was unerforschlich hier geschah;
  Dort denkt mein Geist mit Preis und Dank
  Die Schickung im Zusammenhang.
- 4. Da werd ich zu dem Throne dringen, Wo Gott, mein Heil, sich offenbart; Ein heilig, heilig, heilig! singen Dem Lamme, das erwürget ward; Und Cherubim und Seraphim Und alle Himmel jauchzen ihm.
- 5. Da werd ich in der Engel Scharen Mich ihnen gleich und heilig sehn; Das nie gestörte Glück ersahren, Stets fromm mit Frommen umzugehn; Da wird durch jeden Augenblick Ihr deil mein deil, ihr Glück mein Glück.
- 6. Da werd ich Dem ben Dank bezahlen,
  Der Gottes Weg mich gehen hieß,
  Und ihn zu Millionen Malen
  Noch segnen, daß er mir ihn wieß;
  Da find ich in des Höchsten Hand
  Den Freund, den ich auf Erden fand.
- 7. Da ruft, o möchte Gott es geben!— Bielleicht auch mir ein Selger zu: Heil sei dir, denn du hast mein Leben, Die Seele mir gerettet, du! O Gott, wie muß dies Glück erfreun, Der Retter einer Seele sein!
- 8. Was seib ihr, Leiben dieser Erden,
  Doch gegen jene Herrlichkeit,
  Die offenbart an uns soll werden
  Bon Ewigkeit zu Ewigkeit?
  Wie nichts, wie gar nichts gegen sie
  Ist doch ein Augenblick voll Müh! C.F. Gellert.



- 2. D, baß boch meine Stimme schallte
  Bis bahin, wo die Sonne steht!
  D, baß mein Blut im Jauchzen wallte, Go lang es noch im Laufe geht:
  Uch, wäre jeder Puls ein Dank
  Und jeder Odem ein Gesang!
- 3. Lob fei dir, allerliebster Bater,
  Für Leib und Seele, Hab und Gut;
  Lob sei dir, mildester Berather,
  Für Alles, was dein Lieben thut,
  Daß mir in deiner weiten Welt
  Beruf und Wohlsein ist bestellt.
- 4. Ich will von beiner Güte fingen,
  So lange fich die Zunge regt:
  Ich will dir Freudenopfer bringen,
  So lange fich mein Herz bewegt:
  Ja, wann der Mund wird sprachlos fein,
  So stimm ich doch mit Seufzen ein.
- 5. Ach, nimm das arme Lob auf Erden,
  Mein Gott! in allen Gnaden hin!
  Im himmel soll es besser werden,
  Wann ich ein schöner Engel bin:
  Da sing ich dir im höchsten Chor
  Viel tausend halleluja vor.

  6. Menter.

- 607. Mel. D, daß ich taufend Zungen hatte.
  - ohl Dem, der sich mit Ernst bemühet Daß er ein Jünger Christi sei; Der Christum als ein Kleid anziehet, Im Glauben und durch ihn wird frei; Der Christum stets zum Zweck ihm setzt, Ihn über Welt und himmel schätzt.
- 2. Wohl Dem, ber ihn zum Licht und Wege Erwählet und ihm folget nach Auf der Verleugnung schmalen Stege Und willig träget seine Schmach; Der sich besleißt, an seinem Heil Im Glauben stets zu haben Theil
- 3. Was hilft und Christi Thun und Leben?
  Was Demuth, Lieb und Freundlichkeit?
  Wenn wir dem Stolz und Haß ergeben
  Und schänden seine Heiligkeit?
  Was hilfts, nur mit dem Mund allein
  Und nicht im Werk ein Christ zu sein?
- 4. Was hilft und Christ Tob und Sterben, Wenn wir und selbst nicht sterben ab? Du liebst dein Leben zum Verderben, Führst du die Lust nicht in sein Grab: Es bleibt dir Christi Tod ein Bild, Wenn du dir selbst nur leben willt.

3. G. Wolf.



Mel. Romm betend oft und mit Bergnügen.



Die

ne Gnad,

2. Gott hat mein ganzes herz begehret Bon meiner frühen Jugend an: Doch, ich war von ihm abgefehret, hingehend auf der Sündenbahn. War schon mein herz zuweilen reg, So ward ich doch bald wieder träg.

3ch dan:te Gott für fei

- 3. Doch endlich ift es Gott gelungen,
  Daß er mich fräftig hat bewegt;
  Und ich, von großer Noth gedrungen,
  Bu Jesu Füßen mich gelegt;
  Mein Auge da in Thränen floß,
  Daß Herz dann seinen Trost genoß.
- 4. Jeht gilt es Beten, Kämpfen, Wachen, Wer seine Kron erhalten will.
  Der Satan sucht uns träg zu machen, Er ist nicht müßig und nicht still.
  Es schmeichelt uns die böse Welt,
  Wer da nicht wacht, ist bald gefällt.
- 5. Doch Gott sei Dank, er kann noch wirken, Das Eine hilft bem Anbern fort; Man sucht sich stets aufs Neu zu stärken Und trauet fest auf Gottes Wort, Daß er durch seines Geistes Kraft Im Kampse uns den Sieg verschafft.

614. Mel. Komm betend oft und mit Bergnügen.

er = 3ei =

an mir

Willst du der Weisheit Quelle kennen?
Es ist die Furcht vor Gott dem Herrn,
Nur Der ist weis und klug zu nennen,
Der alle seine Pflichten gern,
Weil Gott sie ihm gebeut, vollbringt,
Wenn gleich dazu kein Mensch ihn zwingt.

- Lern Gottes Größe recht empfinden Und fühle beine Nichtigkeit,
   wirft du nie dich unterwinden, Mit thörichter Verwegenheit
   tabeln, was sein Rath beschließt,
   Der wunderbar, doch heilig ist.
- 3. Wirst du den Höchsten kindlich scheuen, So wird dir keine Pflicht zur Last; Nur Das wirst du vor ihm bereuen, Daß du sie ost versäumet hast. Wer Gott als Zeugen vor sich hat, Der freut sich jeder auten That.
- 4. Laß beine Furcht, Gott! mich regieren,
  Mich stets auf dich, den Höchsten, sehn;
  Laß sie mich zu der Weisheit führen,
  So werd ich niemals irre gehn.
  Wohl Dem, der dich stets tindlich scheut!
  Dich fürchten, Gott! ist Seligkeit.



- Uch, stelle mir doch jede Sünde
  Recht vor in ihrer Häßlichkeit,
   Damit ich kein Bergnügen finde
  In Dem, was vormals mich erfreut.
   Laß mich das Wesen dieser Belt
  Berleugnen, weil es dir mißfällt.
- 3. Herr, gib mir Lust und Kraft zum Kämpsen, Du weißt, ich habe keine Kraft, Die böse Lust in mir zu dämpsen, Die Wirkung meiner Leidenschaft, Die mich, wenn ich nicht recht gewacht, Auf deinem Wege straucheln macht.
- 4. Denn solchen Sünden abzusagen,
  Bozu man nicht geneiget ist,
  Die von Natur uns nicht behagen,
  Das kann sogar der heuchelchrist:
  Stets der Natur entgegen gehn,
  Das kann so leichte nicht geschebn.
- 5. Sein liebstes Auge auszureißen,
  Sich abzuhauen Hand und Fuß,
  Das kann man schwere Pflichten heißen
  Worin der Chrift sich üben muß.
  O herr, dies schärfe mir doch ein
  Und mache mich von Allem rein.

643. Mel. Berr Jeju! lag mich ernftlich ringen.

- Mein Gott, du hast mir zu besehlen, Ich will dir auch gehorsam sein; Laß mich das gute Theil erwählen, Mein Wille stimme beinem ein; Du bist der Herr und ich der Knecht, Was du gebeutst, ist gut und recht.
- 2. Gehorsam soll vor allen Tingen
  Dein angenehmstes Opser sein;
  Laß mich nun auch die Gabe bringen,
  Und mich nur deiner Rechte freun:
  Die Christen müssen dein Gebot
  Aus Liebe thun und nicht aus Noth.
- 3. Dein Sohn that beinen Willen gerne Und stellte sich zum Muster dar, Daß ich Gehorsam von ihm lerne, Wie er dir selbst gehorsam war Und Solches freudig in der That Bis in den Tod bezeiget hat.
- 4. Ach! schreibe selber bein Gesetze Mit großer Kraft in meinen Sinn, Daß ich nicht beinen Bund verletze, Noch sonsten ungehorsam bin: Gib mir, o Gott, nur solchen Sinn, Daß ich bir stets gehorsam bin!



- 2. Hilf, daß ich die allein ergeben Und mir ganz abgesaget sei, Laß mich mir sterben, die zu leben, Uch mach in mir, Herr! Alles neu. Uch wirk in mir, zu deinem Ruhm, Mein Gott, das wahre Christenthum.
- 3. Entreiße du mein Herz der Erden Und nimm mich von mir selber hin; Laß ein en Geist mit dir mich werden Und gib mir meines Heilands Sinn. Uch wirf in mir, zu deinem Ruhm, Mein Gott! das wahre Christenthum.
- 4. Hilf, daß ich Fleisch und Weltgeschäfte Ertöbt und dir verbleibe treu; Daß ich an Christi Kreuz mich heste Und mir die Welt gekreuzigt sei. Uch wirk in mir, zu deinem Ruhm, Mein Gott! daß wahre Christenthum.
- 5. Laß in mir Glauben, Hoffnung, Liebe Lebendig, fest und thätig sein, Daß ich bis an mein Sterben übe Das Christenthum ohn Heuchelschein. Uch wirk in mir, zu beinem Ruhm, Wein Gott! das wahre Christenthum.

- 747. Mel. Zu lieben dich von ganzem Gerzen.
  - Ich bin vergnügt und halte ftille,

    Ob mich schon manche Trübsal drückt,

    Und denke, daß es Gottes Wille,

    Der mir das Kreuz hat zugeschickt:

    Und hat er mir es zugesügt,

    So trägt ers mit, ich bin vergnügt.
- 2. Ich bin vergnügt in meinem Hoffen;

  Denn hilft Gott nicht gleich wie ich will,
  So hat er boch ben Schluß getroffen,
  Er weiß die beste Zeit und Ziel;
  Ich harr auf ihn, denn so betrügt
  Die Hossenn nicht, ich bin vergnügt.
- 3. Ich bin vergnügt in allem Leiben,
  Dieweil es doch nicht ewig währt;
  Es soll mich nichts von Jesu scheiden,
  Weil Leib in Freuden wird verkehrt:
  Mein Heiland hat die Angst besiegt,
  Die ganze Welt, ich bin vergnügt.
- 4. Ich bin vergnügt auch in dem Sterben, Wenn nun der Geist vom Körper eilt; Ich weiß, daß wir die Aron ererben, Die uns vorlängsten zugetheilt: Weil Gott in seinem Wort nicht lügt, Drum sag ich noch: Ich bin vergnügt.



- 2. Ich bin ein Werk von beinen Händen, Du schufst mich, Gott, zu beinem Preis! Mein Leben nützlich anzuwenden, Das ist bein väterlich Geheiß. Doch leb ich auch, dein Eigenthum, Wie mirs gebührt, zu beinem Ruhm?
- 3. Ich bin ein Chrift nach bem Bekenntniß;
  Doch bin ich das auch in der That?
  Herr! öffne selbst mir das Berständniß;
  Recht einzusehn: Ob ich den Pfad,
  Den Jesus mir gewiesen, geh,
  Und ob ich auch im Glauben steh?
- 4. Du kennest meines herzens Tiesen,
  Die mir selbst unergründlich sind;
  Drum laß mich oft mein Innres prüsen,
  Mich fragen: Bin ich Gottes Kind?
  Befreie mich vom falschen Wahn,
  Der auch den Klügsten täuschen kann.
- 5. Ich muß es einmal boch erfahren,
  Mas ich hier war und hier gethan;
  D, laß michs nicht bis dahin sparen,
  Wo Reue nichts mehr helsen kann!
  Hier mache mich zum Himmel klug
  Und frei von schnödem Selbstbetrug.
  H. S. S. Dietrich.

748. Me I. Mir ift Erbarmung wiberfahren.

Die nur allein in Jesu ist?
Die nur allein in Jesu ist?
Und sollt ich Noth und Jammer leiden.
In dieser kurzen Uebungsfrist,
So bleib ich immer unbetrübt:
Mein Trost ist, daß mich Jesus liebt.

- Mein Jesus hat mir Heil verschrieben,
   Die Handschrift ist mit Blut gemacht;
   Die Liebe selbst hat ihn getrieben,
   Daß er sein Leben nicht geacht't:
   So leb ich immer unbetrübt,
   Mein Heil, baß mich Jesus liebt.
- 3. Ein Andrer mag sich Schätze graben, In Jesu Liebe bin ich reich; Wer wollt ein solches Gut nicht haben, Dem nichts auf dieser Erde gleich? So geh ich immer unbetrübt, Mein Schatz ist, daß mich Jesus liebt.
- 4. D du vergnügte Jesusliebe!
  Mein Heil und Theil, mein Schatz und Schutz!
  Erhalt mich nur in solchem Triebe,
  So biet ich allen Feinden Trutz;
  So sterb ich endlich unbetrübt,
  Mein Trost ist, daß mich Jesus liebt.

B. Schmolfe.



- 2. Du lässest uns nicht Mangel leiben,
  Du gibst uns unser täglich Brod;
  Du gibst noch mehr, gibst uns auch Freuben
  Für einen jeben Sinn, o Gott.
  Wie groß, zum Wechsel im Genuß,
  Ist deiner Gnaben Uebersluß!
- 3. Mit Speif und Trank den Leib beschweren, Ist strasbar, ziemet Christen nicht. Gott gibt sie uns, daß sie uns nähren, Uns stärken zu Beruf und Pflicht. Was ist, daß mehr den Geist entweiht Und schwächt, als rohe Sinnlichkeit?
- 4. Unmäßigkeit lähmt alle Kräfte, Sringt Krankheit, Armuth, Zank und Macht träge zum Berußgeschäfte
  Und hemmt des Geistes Thätigkeit.
  Drum laßt uns dieses Laster scheun,
  Laßt mäßig uns und nüchtern sein!
- 5. Uns den Genuß mehr zu versüßen, Laß, Gott, auf dich uns kindlich sehn, So oft wir Speis und Trank genießen Und dich durch Dankbarkeit erhöhn, Dich, der uns, seine Kinder, liebt Und Rahrung uns und Freude giebt.

- 787. Mel. Gerechtigfeit bringt Beil und Leben.
  - Richt mehr, als meine Kräfte tragen Barmherziger, legst du mir auf. Richt immer wird der Schmerz mich nagen, Es solgt gewiß Erquickung drauf. Auf meinem Krankenlager hier Lobsing ich, o mein Bater, dir.
- 2. Den Kelch der Trübsal soll ich leeren!
  Ach Herr, du weißt, das Fleisch ist schwach!
  Bergib, wenn eine Fluth von Zähren
  Aus meinen matten Augen brach.
  Oftärke du, voll Baterhuld,
  Wein Herz zu Glauben und Geduld!
- 3. Der Schmerz, der meine Elieber schwächte,
  Beraubet mich der sansten Ruh;
  Ich bring, o Gott, die langen Nächte
  Auf meinem Lager schlaflos zu;
  Der Menschen Hülf ist schwach und klein,
  Doch du, du wirst mein Gelser sein!
- 4. Dein Wille mag allein entscheiben,
  Wie lang die Prüfungsstunde mährt,
  Und wenn auch ganz im Kampf der Leiden
  Sich meine Lebenstraft verzehrt;
  Wenn auch mein Herz im Tode bricht:
  Du, herr, bift meine Zubersicht!



- 2. Du schenktest mir Verstand und Willen; Die Wahrheit zu erkennen, Licht; Kraft, deine Vorschrift zu erfüllen, Und eine Richtschnur meiner Pflicht; Der Tugend inneres Gefühl Und Freiheit, wie ich wählen will.
- 3. Du schmücktest durch bein mächtig: Werde! Mit Reiz und Pracht mein irdisch Haus Und gossest über diese Erde Die Wunder großer Schönheit auß; Du schufst mir seine Sinne an, Wodurch ich sie empfinden kann.
- 4. Und dennoch läffest du mich wiffen,
  Daß dies mein irdisch Haus zerbricht.
  Ich soll zwar diese Welt genießen,
  Doch als genöff ich ihrer nicht.
  Ich soll der Sinne Lüste fliehn,
  Wenn sie mich zu der Erde ziehn.
- 5. O Gott! gib beines Geistes Stärke, Die in den Schwachen mächtig ist, Dem, der zu biesem großen Werke Zu klein, zu schwach, zu sinnlich ist: Lehr mich die Sitelkeit verschmähn Und stets nach meinem Ziele sehn.

- \$14. Mel. Wer nur ben lieben Gott läßt walten.
  - ie reich an Freude, Glück und Segen Ift, Schöpfer, deine schöne Welt! Im Sturm, im Sonnenschein und Regen Wirkt fort die Krast, die uns erhält, Die, nie veraltend, stets erneut, Mit tausend Gaben uns erfreut.
  - 2. Uns ging aus ber Berwefung hülle Das Samenkorn gebeihend auf; In Scheunen liegt der Felder Fülle, Dein Vaterauge ruhte drauf; Im Segen floß des Landmanns Schweiß, Und reiche Zinsen trug sein Fleiß.
  - 3. Du lenktest, Herr, der Winde Flügel,
    Des Regens und der Ströme Fluth;
    Du hieltest, Gott, des Blitzes Zügel,
    Der Elemente wilde Wuth;
    Schufst selbst die Schrecken der Natur
    Zu Zeugen deiner Güte nur.
  - 4. Froh können wir zum Himmel schauen;
    Was ist, das uns betrüben kann?
    Uns darf nicht vor der Zukunft grauen,
    Denn freundlich lächelt sie uns an,
    Und deine Huld und Vatertreu
    Bewährt sich täglich, stündlich neu.



- 2. Doch mäßigt euch in euren Thränen, Laßt nicht dem Kummer freien Lauf, Und sehet auch bei eurem Stöhnen Luf Gott, der sie euch nahm, hinauf! Und glaubt, ob es schon wehe thut, Ihr früher Tod ist ihnen gut!
- 3. Ihr habt durch ihren Tod verloren,
  Doch ihnen war ihr Tod Gewinn:
  Bum Himmel waren fie geboren;
  Bum Himmel nahm fie Gott dahin;
  Noch frei von Ungerechtigkeit,
  Nahm fie Gott in die Seligkeit.
- 4. Dort stehn sie nun vor Gottes Throne, Sind selig und von Uebeln sern; Ihr Schmuck ist eine Himmelskrone; Ihr größtes Glück: sie sehn den Herrn! Sie sehen Christi Herrlichkeit Nach einer kurzen Pilgrimszeit.
- 5. D, gönnet ihnen dieses Glücke Und tadelt Gottes Wege nicht: Wünscht sie nicht mehr zu euch zurücke, Denkt, wie der Christ auch denkt und spricht: Velodt sei Gott! denn was er thut, Ist weise, überlegt und gut.

- 6. Bald werbet ihr fie wieder sehen,
  Bald kommt auch euer Sterbetag!
  Dann sollt ihr sie auf ewig sehen;
  Folgt ihnen nur als Selge nach!
  O Gott! wie wird das Glück erfreun:
  Mit seinen Kindern selig sein!
- 753. Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.
  - Db Berge weichen, Hügel fallen, Weicht des Erbarmers Gnade nicht; Noch gilt sein Friedensbund uns Allen, Halt sest, mein Herz, was er verspricht! Liegt seine Hand noch schwer auf dir: Sie schlägt, dann heilt sie für und für.
- 2. Damit die Schlacke sich verzehre,
  Wirst er sein Gold in Feuersgluth,
  Sinst strahlt es zu des Meisters Shre.
  Im himmelsglanze rein und gut.
  Fühlst du die Gluth? halt aus und sei
  Nur unverzagt, der herr ist treu.
- 3. Das Blei nur, das dich erdwärts ziehet
  Berbrennt in Flammenläuterung;
  Dann bringt das Gold, von ihm durchglühet,
  Dir ewige Beseligung.
  Für jede Thräne, die hier rinnt,
  Dankt dort dem herrn sein selig Kind.

Dr. Bahnmeier.



- 2. Je größer Kreuz, je stärkrer Glaube; Die Palme wächset bei der Last; Die Süßigkeit sließt aus der Traube, Wenn du sie wohl gekeltert hast; Im Kreuze wächset uns der Muth, Wie Verlen in gesalzner Fluth.
- 3. Je größer Kreuz, je mehr Gebete;
  Geriebne Kräuter duften wohl;
  Wenn um das Schiff kein Sturmwind wehte,
  So fragte man nicht nach dem Pol;
  Wo kämen Davids Pfalmen her,
  Wenn er nicht auch versuchet wär?
- 4. Je größer Kreuz, je mehr Verlangen;
  Im Thale steiget man bergan;
  Wer durch die Wüsten oft gegangen,
  Der sehnet sich nach Canaan;
  Das Täublein sindet hier nicht Ruh,
  So slieht es nach der Arche zu.
- 5. Je größer Kreuz, je lieber Sterben;
  Man freut sich dann auf seinen Tod;
  Denn man entgehet dem Berderben,
  Es stirbt auf einmal alle Noth;
  Das Kreuze, das die Gräber ziert,
  Bezeugt, man habe triumphirt. B. Schmolke.

- \$15. Mel. D, bağ ich taufend Zungen hatte.
  - ir, milder Geber aller Gaben, Herr, dir gebühret Ruhm und Dank; Du hörst das Schrein der jungen Raben, So wie der Lerche Lobgesang; D, neige jett dein Ohr zu mir, Du sorderst Dank, ich danke dir.
- Du forgst nach treuer Bäter Beise
  Für alle Berke beiner Sand;
   Du, Herr! gibst allem Fleische Speise,
  Beschirmst und segnest jedes Land;
   Du liebest unveränderlich,
   Der Bösen selbst erbarmst du dich.
- 3. Der Erdfreis ist von beiner Güte, Bon beiner Weisheit ist er voll; Herr, unterweise mein Gemüthe, Wie ich dich würdig loben soll; Gib, daß mein Herz dich freudig liebt, Dich, der mir so viel Gutes giebt.
- 4. Kommt, preist des Schöpfers Huld und Stärke,
  Bringt seinem Namen Shre dar!
  Groß ist der Herr und seine Werke
  Sind herrlich, groß und wunderbar;
  Kommt, laßt und seine Wacht erhöhn!
  Der Berr ist aut, sein Lob ist schön.



- 2. Gott forgt für mich, ihm will ich trauen; Ich weiß gewiß, was mir gebricht, Werd ich in meinen Händen schauen, Sobald er nur sein Machtwort spricht; Drum bin ich jetzt und ewiglich Gar wohl versorgt: Gott sorgt für mich.
- 3. Gott forgt für mich an Seel und Leibe:
  Sein Wort ists, das die Seele nährt,
  Und wann ich mein Berufswerf treibe,
  Wird für den Leib mir Brod gewährt.
  Bohl. Dem, der ihm nur sestiglich
  Bertraut und glaubt: Gott sorgt für mich.
- 4. Gott forgt für mich in meinem Alter;
  Da hebt und trägt mich, der mich liebt;
  Denn immer bleibt er mein Erhalter,
  Der mir in Schwachheit Stärke gibt.
  Wie er noch niemals von mir wich,
  Weiß ich auch dann: Gott forgt für mich.
- 5. Gott forgt für mich auch in dem Sterben, Der Tod ist mir ein süßer Schlaf; In Christo setzt er mich zum Erben, Da mich sonst Fluch und Strase tras. Drum nimmt er meinen Geist zu sich An seine Rub: Gott sorat für mich.

- 678. Mel. Bu lieben bich von gangem Gergen.
  - es Leibes warten und ihn nähren, Mißfällt dir, o du Höchster, nicht. Muthwillig seinen Bau zerstören, Tas streitet wider meine Pflicht. D, mache dieser Pflicht mich treu Und stehe mir mit Weisheit bei.
  - 2. Sollt ich mit Vorsat Das verleten, Was du so wundervoll gemacht, Und nicht vielmehr es werth zu schäten, Mit weisem Ernste sein bedacht? O Schöpser, auch mein Leib ist dein; Wie dürst ich sein Zerstörer sein!
  - 3. Doch gib, daß ich nicht übertreibe, Was auf des Körpers Pflege zielt, Nein, stets in jenen Schranken bleibe, Die dein Gebot mir anbesiehlt. Des Leibes Wohl laß nie allein Tas Ziel von meinen Sorgen sein.
  - 4. Mein größter Fleiß auf dieser Erde
    Sei meinem Geiste, Gott, geweiht,
    Daß er zum Himmel weiser werde
    Roch hier in dieser Prüfungszeit.
    So wird sich Leib und Seele dein
    In alle Ewigkeit erfreun.
    3. S. Dietrich.



- 2. Die plöhlich eingebrochnen Zeiten, Die über alle Sinne gehn, Und übergroßen Seligkeiten, Wird unser Aug mit Freuden sehn: Wir werden sein wie Träumende, Bestürzt, obs in der That geschäh.
- 3. Dann unser Mund erfüllt mit Lachen, Und unsre Zung voll Ruhmgeschrei, Bon Tag zu Tage größer machen Des großen Königs Lieb und Treu: Zu loben und zu preisen ihn Mit Seraphin und Cherubin.
- 4. Erlös uns, herr! von ihren Banden; Das ist bir ja so leichte Sach, Mis wenn bu in den Mittagslanden

Bertrocknest einen seichten Bach. Warum, ach Herr! warum so lang Geschieht uns noch von Babel Drang?

- 5. Wann Gott sein Volk wird überspreiten Mit himmelsglanz und Freudenschein, So wird man sagen bei den heiden, Wozu die Welt wird Zeuge sein: Der herr hat große Ding gethan An ihnen, wie man schen kann.
- 6. Doch, eh man fieht die Ernt der Freuden, Ist es dein gnadenvoller Rath, Daß viele Thränen uns begleiten Und erst gescheh die Trauersaat: Ieht tragen wir, nach deinem Sinn, Zur Frucht den edlen Samen hin.

- 770. Mel. Sch bin getauft auf beinen Ramen.
  - Dir dank ich heute für mein Leben, Am Tage, da du mir es gabst; O Schöpser, was kann ich dir geben Dafür, daß du so oft mich labst! Durch deine Liebe bin ich hier, Mein Bater, dafür dank ich dir!
  - 2. Du haft mein Leben mir gefriftet, Mit Kraft und Stärke mich versehn Mit deinem Geift mich ausgerüftet, Lehrst mich in deinen Wegen gehn. Dies Alles, Heiland, schuld ich dir, Nimm nun auch meinen Dank dafür!
- 3. Dir, Gott, befehl ich Leib und Seele, So lang ich noch auf Erden bin, Hilf mir, daß ich des Wegs nicht fehle, Der nach dem himmel führet hin.
  Dort will ich mit der selgen Schar Dir besser danken immerdar!
- 809. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.
- Daß doch bei der reichen Ernte, Womit du, Höchster, uns ersreust, Ein Jeder froh empfinden lernte, Wie reich du, uns zu segnen, seist; Wie gern du unsern Mangel stillst Und uns mit Speis und Freud erfüllst.
- 2. Du siehst es gern, wenn beiner Güte,
  D Bater, unser Herz sich freut!
  Und ein erkenntliches Gemüthe
  Auch Das, was du für diese Zeit
  Uns zur Erquickung hast bestimmt,
  Mit Dank aus deinen händen nimmt.
- 3. So fommt benn, Gottes Hulb zu feiern, Konunt, Christen, laßt uns seiner freun, Und bei den angefüllten Scheuern Dem Herrn der Ernte dankbar sein. Ihm, der uns stets Bersorger war, Bringt neuen Dank zum Opfer dar.
- 4. Nimm gnädig an das Lob der Liebe,

  Das unser Herz dir, Bater, weiht:

  Dein Segen mehr in uns die Triebe

  Bum thätgen Dank, zur Folgsamkeit:

  Das Preis für deine Batertreu

  Auch unser ganzes Leben sei.

  E. Liebich.
- 962. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.
  - **E**s ift noch eine Ruh vorhanden Für jeden Gott ergebnen Geist: Wann er sich dieses Körpers Banden

- Nach Gottes Willen einft entreißt, Und dann nicht mehr so eingeschränkt, Als hier auf Erden, lebt und denkt.
- 2. Die, Herr, zu dieser Ruhe kommen, Wie selig sind doch alle Die; In deinen himmel aufgenommen, Ruhn sie von dieses Lebens Müh. Nach aller Last, die sie gedrückt, Wird ewig dann ihr Herz erquickt.
- 3. Wie Mütter ihre Kinder tröften, So segnet mit Zufriedenheit Auch deine Gnade die Erlöften Rach überstandner Prüfungszeit, Du selbst machst ihnen offenbar, Wie gut stets deine Kührung war.
- 942. Mel. Ich bin getauft auf beinen Namen.
  - Serr, beine Tobten werden leben,
    Mit neuen Leibern auferstehn.
    Du, Treuer, hast bein Wort gegeben;
    Das steht, wenn Sonn und Mond vergehn,
    Sinst geht ein Morgen auf mit Pracht
    Dann ist vorbei die Tobesnacht.
- 2. Allmächtiger, du kannst erwecken;
  Allgütiger, du wirst es thun!
  Was sollten uns noch Zweisel schrecken,
  Abenn wir in deiner Gnade ruhn?
  Einst wacht, wer hier sich Christo weiht,
  Auch mit ihm auf in Serrlichkeit.
- 3. Er starb, errang das Leben wieder Und lebt für uns im Himmelslicht; Er ist das Haupt, wir seine Glieder, Drum zagen wir im Tode nicht. Sein Leben, seine Gotteskraft Ists, was uns ewge Freiheit schafft.
- 4. Herr, wir sind bein! so spricht der Glaube Und schwingt in Hossnung sich zu dir; Du stehst zuletzt doch auf dem Staube Und russt: Wacht auf und kommt zu mir! O Jesu, unsre Zuversicht! Wir harren dein; du lässist und nicht.



- 2. Die Stunde wird nicht wieder kommen, Daß ich sie besser brauchen kann; Und was darinnen vorgenommen, Das ist und bleibet nun gethan: Uch! haben wir es recht bedacht? Und diese Zeit wohl zugebracht?
- 3. Sib, daß, o Gott, ich meine Stunden In deiner Furcht vollenden mag, So findet mich in Jesu Wunden Der allerlette Glockenschlag, Und ich verwechste meine Zeit Sanz fröhlich mit der Swigkeit.

.835. Mel. herr Jefu! lag mich ernftlich ringen.

- Die Woche gehet zwar zu Ende, Doch Gottes Batertreue nicht: Wohin ich meine Blicke wende, Schwebt sie vor meinem Angesicht. Ich leb, o Gott! allein durch dich; Du schütztest und erhieltest mich.
- 2. Mein Dank foll auf gen Himmel steigen Für beine große Gütigkeit: Bon ihr kann diese Woche zeugen, Wie meine ganze Lebenszeit: Die Hand, die mir viel Gutes gab, Wandt auch viel Böses von mir ab.

3. Soll ich noch länger auf ber Erbe Dein Pilgrim sein, so steh mir bei, Daß meine Seele frömmer werde, Mein Leben dir geheiligt sei: Laß, unverführt vom Reiz der Welt, Mich willig thun, was dir gefällt.

\$57. Mel. Berr Jefu! lag mich ernftlich ringen.

- ank bir, Beschützer meines Lebens!
  Du hast mich froh zurück gebracht;
  Ich slehte nicht zu dir vergebens;
  Du hast mich väterlich bewacht.
  Durch deine Gnade bin ich hier;
  Dein Schutz und Schirm war über mir.
- Nun fann ich wieber mit ben Meinen Mich beiner reichen Güte freun;
   Mit ihnen mein Gebet vereinen Und dir des Dankes Opfer weihn,
   Daß du mit beiner Baterhand
   Gefahr und Schaben abgewandt.
- 3. Sei nun gelobt, sei hoch gepriesen Für alles Gute, das du mir Auf meiner Reise hast erwiesen!
  Mein armes Lob gefalle dir!
  Dir will ich ganz mein Leben weihn;
  Laß ewig mich den Deinen sein.



- 2. Es kann vor Abend anders werben, Als es am frühen Morgen war; So lang ich leb auf dieser Erden, Schweb ich in steter Todsgefahr. Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Machs nur mit meinem Ende gut!
- 3. Herr! lehr mich stets mein End bedenken Und, ehe benn ich sterben muß, Die Seel in Jesu Tod versenken Und ja nicht sparen meine Buß! Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Machs nur mit meinem Ende gut!
- 4. Laß mich beizeit mein Haus bestellen,
  Daß ich bereit sei für und für
  Und sage frisch in allen Fällen:
  Herr, wie du willst, so schrists mit mir.
  Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut:
  Machs nur mit meinem Ende gut!
- 5. Ach Bater! beck all meine Sünde Mit dem Berdienste Jesu zu, Damit ich hier Bergebung finde Und dort die lang gewünsichte Ruh! Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: Machs nur mit meinem Ende gut! Em. Jul. Gr. Schwarzburg-Audolstabt.

- 898. Mel. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
  - Sch sterbe täglich, und mein Leben Gilt immer zu dem Grabe hin; Wer kann mir einen Bürgen geben, Ob ich noch morgen lebend bin? Die Zeit geht hin, der Tod kommt her, Ach, daß ich immer fertig wär!
- 2. Es kann vor Abend anders werben, Als es am Morgen mit mir war; Den einen Fuß hab ich auf Erden, Den andern auf der Todtenbahr; Ein einzger Schritt nur ift dahin, Wo ich der Würmer Speise bin.
- 3. Es schickt der Tod nicht immer Boten,
  Er kommt gar oft unangemeldt
  Und fordert uns ins Land der Todten,
  Wohl Dem, der Herz und Haus bestellt,
  Denn ewig Weh und ewig Glück
  Hängt oft an einem Augenblick.
- 4. Herr aller herren! Tod und Leben Haft du allein in beiner hand;
  Wie lange du mir Frist willst geben,
  Das ist und bleibt mir unbefannt;
  Hilf, daß ich jeden Glockenschlag
  Auf meinen Abschied benken mag. B. Schmotte.



- 2. Auf meinen Jesum will ich sterben,
  In seinen Bunden stirbt sichs gut;
  Er läßt mich nimmermehr verderben:
  Ich bin erkauft mit seinem Blut.
  Mein Jesus ist mein Trost allein,
  Auf Jesum schlaf ich selig ein.
- 3. Auf meinen Jesum will ich sterben;
  Brich immerhin, mein Herze, brich!
  Ich fürchte mich nicht vor dem Sterben,
  Mit seinem Blute stärkt er mich.
  Mein Jesus ist mein Trost allein,
  Auf Jesum schlaf ich selig ein.
- 4. Auf meinen Jesum will ich sterben,
  Er kommt, wann Alles mich verläßt.
  Er starb, das Leben zu erwerben,
  An ihn hält sich mein Glaube fest.
  Mein Jesus ist mein Trost allein,
  Auf Jesum schlaf ich selia ein.
- 5. Auf meinen Jesum will ich sterben, Durch ihn wird Sterben mein Gewinn; Den ganzen Himmel soll ich erben; Nimm, Herr, nimm meine Seele hin! Mein Jesus ist mein Trost allein, Auf Jesum schlaf ich selig ein. Nach S. Frank.

\$68. Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.

ib, Bater! in so trüben Tagen Und nur ben Sinn, auf dich zu sehn Und da, wo Andre trostlod zagen, Mit Zuversicht zu dir zu slehn: Weil doch nie Menschenhülse nützt, Wenn und dein starker Arm nicht schützt.

- Rein blinder Zufall herrscht auf Erben, Du bift es, der die Belt regiert; Laß jest auch Alles inne werden, Das deine Hand das Auder führt. Seid böse, Bölker, rüstet euch! Ist Gott für uns, so sehlt der Streich.
- 3. Drum fallen wir dir in die Arme,
  Du Bater der Barmherzigkeit,
  Und flehen demuthsvoll: Erbarme
  Dich über uns zur schweren Zeit;
  Laß Gnade doch für recht ergehn,
  So bleiben wir noch aufrecht stehn.
- 4. Und findet, Herr, bein weiser Wille Noch serner Züchtigungen gut: So sassen wir in frommer Stille Dennoch zu dir den frohen Muth, Daß du gewiß zur rechten Zeit Und zu erretten seist bereit.

- 813. Mel. Ber nur ben lieben Gott läßt walten.
  - Bir kommen, beine Huld zu feiern,
    Bor beinem Antlit uns zu freun,
    Bei reichlich angefüllten Scheuern
    Dir, Herr ber Ernte, Dank zu weihn.
    Der du mit milber Baterhand
    Aufs Neu gesegnet unser Land.
- 2. Dein Lob, bas wir gerührt verfünden, Nimm es, o Bater, gnädig an, Und tiefer stets laß uns empfinden, Wie viel du Gutes uns gethan, Auf das der Dank für deine Treu Sin dir geweihtes Leben sei.
- 3. Und wie du selber nur aus Liebe Uns schenkest unser täglich Brod, So weck in uns des Mitleids Triebe, Laß sühlen uns der Brüder Noth; Und weil du reich und Arme liebst, So dien auch beiden, was du giebst.
- 4. Der Lift des Feindes wollft du wehren, Wenn er geschäftig Unkraut streut; Die Frucht des Wortes laß sich mehren Zu deinem Ruhme weit und breit, Damit am großen Erntetag Ein Jeder Garben bringen mag. C. Liebich.



- 2. Ich wüßte nicht, wo ich vor Jammer bliebe, Denn wo ist so ein Herz, wie beins, voll Liebe? Du, du bist meine Zuversicht alleine, Sonst weiß ich keine.
- 3. Drum bank ich dir aus tiefstem Herzensgrunde, Daß du nach deinem hohen Gnadenbunde Auch mich zu deiner Blutgemeinde brachtest Und selig machtest.





- 2. Dies sei mein Theil,
  Dies soll mir Niemand rauben.
  Sin reines Herz
  Bon ungefärbtem Glauben,
  Der Kriede Gottes nur ist Beil.
- 3. Was kann im Glück
  Den Werth des Glücks erhöhen,
  Ein ruhig Herz
  Berfüßt im Wohlergehen
  Dir jeden frohen Augenblick.
- 4. Was kann im Schmerz Den Schmerz ber Leiben stillen, Im schwersten Kreuz

- Mit Freuden dich erfüllen? Ein in dem Herrn zufriednes Herz.
- 5. Im herzen rein, hinauf gen himmel schauen, Und sagen: Gott, Du Gott bist mein Vertrauen Welch Glück, o Mensch, kann größer sein ?
- 6. Sieh, Alles weicht,
  Bald wirft du sterben müssen;
  Was wird alsdann
  Dir deinen Tod versüßen?
  Ein gut Gewissen macht ihn leicht.



- 2. Er will und sprichts,
  So sind und leben Welten,
  Und er gebeut,
  So sallen durch sein Schelten
  Die himmel wieder in ihr Nichts.
- 3. Licht ift sein Kleid, Und seine Wahl das Beste. Er herrscht als Gott, Und seines Thrones Beste Ist Wahrheit und Gerechtigkeit.
- 4. Unendlich reich, Sin Meer von Seligkeiten, Ohn Anfang Gott, Und Gott in ewgen Zeiten! Herr aller Welt, wer ist dir gleich?

- 5. Er ift mir nah, Ich sitze ober gehe; Ob ich ans Meer, Ob ich gen Himmel slöhe, So ift er allenthalben da.
- 6. Er kennt mein Flehn Und allen Rath der Seele; Er weiß, wie oft Ich Gutes thu und fehle, Und eilt, mir gnädig beizustehn.
- 7. Nichts, nichts ift mein, Das Gott nicht angehöre. Herr, immerbar Soll beines Namens Chre, Dein Lob in meinem Munde sein!

Ch. F. Gellert.



- Heilig ift bein ganges Wesen,
   Und kein Böses ist an dir;
   Ewig bist du so gewesen,
   Und so bleibst du für und für;
   Was dein Wille wählt und thut
   Ist untabelhaft und gut,
   Und mit beines Urmes Stärke
   Wirfst du stets vollkommne Werke.
- 3. Herr! du willst, daß deine Kinder Deinem Bilde ähnlich sein.
  Nie besteht vor dir der Sünder,
  Denn du bist vollkommen rein;
  Du bist nur der Frommen Freund,
  Allem Bösen bist du seind;
  Wer beharrt in seinen Sünden,
  Kann vor dir nicht Gnade sinden.
- 4. D, so laß uns nicht verscherzen, Was du uns hast zugedacht, Schaffe in uns reine Herzen, Töbt in uns der Sünde Macht!

- Denn was find wir, Gott, vor dir? Du bift heilig, aber wir Sind verderbt und wer kann zählen Großer Gott, wie oft wir fehlen!
- 5. Uns von Sünden zu erlösen,
  Sabst du deinen Sohn dahin;
  O so reinige vom Bösen
  Durch ihn unsern ganzen Sinn.
  Gib uns, wie dein Bort verheißt,
  Gib uns deinen guten Geist,
  Daß er unsern Geist regiere
  Und in alle Wabrbeit fübre.
- 6. Jebe Neigung und Begierbe,
  Jede That sei dir geweiht;
  Unsers Wandels größte Zierbe
  Sei rechtschaffne Heiligkeit!
  Mach uns deinem Bilde gleich;
  Denn zu deinem Hinmelreich
  Wirst du, Herr, nur die erheben,
  Die im Glauben heilig leben.

Rach Zimmermann.



- 2. Nun, so fang boch an zu schreien:

  Jesu! ach erbarm bich mein!

  Sollte bich es wohl gereuen?

  Nein, du kannst hier selig sein.

  If die Sündenlast gleich schwer,

  Jesus ruft dich zu sich her:

  Eile nur zu ihm zu kommen,

  Du wirst wahrlich ausgenommen.
- 3. Aber, Sünder, wirst du leben Fort in deiner bösen That
  Und der Gnade widerstreben,
  Ach, so ist für dich kein Rath!
  Es bleibt dir in Swigkeit
  Fluch und Hölle zubereit't;
  Statt den Hinnel zu ererben,
  Eilest du selbst in Berdenben!
- 118. Mel. O was für ein felges Leben.
  Pommt, ihr Menschen! laßt euch lehren, Kommt und lernet allzumal, Welche Die sind, die gehören Zu der rechten Weisen Zahl,

- Und die billig Jedermann Als verständig siehet an, Obgleich Biele sie verletzen Und ihr Thun für Thorheit schätzen.
- 2. Weise sind, die sich selbst kennen, Wie so gar verderbt sie sind; Die sich selber Thoren nennen Und empfinden, wie so blind Beides Wille und Berstand, Weil sie sich von Gott gewandt; Die sich ihrer Thorheit schämen Und zur Buße sich bequemen.
- 3. Weise sind, die Christum wissen Durch des Geistes Glaubenslicht, Die ihn als die Weisheit küssen, Der es nie an Licht gebricht; Die die Weisheit dieser Welt, Und was sonst die Welt hoch hält, Fahren lassen aus den Sinnen, Um nur Christum zu gewinnen.

3. G. heermann.



- Jesus Nam, mich ganz burchfüße, Mach mein frankes Herz gesund!
   Sanste Liebe, komm, burchfließe Meine Kräfte, meinen Grund,
   Daß ich sanst, gelassen, klein
   Und geschmeidig möge sein;
   Daß man mög aus meinem Besen
   Deine süße Liebe lesen.
- 3. Jesus Nam, du Perl der Seelen,
  D wie köstlich bist du mir!
  Dich will ich zum Schatz erwählen;
  Was ich wünsch, ist ganz in dir:
  Gnade, Kraft und Heiligkeit,
  Leben, Ruh und Seligkeit,
  Dieser Name, dieser neue,
  Swig meine Seel erfreue.
  S. Tersteegen.

156. Mel. Jesus Ram, du höchster Name. Preiset Gott in allen Landen! Jauchze, du erlöste Schar! Denn der Herr ist auserstanden, Der für uns gestorben war.

- herr! du hast durch beine Macht Das Erlösungswerk vollbracht; e Du bist aus der Angst gerissen, Daß wir ewge Ruh genießen.
- 2. Du, du haft die Gruft verlassen,
  Da der Sabbath war vorbei,
  Daß wir wohl zu herzen fassen,
  Wie der Tod der Frommen sei.
  Ruhe nach vollbrachtem Lauf;
  Dann schließst du die Gräber auf,
  Und wann sie daraus erstanden,
  Ist ein Sabbath noch vorhanden.
- 3. Jefus, mein Erlöfer, lebet,
  Welches ich gewißlich weiß.
  Gebet, ihr Erlöften, gebet
  Seinem Namen Dant und Breis!
  Kommet her zu feiner Gruft,
  Hört die Stimme, die da ruft:
  Jefus, unser Haupt lebt wieder,
  Durch ihn leben seine Glieder.



- 2. Treiben dich die Meereswellen Auf der wilden tiefen See; Wollen fie dich gar zerschellen, Mußt du rusen ach und weh! Schweigt dein Heiland still dazu, Gleich als in der sansten Ruh: Zion, laß dich nicht bewegen, Solche Fluth wird sich schon legen.
- 3. Berg und Felsen mögen weichen,
  Ob sie noch so selt da stehn;
  Ja, die ganze Welt deßgleichen
  Möchte gar auch untergehn;
  Dennoch hat es keine Roth
  In dem Leben und im Tod:
  Zion, du kannst doch nicht wanken
  Aus den wohlgesasten Schranken.
- 4. Dräut man dir mit Schmach und Banden, Mit viel Qual und Herzeleid: Si, du wirst doch nicht zu Schanden, Denk nur an die Swiakeit;

Sei vielmehr recht wohlgemuth, Wenn man dir gleich Solches thut: Zion, Gott wird dich schon stärken, Dieses mußt du eben merken.

267. Me I. Berte munter, mein Gemuthe.

Wie die Frühlingsblumen blühen In der Sonne mildem Glanz, Also will uns Gott erziehen Sich zu einem Blumenkranz. Segnend lockt und ruset er Alle Kinder zu sich her; Alle sollen ihn erkennen, Heiland ihn und Bruder nennen.

2. Komm benn, Herr des etwgen Lebens, Tritt in unsern Kreis hinein! Hilf und laß uns nicht vergebens Deines Wortes Schüler sein. Nimm der treuen Lehrer wahr Und mit ihr der Schüler Schar, Laß die Schule wohl gedeihen Und dein Herz sich unsere freuen.



- 2. Laß auf jedem meiner Wege

  Teine Weisheit mit mir sein,

  Wenn ich bange Zweisel hege,

  Deine Wahrheit mich erfreun.

  Lenke kräftig meinen Sinn

  Auf mein wahres Wohlsein hin.

  Lehrst du mich, was recht ist, wählen,

  Werd ich nie mein Beil versehlen.
- 3. Heilige des Herzens Triebe,
  Daß ich, meinem Gott getreu,
  Ihn stets über Alles liebe;
  Daß mir nichts so wichtig sei,
  Als in seiner Huld zu stehn;
  Seinen Namen zu erhöhn,
  Seinen Willen zu vollbringen,
  Müsse mir durch dich gelingen. G. Hoffmann.

279. Mel. Geift vom Bater und vom Sohne.

Wohl bem Menschen, der nicht wandelt In gottloser Leute Nath! Wohl Dem, der nicht unrecht handelt Noch tritt auf der Sünder Pfad; Der ber Spötter Freundschaft fleucht Und von ihren Sitzen weicht, Der hingegen liebt und ehret, Was uns Gott vom Himmel lehret.

- 2. Wohl bem, ber mit Luft und Freuben Das Gesetz bes Höchsten treibt Und hier, als auf grünen Weiben, Tag und Nacht verharrend bleibt! Dessen Segen wächst und blüht Wie ein Palmbaum, den man sieht Bei den Flüssen an den Seiten Seine frische Aweig ausbreiten.
- 3. Also wird gedeihn und grünen,
  Wer in Gottes Wort sich übt,
  Luft und Erde wird ihm dienen
  Bis er reife Früchte gibt.
  Seine Blätter werden alt
  Und doch niemals ungestalt;
  Gott gibt Glück zu seinen Thaten,
  Was er macht, muß wohl gerathen.

4. Aber wen die Sünd erfreuet, Deffen Glück kann nicht bestehn; Wie die Spreu vom Wind zerstreuet, Wird er plöhlich untergehn. Kommt der Herr und hält Gericht, Dann besteht der Sünder nicht. Summa: Gott liebt alle Frommen, Doch der Böse muß umkommen.

P. Gerhardt.



- Jh verehre dich, o Liebe,
   Taß du dich erbarmet haft,
   Und auß freiem, reinem Triebe
   Den allweisen Rath gefaßt,
   Der im Fluch versentten Welt
   Durch ein theures Lösegelb,
   Turch des eignen Sohnes Sterben
   Gnab und Kreibeit zu erwerben.
- 3. D, ein Rathichluß voll Erbarmen,
  Boller Hulb und Freundlichteit!
  Welcher uns hülflosen Armen
  Gnade, Trost und Hülfe beut.
  Liebe, die des Sohns nicht schont,
  Der in ihrem Schooße wohnt,
  Um die Sünder zu erretten
  Aus den schweren Sündenketten.
- 4. Doch, du haft, o weise Liebe,
  Eine Ordnung auch bestimmt,
  Daß ein Jeder darin bliebe,
  Der am Segen Antheil nimmt.
  Rur wer an den Mittler gläubt
  Und ihm treu ergeben bleibt,
  Der soll nicht verloren gehen,
  Sondern heil und Leben sehen.
- 5. Da du Niemand zum Berderben Ohne Grund verbannet haft, Tragen Sünder, wenn sie sterben, Ihrer eignen Bosheit Last. Wer nicht glaubt an deinen Sohn, Der hat Fluch und Tod zum Lohn. Sein muthwillig Widerstreben Schließt ihn aus vom heil und Leben.

3. 3. Rambach.



- 2. Herr, du bift so groß und mächtig,
  Ich nur Erde, Staub und Koth;
  Du bist ewig, reich und prächtig,
  Ich voll Dürstigkeit und Noth;
  Du voll Licht und Herrlichkeit,
  Ich voll Nacht und Dunkelheit;
  Du bist heilig, ich verdorben;
  Du das Leben, ich erstorben.
- 3. Dennoch, o ber großen Inaden!
  Werd ich zu dem Hochzeitmahl
  Als ein Gaft von dir geladen;
  Ich soll in des Himmels Saal,
  Dort bei dir, o Gotteslamm!
  O mein Herr und Bräutigam!
  Mit der Engel Chor und Reihen
  Ewig mich an dir erfreuen.
- 4. D du großer Herr und König!
  Du rufft selber: Komm herbei!
  Ach, ich bin ja viel zu wenig
  Aller beiner Lieb und Treu:

- Meine Schwachheit danket dir Niemals würdig gnug dafür; Rühr und lehr mich selbst die Proben Solcher Gnade recht zu loben.
- 5. Gib, daß mich dies Weltgetümmel,
  Das wie Rauch und Schatten flieht
  Nicht von jenem Mahl und himmel,
  Bon des Lammes hochzeit zieht.
  Zieh mir an das hochzeitskleid,
  Wahre herzensheiligkeit,
  Daß ich bei dem herrn der Ehren
  Wohnen möge ohn Aufhören. 5. G. Reuß.

209. Me l. Werbe munter, mein Gemüthe.

Der du uns als Bater liebest,
Treuer Gott! und deinen Geist
Denen, die dich bitten, giebest,
Ja, uns um ihn bitten heißst;
Demuthsvoll fleh ich zu dir:
Bater, send ihn auch zu mir,
Daß er meinen Geist erneue
Und mich dir zum Tempel weibe.

- 2. Ewge Quelle wahrer Güter,
  Sochgelobter Gottes-Geift,
  Der du menschliche Gemüther
  Besserft und mit Trost erfreust!
  Nach dir, Herr, verlangt auch mich,
  Ich ergebe mich an dich,
  Mache mich, zu Gottes Preise,
  Seilia und aum Simmel weise.
- 3. Geift des Friedens und der Liebe!
  Bilbe mich nach deinem Sinn,
  Daß ich Lieb und Sanftmuth übe
  Und mirs rechne zum Gewinn,
  Wenn ich je ein Friedensband
  Knüpfen kann, wenn meine Hand
  Bur Erleichtrung der Beschwerden
  Kann dem Nächsten nüglich werden.

Beilig und zum himmel weise. Zollikofer. 326. Mel. D was für ein felges Leben! I. M. B. 1. Sna = be al = le Gna = den! Bei = fet das nicht Gü = tig = feit. uns Je = jus selbst ge-la Žų dem Tisch, den be = reit't! Dak = den er ifts, ber und ruft zu Gaft, ler Ul = lem Daß wir al Sor-gen = laft, Sün = ben = fluch ent = nom = men. In ben Sim-mel mö-gen fom men.

- 2. Er, der Heiland, will uns speisen Und auch selbst die Speise sein; Heibet das nicht Gnad erweisen?
  Ist er nun nicht dein und mein?
  Sollten wir an seinem Heil
  Nun hinfort nicht haben Theil,
  Da er unser so gedenket,
  Daß er sich uns selber schenket?
- 3. Herr! bu hast dich hingegeben Unsertwegen in den Tod, Daß wir möchten wieder leben, Frei von Sündenstraf und Noth:

Aber deiner Liebe Macht Hat dich auch dahin gebracht, Daß du selbst wirst Trank und Speise: O der nie erhörten Weise!

3. Pauli.

4. Ach, du wollest mich begaben
Mit dir selbst, o himmelsbrod,
Und mit reichem Trost mich laben
Wider alle Sündennoth.
Ach, laß deine Lebensquell
Mich auch machen weiß und hell,
Tränse mich, daß ich nicht sterbe,
Sondern mit dir ewig erbe.



- 2. Zage nicht, betrübte Seele!

  The Sin Clend noch so groß;

  Steig aus deiner Schwermuthshöhle,

  Sink vertraut in Jesu Schooß

  Und lehn dich an seine Brust:

  So verwandeln sich in Lust

  Deiner Seele bittre Schwerzen,

  Rube schentt er beinem Berzen.
- 3. Nur in Jesu wird gesunden
  Trost, wenn sonst nichts trösten kann;
  Nach den trüben Jammerstunden
  Bricht ein schöner Morgen an:
  Das durch Reu zerrissne Herz
  Nubet aus nach Kamps und Schmerz
  Und mit süßem Trost und Frieden
  Labet Jesu Huld die Müden.
  C. C. Koch.

335. Mel. Kommt, ihr tiefbetrübten herzen.
Infruchtbare Feigenbäume,
Sünder in dem Sündenstand,
Laßt doch fahren eure Träume!
Leget auf das herz die hand:

- Fragt euch ernstlich, ob ihr nicht Reif schon wäret zum Gericht? Db die Drohung voller Grauen Euch nicht drohet abzuhauen?
- 2. habt ihr Früchte wohl getragen
  In dem Weinberg unsers herrn?
  Sündenfrüchte, müßt ihr sagen,
  Denn die trägt der Sünder gern.
  Suer Gutes, das ihr rühmt,
  Ist mit eitlem Schein verblümt.
  Wer fein neues herz erworben,
  Ist noch durch und durch verdorben.
- 3. Ach, so thut boch ernstlich Buße,
  Bringet wahrer Reue Frucht!
  Nur wenn ihr bem herrn zu Tuße
  Enade zur Bergebung sucht
  Und so lange slehend ringt,
  Bis ihr durch Erneurung dringt
  In das neue Geistesleben,
  Dann nur bringt ihr Früchte eben!

G. Füßle.



2. Zwar es ift mir nicht verborgen, Was die Lieb oft nach fich zieht: Schmach, Berfolgung, Roth und Sorgen, Kreuz und Armuth bringt sie mit. Ja, wenn er, mein Beiland, will, Aft kein bittrer Tod zu viel! Doch es fomme noch so trübe: Der am Kreuz ift meine Liebe!

- 3. Lieber wähl ich folche Plage Und der Liebe schweren Stand, Als ohn ihn die beften Tage Und der Ehre eitlen Tand. Beikt mich immer wunderlich. Spotte man auch über mich, Daß ich, was er haßt, nicht übe,-Der am Kreuz ist meine Liebe!
- 4. Diese Liebe lobnet endlich, Kührt zu ihm ins Laterhaus, Ift zur letten Zeit erkenntlich Und theilt Kränz und Kronen aus.

Ach, ach wollte Gott, daß doch Alle Welt dereinst sich noch Dieses in das Herz einschriebe: Der am Kreuz ist meine Liebe.

3. E. Greding.

504. Mel. Der am Kreuz ist meine Liebe.

seht nun beim in eure Sütten, Theure Seelen, Gott mit euch ! Folgt dem Lamm auf allen Tritten, Bis ihr kommt ins himmelreich; Jesus gebt euch ja voran. Führt euch immer himmelan. Sucht ihn immer mehr zu lieben. Euch im Glauben recht zu üben.

2. Saltet fest das Wort im Bergen, Jefus fei ftets euer Licht; Macht euch manche Noth auch Schmerzen, Tragt, es währt so lange nicht. Stehet auf und sprecht mit mir: Jesu, ja, wir folgen bir, Du, o heiland aller Sünder, Segne, fegne beine Rinder.

Dräger.



- 2. Soll nun dies an euch geschehen,
  So bekämpset Fleisch und Blut;
  Und der Welt zu widerstehen,
  Rüstet euch mit Kraft und Muth.
  Gottes Wille muß allein
  Eures Lebens Richtschnur sein,
  Wag es dem bethörten Herzen
  Freude bringen oder Schmerzen.
- 3. Selig, wer im Glauben kämpfet,
  Selig, wer im Kampf besteht,
  Wer des Fleisches Lüste dämpfet
  Und den Reiz der Welt verschmäht.
  Unter Christi Kreuzesschmach
  Jaget man dem Frieden nach.
  Wer den himmel will ererben,
  Muß zuvor mit Christo sterben.
- 4. Sich der Welt noch gleich zu stellen, Findet nicht bei Christen statt, Denn es schwächt in allen Fällen Unsern Geist und macht ihn matt.

- Auf der schmalen Glaubensbahn Kommt man keinen Schritt, voran, Wenn man mit getheiltem Herzen Will mit Welt und Sünde scherzen.
- 5. Zittern will ich vor der Sünde Und dabei auf Jesum sehn, Daß ich seinen Beistand finde In der Gnade zu bestehn; Uch, mein Heiland! geh doch nicht Mit mir Armen ins Gericht; Gib mir deines Geistes Waffen, Meine Seligkeit zu schaffen.
- 6. Amen! es geschehe, Amen!
  Gott versiegle dies in mir,
  Auf daß ich in Jesu Namen
  So den Glaubenskamps vollführ.
  Er verseihe Kraft und Stärk
  Und regiere selbst das Werk,
  Daß ich wache, bete, ringe
  Und also zum Himmel dringe. 2. A. Gotter.



- Schreibe beine blutgen Bunben, Jesu, in mein Herz hinein,
   Daß sie mögen alle Stunden
   Bei mir unvergessen sein.
   Du bist doch mein schönstes Gut,
   Da mein ganzes herz nur ruht.
   Laß mich stets zu beinen Füßen
   Deiner Liebe Sulb genieken.
- 3. Dich will ich umfangen halten, herr, so sest ich immer kann. Schau, o schau mein Händefalten Und mich selber freundlich an, Bon des hohen Kreuzes-Baum, Und gib meiner Bitte Raum; Sprich: Laß all dein Trauern schwinden, Ich, ich tilg all deine Sünden. p. Gerhardt.

620. Mel. D, was für ein felges Leben.

Prange, Welt, mit beinem Wissen, Das du jetzt so hoch gebracht; Ich kann beine Weisheit missen, Die mehr Welt als himmel acht't. Meines Jesu Kreuz und Pein Soll mein liebstes Wissen sein: Weiß ich das in wahrem Glauben, Wer will mir den Himmel rauben?

- 2. Andre mögen Weisheit nennen,
  Was hier in die Augen fällt;
  Ob sie Den schon nicht erkennen,
  Dessen Weisheit Alles hält:
  Mir soll Christi Tod und Bein
  Meine Kunst und Beisheit sein;
  Das Geheimniß seiner Liebe
  Sitz, wo ich mein Wissen übe.
- 3. Jefu, du, mein wahres Leben!
  Romm und unterweise mich;
  Dir will ich mich ganz ergeben,
  Daß ich wisse nichts als dich.
  Allerliebste Wissenschaft!
  Ach, beweise deine Kraft,
  Daß ich einzig an dir hange
  Und nichts, als nur dich, verlange. J. Job.



- 2. Sei getreu in beinem Leiben Und laß dich kein Ungemach, Keine Noth von Jesu scheiben; Murre nicht in Weh und Uch! Denn du machest beine Schuld Größer nur durch Ungeduld. Selig ist, wer willig träget, Was sein Gott ihm auserleget!
- 3. Sei getreu in beinem Glauben!
  Laß dir dessen serzen rauben;
  Ja nicht aus dem Herzen rauben;
  Halte treulich deinen Bund,
  Den dein Gott durchs Wasserbad
  Fest mit dir geschlossen hat.
  Uch, du gingest ja verloren,
  Wenn du treuloß ihm geschworen!
- 4. Sei getreu in beiner Liebe Gegen Gott, der dich geliebt! Auch die Lieb am Nächsten übe, Wenn er dich gleich oft betrübt;

- Denke, was dein Heiland that, Als er für die Feinde bat! Du mußt, soll dir Gott vergeben, Auch verzeihn und liebreich leben.
- 5. Bleibe treu in beinem Hoffen!
  Traue fest auf Gottes Wort;
  Hat dich Kreuz und Noth betroffen,
  Und Gott hilft nicht alsofort,
  Hoff auf ihn doch festiglich!
  Sein Herz bricht ihm gegen dich,
  Seine Hülf ift schon vorhanden;
  Hoffnung machet nie zu Schanden.
- 6. Nun wohlan, so bleib im Leiben,
  Glauben, Liebe, Hoffnung fest!—
  Ich will treu sein bis zum Scheiben,
  Weil mein Gott mich nicht verläßt.
  Herr, ben meine Seele liebt,
  Dem sie sich im Kreuz ergiebt,
  Sieh, ich fasse beine Hände:
  Hill mir treu sein bis zum Ende!

B. Prätorius.



- 2. Weisheit ift es: Chriftum ehren,
  Ihm als heiland ganz vertraun,
  So auf seine Stimme hören,
  So auf seinen Wandel schaun,
  Daß man falsche Wege flieht
  Und mit Siser sich bemüht,
  Seinem Vilde hier auf Erden
  Immer ähnlicher zu werden.
- 3. Weisheit ift es: Gottes Inade
  Sich zu seinem Ziel ersehn
  Und auf seiner Wahrheit Pfade
  Ewgem Heil entgegen gehn;
  Gern nach Gottes Willen thun,
  Froh in seiner Fügung ruhn,
  Und wenn Leiden uns beschweren,
  Ihn durch frohe Hossinung ehren.
- 4. Weisheit ist es: stets bedenken, Daß wir hier nur Bilger sind, Und sein Herz auf Das nur lenken, Was nicht mit der Zeit verrinnt:

Seine Augen unverwandt Nach dem ewgen Baterland Richten und mit Sifer ftreben, Für die Ewigkeit zu leben.

Nach Freylinghausen.

505. Mel. Schaffet, schaffet, Menschenkinder.

- The mie schön ifts, liebe Brüber!

  Wenn man Jesu Rähe spürt,

  Wenn uns hier als seine Glieber

  Jesu Liebe tief gerührt!

  Da ist Friede in der Brust,

  Und da fühlt man neue Lust,

  Fortzuwandern auf dem Psade,

  Stark gemacht durch seine Gnade.
- 2. Haltet fest an dieser Gnade,

  Traut dem Herrn, er läßt euch nicht;

  Geht und folget immer grade

  Betend ihm, dem ewgen Licht!

  Steht von nun an nicht mehr still;

  Höret, was der Heiland will:

  Selig will ich euch vollenden,

  Alles Kreuz und Slend enden.



- 2. Wenn boch alle Seelen müßten,
  Wie es Dem so wohl ergeht,
  Welcher in der Zahl der Christen,
  Wahrer Glieder Jesu steht!
  Da geht man in seinem Glück
  Jumer fort und nie zurück;
  Man ist auf dem Lebenspfade
  Und nimmt immer Gnad um Gnade.
- 3. Wären wir boch völlig seine!
  Regte sich boch keine Kraft,
  Da ber Heiland nicht alleine,
  Was sie wirkte, selbst geschafft!
  Jesu! richte unsern Sinn
  Ungetheilt auf dich nur hin,
  Dann belebt uns deine Wahrheit
  Und das Auge wird voll Klarheit.
- 4. Bring uns völlig in die Schranken, Die dein Liebesrath gesett; Weder Worte noch Gedanken Werden sonst für gut geschätt.

Herr! nur wer auf beiner Spur Geht als neue Kreatur, Kann dich lieben und erhöhen Und in deine Freud eingehen. A. A. Rothe.

624. Mel. Kommt, ihr tiesbetrübten Herzen. Jas, was christlich ift, zu üben,

Nimmst du, Menschenkind, zu leicht;
Ist dir nichts zurückgeblieben?
Haft du denn das Ziel erreicht?
Traue nicht dem salschen Schein,
Willst du nicht betrogen sein:
Hast du Alles wohl erwogen,
Dich auf Gottes Wort bezogen?

- 3. Nein, es ist ein göttlich Wesen,
  Eine geisterfüllte Kraft:
  Bon der Welt sein auserlesen,
  Tragen Christi Jüngerschaft;
  Ohne Schatten, Schaum und Spreu
  Zeigen, daß man himmlisch sei!
  Wer aus Gott ist neugeboren,
  Ist in diese Zabl erkoren.
- 4. Seele! willst du recht erlangen,
  Was dich Christo ähnlich macht,
  Und nicht an dem Neußern hangen;
  Meid der Worte Schein und Pracht!
  Nichte auf das Herz dein Aug,
  Prüse, ob es etwas taug;
  Durch Berleugnung mußt du gehen,
  Willst du Gottes Reichthum sehen!

Ist in diese Bahl erkoren. Sedinger. 667. Mel. Schaffet, schaffet Menschenkinder. Frang. Bolfemeife. geh = rest Keusch-heit, Zucht und from = me Scheu, weh = rest Schnösde Lust und Schwelge = rei! geh 1. Seil = ger Gott, ber bu Бe Der du haf = sest und ver der See = Ien Sei = land Mch. durch Je = sum Christ, Der ift: Ma = che mich ibm aleich fin = = net. Was der Welt-sinn auch gin ge be

- 2. Tilg in mir die schnöben Triebe,
  Tödte das verderbte Fleisch;
  Gib mir deine Furcht und Liebe,
  Tadurch mach mich rein und keusch.
  Hemme du der Lüste Lauf,
  Bieh mein Herz zu dir hinauf,
  Daß es nicht am eitlen kebe,
  Sich der Wollust nicht ergebe!
- 3. Gottes Geift wird schon betrübet Durch ein einzig schandbar Wort, Und wer sich in Lüsten übet, Treibt ihn völlig von sich fort.

- Wollust machet Sorg und Gram, Bringet uns in Schand und Scham; Die in solchen Sünden sterben, Können nicht dein Reich ererben.
- 4. Darum, herr der reinen Scharen,
  Laß mir deines Geistes Kraft
  Und die Gnade widersahren,
  Die ein reines herze schaft!
  Sei du meines herzens Gast,
  Mach die Sünde mir verhaßt;
  Auch entziehe mich bei Zeiten
  Sündlichen Gelegenheiten!

I. Fabricius.



- 2. Meine Saat, die ich gejäet,
  Bird zur Freude wachsen auß;
  Bann die Dornen abgemähet,
  So trägt man die Frucht nach Hauß;
  Bann das Wetter ist vorbei,
  Bird der Himmel wieder frei;
  Rach dem Kämpsen, nach dem Streiten
  Kommen die Erquickungszeiten.
- 3. Unser Weg geht nach den Sternen,
  Der mit Leiden ist besetht;
  Hier muß man sich nicht entsernen,
  Ob er gleich mit Blut benetht.
  Bu dem Schloß der Ewigkeit
  Kommt tein Mensch hin ohne Streit;
  Die in Salems Mauern wohnen,
  Beigen ihre Dornenkronen.
- -4. Es find wahrlich alle Frommen, Die des himmels Klarheit fehn, Aus viel Trübsal hergekommen; Darum siehet man sie stehn

Bor des Lammes Stuhl und Thron, Brangend in der Ehrenkron Und mit Palmen ausgezieret, Weil sie alücklich triumphiret.

5. Darum trage beine Ketten,
Meine Seel, und bulde bich;
Gott wird bich gewiß erretten,
Das Gewitter leget fich:
Nach bem Blitz und Donnerschlag
Folgt ein angenehmer Tag:
Auf ben Abend folgt der Morgen
Und die Kreude nach den Sorgen.

749. Mel. Berbe munter, mein Gemuthe.

ann der Herr einft die Gesangnen Ihrer Bande ledig macht,
D, dann schwinden die vergangnen Leiben, wie ein Traum der Nacht.
Dann wird unser Herz sich freun,
Unser Mund voll Lachens sein;
Jauchzend werden wir erheben
Den, der Freiheit uns gegeben.

- 2. Herr! erhebe beine Rechte,
  Richt auf uns den Baterblick;
  Rufe die zerstreuten Knechte
  In das Baterhaus zurück.
  Ach, der Psad ist steil und weit;
  Kürze unsre Pilgerzeit,
  Führ uns, wann wir treu gestritten,
  In des Friedens stille Hütten.
- 3. Ernten werden wir mit Freuden,
  Was wir weinend ausgefät;
  Jenseits reist die Frucht der Leiden,
  Und des Sieges Palme weht.
  Unser Gott auf seinem Thron,
  Er, er selbst ist unser Lohn;
  Die ihm lebten, die ihm starben,
  Bringen jauchzend ihre Garben.

Beller.



- 2. Laß mich einem Felsen gleichen,
  Der in Sturm und Wellen steht;
  Laß mich nicht zurücke weichen,
  Wenn mich Noth und Tod umfäht.
  Sei mein Unker, der nicht bricht,
  Sei mein Stern und helles Licht,
  Daß ich nie von dir mich scheide
  Und am Glauben Schissbruch seide.
- 3. Es ist gut, ein Christ zu werben, Besser noch, ein Christ zu sein; Doch ben besten Ruhm auf Erden Gibt der herr nur Dem allein,

- Der ein Chrift beständig ble ibt Und den Kampf zum Siege treibt; Solchen wird mit ewgen Kronen Christus droben einst belohnen.
- 4. Laß mich halten, was ich habe,

  Daß mir nichts die Krone nimmt.
  Es ist deines Geistes Gabe,

  Daß mein Glaubensdocht noch glimmt;

  Lösche nicht das Fünklein aus,

  Mach ein helles Feuer braus;

  Laß es ungestöret brennen,

  Dich vor aller Welt bekennen. B. Schmolke.



- 2. Herr, du wollest Gnade geben,
  Daß dies Jahr mir heitig sei,
  Und-ich christlich möge leben,
  Dhne Sünd und Heuchelei;
  Ich auch meinen Rächsten lieb
  Und denselben nicht betrüß;
  Damit ich allhier auf Erden
  Möge fromm und selig werden.
- 3. Jefu, laß mich fröhlich enben
  Dieses angesangne Jahr;
  Trage mich auf beinen Händen,
  Sei du bei mir in Gesahr:
  Steh mir bei in aller Noth,
  Auch verlaß mich nicht im Tod,
  Daß ich freudig dich kann fassen,
  Wann ich soll die Welt verlassen. 3. Nist.

759. Mel. Schaffet, schaffet, Menschenkinder.

Wer den Ehstand will erwählen,
Daß er ihn bei guter Ruh
Ohne Sorgen, Gram und Quälen
Möge glücklich bringen zu,

Fange ihn mit Beten an, So ifts recht und wohlgethan, Und Gott wird es gnädig fügen, Daß sich kann das Serz vergnügen.

- 2. Wohl ift er bann angefangen,
  Wenn Gebet und reifer Rath
  Beiderseits vorhergegangen.
  Da verspürt man in der That,
  Daß Gott knüpft ein Liebesband,
  Und mit milder Baterhand
  Segen und ein friedlich Leben
  Will dem neuen Baare geben.
- 3. Dieser Friede, dieser Segen
  Bringet Ehre, Gut und Freud,
  Wo man bleibt auf Gottes Wegen,
  Gibt er auch die Seligkeit.
  Glücklich geht der Ehstand an,
  Wenns heißt: Das hat Gott gethan,
  Gott selbst hat es so gefüget,
  Daß zwei Herzen sind vergnüget.

3. Dlearius.



- 2. Sind fie dir von Kindesbeinen
  Schon durch Christum, beinen Sohn,
  Zugeeignet, als die Deinen,
  Weil dein Enadenbund fie schon
  Liebreich aufgenommen hat:
  So erzeigest du die Enad
  Und machst sie auch, wann sie sterben,
  Sar zu beines Reiches Erben.
- 3. Herr, du bift, was mich ergötzet,
  Meiner Seele Trost und Heil,
  Das mein Herz am höchsten schätzet;
  Herr, du bist mein Gut und Theil,
  Bleib auch meiner Kinder Gott;
  Laß sie doch in keiner Noth
  Und in keinem Kreuz verderben,
  Bis sie endlich selig sterben.
- 4. Gönne mir die großen Freuden, Daß ich an dem Jüngsten Tag, Nach so vielem Kreuz und Leiden, Einst mit Jauchzen sagen mag:

Liebster Later! ich bin hier, Nebst ben Kindern, die du mir Dort in jener Welt gegeben; Ewig will ich dich erheben.

- 792. Mel. Der am Kreuz ift meine Liebe.

  Phermal ein Jahr verfloffen,
  Näher zu der Ewigkeit,
  Wie ein Pfeil wird abgeschoffen,
  So vergehet meine Zeit.
  O getreuer Zebaoth!
  Unveränderlicher Gott!
  Ach! was soll, was soll ich bringen,
  Deiner Langmuth Dank zu singen?
  - 2. Auf, mein Herz! gib dich nun wieder Ganz dem Friedensfürsten dar, Opfre Dem des Dankes Lieder, Der dein milder Hüter war!
    Fang ein neues Leben an, Das dich sicher führen kann Dorthin, wo du nach dem Sterben Eine Krone wirst ererben.



Rift.

- 2. Laß mich biese Nacht empfinden

  Eine sanst und süße Ruh;

  Alles Uebel laß verschwinden,

  Decke mich mit Segen zu.

  Leib und Seele, Muth und Blut,

  Weib und Kinder, Hab und Gut,

  Freunde, Feind und Hausgenossen

  Sein in beinen Schutz geschlossen.

909. Me I. Werbe munter, mein Gemüthe. Passet ab, ihr meine Lieben, Lasset ab von Traurigkeit; Was wollt ihr euch noch betrüben, Da ihr deß versichert seid,

- Daß ich alle Qual und Noth Neberwunden und bei Gott Mit den Auserwählten schwebe Boller Freud und ewig lebe?
- 2. Derer Tob soll man beklagen,
  Die bort in der Höllenpein
  Müffen leiden alle Plagen,
  Die nur zu erdenken sein;
  Die Gott aber nimmt zu sich
  In den Himmel, gleichwie mich,
  Und mit lauter Wonne tränket,
  Wer ist, der sich darum kränket?
- 3. In des Herren Jesu Munden Hab ich mich geschloffen ein,
  Da ich Alles reichlich funden,
  Wodurch ich kann selig sein:
  Er ist die Gerechtigkeit,
  Die vor Gott gilt jederzeit;
  Wer sie recht ergreift im Glauben,
  Dem kann nichts den himmel rauben.



- 2. Wann wir faum geboren werben,
  Ift vom ersten Lebenstritt
  Bis ins fühle Grab der Erden
  Nur ein furzgemeßner Schritt.
  Ach! mit jedem Augenblick
  Gehet unsre Kraft zurück,
  Und mit jedem Lebensjahre
  Sind wir reif zur Tobtenbahre.
- 3. Drum, mein Gott! lehr mich bebenken,
  Daß ich niemals sicher bin;
  Will die Welt mich anders lenken,
  Uch so schreib in meinen Sinn:
  Du mußt sterben, Menschenkind!
  Daß mir alle Lust zerrinnt,
  Die mir sonst in eiteln Sachen
  Will den Tod geringe machen.



- 2. Wer hat mich wunderbar bereitet?
   Der Gott, der meiner nicht bedarf.
   Ber hat mit Langmuth mich geleitet?
   Gr, dessen Rath ich oft verwarf.
   Ber stärft den Frieden im Gewissen?
   Ber gibt dem Geiste neue Kraft?
   Ber läßt mich so viel Guts genießen?
   Ists nicht sein Arm, der Alles schafft?
- 3. Blick, o mein Geist, in jenes Leben,
  Bu welchem du erschaffen bist,
  Wo du, mit Herrlichkeit umgeben,
  Gott ewig sehn wirst, wie er ist.
  Du hast ein Recht zu diesen Freuden,
  Durch Gottes Güte sind sie dein;
  Sieh, darum mußte Christus leiden
  Damit du könntest selig sein.
- D Gott, laß beine Güt und Liebe Mir immerbar vor Augen sein!
   Sie stärkt in mir die guten Triebe, Mein ganzes Leben dir zu weihn;

Sie tröste mich zur Zeit der Schmerzen, Sie seite mich zur Zeit des Glücks, Und sie besieg in meinem Herzen Die Furcht des letzten Augenblicks!

- 217. Mel. Bie groß ift bes Allmächtgen Gute.
  - The lobe bich, mein Auge schauet,
    Wie du auf biesem Erdenkreis
    Dir eine Kirche hast erbauet
    Bu beines Namens Lob und Preis:
    Daß Alle sich zusammensinden
    In einem heiligen Berein,
    Wo sie, erlöst von ihren Sünden,
    Sich, Jesu, beines Neiches freun.
- 2. Herr, unter Bölfern vieler Zungen Haft du dein Haus nun aufgeführt,
  In dem dein Preis dir wird gefungen,
  Das Glaube, Lieb und Hoffnung ziert;
  Wo Alle unter Christo stehen,
  Alls ihrem königlichen Haupt,
  Auf den sie Alle freudig sehen,
  Sie, deren Herz an Christum glaubt.

- 3. Ein Herr, ein Glaub und eine Taufe Bereinigt sie zum heilgen Bund; Ein Ziel erglänzt dem Pilgerlause; Ein Fels ist ihres Friedens Grund; Ein Bater waltet über Allen, Und Allen, Gott, bist Bater du; Dir streben Alle zu gesallen, Und du gibst ihnen Heil und Ruh.
- 4. So weih uns denn zum neuen Leben,
  Daß wir nun deine Wege gehn,
  Zuerst nach deinem Reiche streben
  Und allen Lüsten widerstehn.
  Gib, daß wir als getreue Glieder
  Fest halten an dem Haupt und Herrn
  Und dann auch allesammt als Brüder
  In Lieb ihm folgen treu und gern.



- 2. Wir fangen immerbar aufs Neue Die liebliche Erzählung an,
  Wir reben von des Herren Treue
  Und Dem, was er an uns gethan;
  Wie er zuerst das Herz gerühret
  Durch Freude ober Ungemach,
  Und uns mit so viel Hulb geführet
  Seitdem und bis auf diesen Taa.
- 3. Da fühlt man seines Geistes Wehen, Und wie er sich zu uns bekennt; Das ist ein segnendes Gestehen, Auch wenn man seine Fehler nennt,

- Auch wenn man sich in Demuth beugen Und vielsach sich verklagen muß; Wan spürt des unsichtbaren Zeugen Erquickend milden Friedensgruß.
- 4. D fegne, herr, benn unfre hütte Recht oft durch beine Gegenwart, Sei immerdar in unfrer Mitte, Sind wir vereint in solcher Art! Ernähre unfre Andachtsslammen, In beinem heilgen Namen führ Uns oft in dieser Zeit zusammen, Bis wir versammelt sind bei dir.

R. J. P. Spitta.



- 2. Dort lag der heiligste der Beter In dunkler Racht auf seinen Knieen; Dort hat das Kind der frommen Bäter Bu Gott gerufen und geschrien.
  Dort wurden Seuszer ausgestoßen In großer Ungst und Seelennoth;
  Bon der gesenkten Stirne flossen Die schweren Tropsen blutigroth.
- 3. Gethsemane, nun heißt bein Name, In heilgem Sinn das Kelterthal, Seitdem hier der gerechte Same Gelegen unter solcher Qual. Hier ward errungen unter Schmerzen Der Balsam der Ergebenheit; Hier quoll aus dem gepreßten Herzen Ein lautres Dol der Heiliakeit.
- 4. D herr! bu haft auch meinen Frieden Gesucht in jener finstern Nacht; Du haft, von Allen abgeschieden, Für mich gebetet und gewacht.

Wie sollt ich baran nicht gedenken Und aller Orten, wo ich geh,

Die Blicke meiner Augen lenken Hinüber nach Gethsemane.

Buchta.

147. Mel. Am Delberg weiß ich eine Stätte.

Drückten Jesu Todesmienen Sich meiner Seel auf ewig ein! O möchte ftünblich sein Verführen In meinem Herzen kräftig sein! Deun geh. was hah ich ihm zu ban!

Denn ach, was hab ich ihm zu banken Für meine Sünden floß sein Blut,

- Das heilet mich, den Armen, Kranken Und kommt mir ewiglich zu gut.
- Ein Glaubensblid auf Jesu Leiben Gibt auch bem blöbsten herzen Muth;
   Die Quelle wahrer Geistesfreuden Ist sein vergoßnes theures Blut,

Wenn seine Kraft das Herz durchfließet, Sein Lieben unsern Geift durchdringt,

Wenn seine Huld die Seel umschließet Und ihr sein Trostwort Frieden bringt. 3. Wann einst mein Herz wird stille stehen, So schließ mich ins Erbarmen ein; Dann werd ich dich von Nahem sehen In beiner Klarheit ewgem Schein. Die Seele, die durch dich genesen, Ruht dann in deinen Armen aus Und lässet gern den Leib verwesen: Er wird dereinst ihr neues Haus. Nach Eraf von Bingenborf.



- 2. Die Einfalt weiß von keiner Zierke, Als die im Blute Christi liegt; Die reine, himmlische Begierde Hat alle Sitelkeit besiegt. An einem reinen Gotteskinde Glänzt Gottes Name schön und rein: Wie könnt es denn vom eitsen Winde Der Welt noch eingenommen sein?
- Das sich mit Christi Liebe schmückt!
  Geht hin, ihr thörichten Jungfrauen,
  Ihr säumt, bis euch bie Nacht berückt;
  Was sind die Lampen ohne Dele?
  Es mangelt Liebe, Christi Sinn;
  Sucht etwas Bessres für die Seele
  Und gebt der Welt das Ihre hin. Wintler.



2. Horch! Engel flüstern mir zur Reise:
Sie rusen: Schwesterseele, fleuch! –
Wer schöpft mein Leben aus so leise?
Wer haucht mir Wang und Stirne bleich?
Was dämmert so vor meinen Sinnen?
Was taucht mich nieder, preßt die Brust?—
O Seele, sage mirs von innen:
Ist heute, daß du sterben mußt?

3. Die Welt zerrinnt, —o sie verschwindet! —
Ein himmel schwinmt vor meinem Blick!
Mein Ohr mit Seraphim verbündet,
Bernimmt ein überirdisch Glück. —
Leiht eure Schwingen mir! —ich fliege hinauf zu Christi Morgenroth!

D Hölle, wo find beine Siege?—
Bo ist bein Stackel nun, o Tod?
Aus bem Engl. von A. Knapp.

257. Me I. Wie groß ift bes Allmächtgen Gute.

Mas wär ich ohne dich gewesen? Was würd ich ohne dich, Herr, sein? Bu Furcht und Aengsten auserlesen, Stünd ich in weiter Welt allein! Nichts wüßt ich sicher, was ich liebte, Die Zukunft wär ein dunkler Schlund Und wenn mein Herz sich tief betrübte, Wem thät ich meine Sorgen kund.

2. Hat Christus sich mir kund gegeben Und bin ich seiner erst gewiß,

O bann verzehrt ein lichtes Leben Die bodenlose Finsterniß.

Nun schau ich erst des Christen Bürde, Mein Schickal wird verklärt durch ihn, Und leichter trag ich jede Bürde, Seh in der Büste Rosen blühn.

3. D geht hinaus auf allen Wegen Und holt die Irrenden herein, Streckt Jedem eure Hand entgegen Und ladet sie zu Jesu ein. Der Hinnnel ist bei uns auf Erden

Der himmel ist bei uns auf Erben, Im Glauben schauen wir ihn an.

Die eines Glaubens mit uns werden, Auch benen ift er aufgethan. 4. Noch fteht in wunderbarem Glanze Der Seilige, Geliebte hier, Gerührt von seinem Dornenkranze Und seiner Treue, weinen wir. Sin jeder Mensch ift uns willsommen, Der seine Hand mit uns ergreift, In seinen Bund mit aufgenommen Zur Frucht des Paradieses reift. Novalis.



- 2. Nun wir eilen mit Berlangen, Dich zu ehren, find bereit, Dich, Messias, zu empfangen: Beig uns beine Herrlichkeit! Unfre Kniee beugen sich, Unfer Glaub umfasset dich.
- 349. Mel. Werbe Licht, bu Bolf ber Beiben!
  - Rommt, ihr Armen und Elenben, Die ihr an den Gaffen liegt! Gott will euch gern Sülfe senden, Daß ihr werdt in ihm vergnügt. Hört der Boten Ruf und Schall: Kommt zum großen Abendmahl!
- 2. Keiner ist hier ausgeschlossen, Der sich selber nicht ausschließt, Rommt, ihr lieben Tischgenossen, Weil die Duelle überfließt! Alles, Alles ist bereit! Rommt zur frohen Hochzeitsreud!

- 3. Kommet her, daß ihr euch labet, Denen nichts schmeckt in der Welt, Die ihr nichts zu zahlen habet, Kommt und kaufet ohne Geld! Koftet beides Wilch und Wein; Alles habt ihr hier gemein.
- 4. Kommt, ihr Krüppel und ihr Blinden, Die ihr noch entfernet seid! Eilt, ihr tönnet Gnade finden! Kommt zum Mahl, es ist bereit! Seid getrost, erschrecket nicht, Euch erscheint das Gnadenlicht.
- 5. Gott erhöret euer Sehnen,
  Si ist Raum genug für euch.
  Aber keiner soll von Denen,
  Die den Ruf zu Christi Reich
  Schlagen aus, im himmelssaal
  Schmeden dieses Abendmahl.



- 2. Gott hat mir ein Wort versprochen, Gott hat einen Bund gemacht, Der wird nimmermehr gebrochen, Bis er Alles hat vollbracht; Er, die Wahrheit, trüget nicht; Was er saget, das geschicht.
- 3. Seine Gnabe soll nicht weichen, Wenn gleich Alles bricht und fällt, Sondern ihren Zweif erreichen, Bis sie mich zufrieden stellt. Ift die Welt voll Heuchelei, Gott ist fromm und gut und treu.
- 4. Nun so soll mein ganz Vertrauen Unkerfest auf ihm beruhn; Gläubig will ich auf ihn bauen, Was er sagt, das wird er thun. Erd und Himmel kann vergehn, Sein Bund bleibet ewig stehn. p. F. Hiller.
- 21. Mel. Beicht, ihr Berge, fallt, ihr Sügel.

Mmen! Amen! lauter Amen Spricht bes treuen Gottes Mund; Ewig führet er ben Namen, Taß er aller Wahrheit Grund. Was er sagt, trifft Alles ein, Es muß Ja und Amen sein.

- Die Berheißung kann verziehen;
   Sommt nicht bald, was er verspricht,
   Muß man boch ben Zweifel fliehen,
   Weil er sein Wort niemals bricht.
   Ift die rechte Zeit nur da,
   So wird Alles lauter Ja.
- 3. Hat er es doch so gehalten
  Bon dem Anbeginn der Welt;
  Seine Wahrheit wird auch walten,
  Bis die Welt in Asche fällt,
  Weil er, wie er nie gethan,
  Sich nicht selbst verleugnen kann.
- 4. Nicht ein Bort ist, das vergebens Auf die Erde fallen kann; Immer mit dem Bort des Lebens Kommt das Leben selbst heran. Der uns seinen Sohn versprach, Kam auch seinen Borten nach.
- 5. Wohl, mein Herz, du sollst ihm trauen!
  Was er dir verheißen hat,
  Wirst du auch erfüllet schauen,
  Kommt es auch nicht gleich zur That.
  Spart ers auch oft weit hinaus,
  Es wird doch ein Amen draus.
  B. Schmolke.



- 2. Liebe, die du mich erforen,

  Eh ich noch geschaffen war,
  Liebe, die ins Fleisch geboren,

  Und mir gleich wardst ganz und gar,
  Liebe, dir ergeb ich mich,

  Dein zu bleiben ewiglich.
- 3. Liebe, die für mich gelitten Und gestorben in der Zeit, Liebe, die mir hat erstritten Ewge Lust und Seligkeit, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.
- 4. Liebe, die du Kraft und Leben, Licht und Wahrheit, Geist und Wort, Liebe, die sich hingegeben Mir zum Heil und Seelenhort, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben elviglich.
- 5. Liebe, die mich einst wird führen Aus des Grabes Dunkelheit, Liebe, die mich dort wird zieren Mit dem Kranz der Herrlichkeit, Liebe, dir ergeb ich mich, Dein zu bleiben ewiglich.

- 91. Mel. Liebe, die du mich zum Bilbe.
  - Sott mit und! im Fleisch erschienen, Ist das göttlich ewge Wort! Brüder, seht! mit Himmelsmienen Lächelt uns das Kindlein dort, Und der Wilden Angesicht Abelt seiner Augen Licht.
  - 2. Gott mit uns! in Racht und Jammer, Racht und Jammer zu zerstreun! Schaut! ein Stall bes Königs Kammer, Eine Krippe schließt ihn ein: Nun erblüht im hellen Raum Uns der reiche Lebensbaum.
  - 3. Gott mit uns! für uns im Streite!
    Die ihr als Gebundne weint,
    Kommt und jubelt als Befreite,
    Chriftus schlägt den alten Feind
    Und im hellen Siegsgewand
    Zeigt er uns die Retterhand.
  - 4. Gott mit uns! beim letzen Grauen!
    Er bei uns im Todesthal!
    Seht, des neuen Lebens Auen
    Leuchten uns im Ofterstrahl!
    Christus führt uns aus dem Leid
    Heimathwärts zur Seligkeit.



- 2. Gib in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rath, Verstand und Zucht, Daß wir anders nichts beginnen, Als was nur bein Wille sucht: Dein Erkenntniß werde groß Und mach uns vom Jrrthum los!
- 3. Laß uns stets bein Zeugniß fühlen, Daß wir Gottes Kinder sind, Die auf ihn alleine zielen, Wann sich Noth und Drangsal findt; Denn des Baters Liebesruth Ift uns allewege gut.
- 4. Führ uns, daß wir zu ihm treten, Frei, mit aller Freudigkeit:
  Mach uns tüchtig, recht zu beten,
  Und vertritt uns allezeit:
  So wird unfre Bitt erhört
  Und die Zuversicht gemehrt.
- 5. D du Geist der Kraft und Stärke!

  Du gewisser neuer Geist!
  Fördre in uns deine Berke,

  Bann uns Satan wanken heißt:
  Schenk uns Wassen in dem Krieg
  Und erhalt in uns den Sieg.

  3. Reander.

- 243. Mel. Romm o fomm, bu Geift bes Lebens.
  - Afferströme will ich gießen,
    Spricht der Herr, aufs dürre Land,
    Kühlend sollen Quellen sließen
    In der Wüste heißem Sand!
    Wo jest Wandrer schmachtend ziehn,
    Soll ein Gottesgarten blühn.
  - 2. Ad, noch ist die Zeit der Dürre,
    Schwerer Fluch bedeckt das Land;
    Israel geht in der Irre,
    Seine Krast ist ausgebrannt!
    Wo der Blick auch sehnend schweist,
    Spärlich kaum ein Früchtlein reift.
  - 3. Dennoch wird das Wort des Treuen Herrlich in Erfüllung gehn;
    Jauchzend werden dann sich freuen,
    Die jeht still mit Thränen sän,
    Wann der Segensstrom des Herrn
    Alles füllet nah und fern.
  - 4. Darum muthig stets, ihr Brüder!

    Gilet dem Berlornen nach;

    Sucht des Bolkes Gottes Glieder

    Liebend auf in ihrer Schmach;

    Ladet sie von Berg und Thal

    Zu des Königs Hochzeitmahl! Sophie Herwig.



- 2. Herr! ich bin zu dir gekommen, Komme du nun auch zu mir; Wo du Wohnung hast genommen, Da ist lauter himmel hier; Zieh in meinem Herzen ein, Laß es beinen Tempel sein.
- 3. Saß in Furcht mich vor dich treten, Seilige mir Leib und Geist,
  Daß mein Singen und mein Beten
  Dir ein lieblich Opfer heißt;
  Heilige mir Mund und Ohr,
  Zieh das Herz zu dir empor.
- 4. Mache mich zum guten Lande,
  Benn bein Saakkorn in mich fällt;
  Sib mir Licht in dem Berstande,
  Und was mir wird vorgestellt,
  Präge meinem Herzen ein,
  Laß es mir zur Frucht gebeihn.
- 5. Rebe, herr, so will ich hören,
  Und dein Wille werd erfüllt.
  Nichts laß meine Andacht stören,
  Wann der Brunn des Lebens quillt;
  Speise mich mit himmelsbrod,
  Tröste mich in aller Noth.

  8. Schmolte.

- 274. Mel. Thut mir auf die schöne Pforte.
  - Theures Wort aus Gottes Munde, Das mir lauter Segen trägt! Dich allein hab ich zum Grunde Meiner Seligkeit gelegt; In dir treff ich Alles an, Was zu Gott mich führen kann.
- 2. Will ich einen Borschmack haben Bon den Freuden jener Welt, Bist du, meinen Geist zu laben, Mir zur Nahrung dargestellt; Lebensbrod, das find ich hier, Lebenswasser beutst du mir.
- Heilger Geift, der Gottes Worte
   In mein Herz lebendig prägt!
   Lehre mich an jedem Orte,
   His mein Glaube recht erwägt,
   Melche Schätze Gottes hand
   Durch sein Wort mir zugesandt.
- 4. Laß bein Bort mir einen Spiegel In der Folge Jesu sein! Drück es als ein Enadensiegel Göttlich mir ins Herz hinein, Bis ich, was ich hier geglaubt, Schaue mit gekröntem Saupt.

B. Schmolke.



- Denn dein Evangestum Zeigt mir Leben, Fried und Freude In dem wahren Christenthum; Und dies helle, süße Licht Schauen viele Tausend nicht.
- 3. Wer dein Wort nicht liest und höret, Lebt auf Erden wie ein Thier; Wen dein heilger Geist nicht lehret, Der kommt nimmermehr zu dir; Denn er öffnet den Verstand Und macht uns dein heil bekannt.
- 4. So kann ich im Lichte wandeln Als ein felges Christenkind, Fröhlich glauben, heilig handeln; So werd ich wie du gesinnt. O herr Jesu, durch dein Blut Hab ichs hier und ewig gut! C. G. Woltersdorf.

478. Me I. Herr! ich preise bein Erbarmen. Prediget von den Gerechten, Daß sieß haben ewig gut;

- Aber allen Sündenknechten Droht das Wort die heißste Gluth. Jene in des Baters Reich Leuchten einst der Sonne gleich.
- 2. Jeht noch ist ihr Glanz verstecket,
  Db sie gleich schon Lichter sind,
  Weil sie Schmach und Kreuz bedecket:
  Doch es ändert sich geschwind,
  Wie ihr Herr zuvor nicht klar,
  Aber auf dem Berge war.
- 3. Mach mich rein in beinem Blute, Jesu, so bin ich gerecht, Und so lieb ich auch das Gute, Wie das göttliche Geschlecht. Nur die hier Gerechte sein, Gehn in Gottes Reich einst ein.
- 4. Bater, zünd in meinem Herzen Hier das Licht des Glaubens an;
  Laß mich nicht den Glanz verscherzen,
  Den ich bei dir haben kann;
  Denn von deinem Sonnenlicht
  Glänzt uns dort das Angesicht. P. F. Hiller.



2. Süßer Ruhetag der Seelen,
Sonntag, der voll Lichtes ift!
Heller Tag in dunklen Höhlen,
Zeit, in der der Segen fließt,
Stunde voller Seligkeit,
Du vertreibst mir alles Leid.

- 3. Ach, wie schmed ich Gottes Güte Recht als einen Morgenthau, Die mich führt aus meiner Hitte Zu des Baters grünen Au! Da hat wohl die Morgenstund Edlen Schatz und Gold im Mund
- 4. Ich will in der Andacht Stille Heute voller Arbeit sein,
  Denn da sammle ich die Fülle
  Bon den höchsten Schätzen ein,
  Wenn mein Jesus meinen Geist
  Mit dem Wort des Lebens sveift.
- 5. Herr! ermuntre meine Sinnen Und bereite selbst die Brust; Laß mich Lehr und Trost gewinnen, Sib zu deinem Manna Lust,

Daß mir deines Wortes Schall Tief im Herzen wiederhall.

6. Segne beiner Anechte Lehren,
Deffne selber ihren Mund,
Mach mit Allen, die dich hören,
Heute deinen Gnadenbund,
Daß, wenn man hier fleht und singt,
Solches in dein Herz eindringt.

Jonathan Kraufe.

559. Halleluja! schöner Morgen.

Pater, stärke unsre Kräste,
Jesu, gib uns beinen Sinn,
Wenn wir beines Reichs Geschäfte
Heuchte uns, bu Geist bes Herrn,
Halte jeben Jerthum fern.

2. Komm, belebe unfre Reihen!
Laß nur beines Ramens Ruhm,
Deines Gnadenwerks Gebeihen
Und bein Evangelium—
Unfres Lebens Luft allein,
Unfer Ziel und Streben sein.

W. Horn.



- 2. Gott, ich danke dir von Herzen,
  Daß du mich in dieser Nacht
  Bor Gefahr, Angst, Noth und Schmerzen
  Haft behütet und bewacht,
  Daß des bösen Feindes List
  Mein nicht mächtig worden ist.
- 3. Laß die Nacht auch meiner Sünden Jetzt mit dieser Nacht vergehn:
  D, Herr Jesu! laß mich sinden Deine Wunden offen stehn,
  Wo alleine Hilf und Rath
  Ist für meine Missethat.
- 4. Hilf, daß ich mit diesem Morgen Geistlich auferstehen mag Und für meine Seele sorgen, Daß, wann einst dein großer Tag Uns erscheint und dein Gericht, Ich davor erschrecke nicht.
- 5. Führe mich, o Herr! und leite Meinen Gang nach beinem Wort; Sei und bleibe du auch heute Mein Beschützer und mein Hort: Nirgends, als bei dir allein, Kann ich recht bewahret sein.

- 615. Mel. Gott bes Simmels und ber Erben.
  - Ottes furcht macht Thoren weise, Lehrt die Klugen den Verstand Und führt auf der Pilgerreise Heim ins schöne Vaterland. Wer sich ihrer Hand vertraut, Niemals sich betrogen schaut.
  - 2. Gottesfurcht bewahrt aufs Beste
    Unser Herz vor jedem Bann,
    Daß es ist wie eine Feste,
    Die kein Feind erstürmen kann.
    Gutem öffnet sie das Thor,
    Bösem schiebt sie Riegel vor.
  - 3. Wer, den Herrn vor Augen, wandelt,
    Der kann keinen Irrpfad gehn;
    Ob er redet, ob er handelt,
    Er wird immer wohl bestehn.
    Keine Thorheit blendet ihn,
    Nede Sünde wird er fliebn.
  - 4. Bater, laß mir alle Stunden
    Deine Furcht im Herzen sein!
    Liebe sei mit ihr verbunden;
    Furcht und Liebe eint sich sein.
    Laß mich wandeln in dem Licht
    Als vor deinem Angesicht!

G. Füßle.



Mel. Liebe, die bu mich zum Bilbe.

Bürtemb. Choralbuch.





- 2. Andere mögen sich erquicken An den Gütern dieser Welt; Ich will mich zum Himmel schicken, Weil mir Jesus nur gefällt. Wann der Erde Gut vergeht, Jesus und sein Reich besteht.
- 3. Reicher kann ich nirgend werben, Als ich schon in Jesu bin; Alle Schäße dieser Erben Sind ein schnöber Weltgewinn: Jesus ist das rechte Gut, Wo die Seele freudig rubt.
- 4. Glänzet gleich das Weltgepränge, Ift es lieblich anzusehn; Währt es doch nicht in die Länge Und ist bald damit geschehn; Dieses Lebens Glanz und Schein Pfleget plöklich aus zu sein.
- 5. Aber dort des Himmels Gaben, Die mein Jesus inne hat, Können Herz und Seele laben, Machen ewig reich und satt: Jenes Lebens Herrlichkeit Bleibet nun und allezeit.

- 6. Einen Tag bei Jesu sitzen,
  Ist viel besser, als die Welt
  Tausend Jahr in Freuden nützen;
  Doch, wen Gott zur Rechten stellt,
  Der erlangt von seiner Hand
  Erst den rechten Ehrenstand.
- 312. Mel. Liebe, bie bu mich zum Bilbe.
  - ankt dem Herrn, ihr Gottesknechte, Kommt, erhebet seinen Ruhm! Singt getrost von Gnad und Nechte; Preist seine Evangesium Und macht Jedermann bekannt Seine Herrlichteit und Hand.
- Haltet euch in allen Dingen
   Rur an eures Gottes Treu!
   Laßt euch nichts zur Freube bringen,
   Ch euch euer Gott erfreu!
   Sucht in aller eurer Noth
   Richts zum Troft als euren Gott.
- 3. Die nur, die dem Herrn vertrauen, Gehen auf der rechten Bahn; — Die in Angft, Gefahr und Grauen Ihn alleine rusen an, Denen wird allein bekannt Seine Herrlichkeit und Hand.



Mel. Richte nicht mit harter Strenge.





- 2. Siehst du immer auch die Gründe Bon des Nächsten Handlung ein? Ist das, was du tadelst, Sünde, Oder trüget dich der Schein? Urtheilst du gewissenhaft, Oder reizt dich Leidenschaft?
- 3. Auch bei wirklichen Bersehen Meide mit Besonnenheit, Um nicht selbst dich zu vergehen, Schmähung, Hohn und Bitterkeit. Menschenfreundlich decke du Deines Nächsten Fehler zu.
- 4. Reich aus chriftlichem Gemüthe
  Ihm die Hand zu seinem Glück;
  Führe, wenn du kannst, voll Güte
  Bon dem Irrweg ihn zurück.
  Sieh dich vor, wenn du noch stehst,
  Daß du selbst dem Fall entgehst.
- 5. Klage nicht Bedrängter Leiden Gleich als Strafen Gottes an; Gönne Dem sein Glück bescheiden, Der es froh genießen kann, Und gib seinen frohen Sinn Richt verworfner Schmähsucht hin.

6. Laß die Liebe dich beseelen,
Die den Argwohn niederschlägt
Und, wenn Andre wirklich sehlen,
Ihre Fehler sanst erträgt.
Besser weise dich und sie
Und verleumde Andre nie.

C. L. Funt.

422. Mel. Richte nicht mit harter Strenge.

Do fich Gottes Klarheit spiegelt,
Daß man in dem Sohn ihn ehrt,
Da wird auch das Herz versiegelt,
Daß es Christo angehört,
Und man am Erlösungstag
Bor dem Herrn bestehen mag.

- Plaget unser herz ein Zweisel, höhnt die Welt und überdieß, Widerspricht es und der Teusel, Macht dieß Siegel doch gewiß, Daß man Gott hieran erkennt Und und seine Kinder nennt.
- 3. Ja, es präget bieses Siegel Uns das Bild des Lammes ein, Das auf Zions lichtem Hügel Wird der Seinen Sonne sein. Jesus, bringe mich bahin, Wozu ich versiegelt bin.



- 2. D so sei auch unser Hüter, Höchster! heut in dieser Nacht, Daß Leib, Seele, Hab und Güter Sein durch deinen Schutz bewacht: So ruhn wir in Sicherheit, Bis der Morgen uns erfreut.
- 932. Mel. Gottesfurcht macht Thoren weife.

Nosen welken und verschwinden, Manche fällt als Knospe ab; Kaum, daß oft sich Freunde finden, Trennet sie schon Tod und Grab. Ach! auch jener Plat ist leer; Unsre Schwester ist nicht mehr.

- 2. Wenig waren ihre Jahre, Kurz war ihre Lebenszeit; Freunde, denkt bei ihrer Bahre Auch an eure Sterblichkeit. Lebet Alle fromm und rein, Dann dürft ihr den Tod nicht scheun.
- Und nun laßt uns nicht verzagen,
  Gott läßt fie uns wiedersehn,
  Wenn wir nach durchlebten Tagen
  Dort ins höhre Leben gehn.
   ha wird nicht mehr geweint
  Um ben abgeschiednen Freund.
- 617. Mel. Gottesfurcht macht Thoren weise. Gins nur wollen, Eins nur wissen: Resum, Gottes Herrlichkeit,

- Und die Wolluft fliehn und miffen, Heißt vor Gott Einfältigkeit. Ift ein Herz auf dies gestellt, So gefällt es nicht der Welt.
- 2. Das ift Klugheit ebler Seelen,
  Das ift geiftlicher Verstand.
  Will ein Mensch das Höchste wählen,
  Will er strecken seine Hand
  Nach dem Lebensbaum allein:
  Könnte er dann weiser sein?
- 3. Einfalt ift es: E i n s erblicken Das dem Herzen ift genug; Das, was ewig kann erquicken, Nur verlangen, das ift klug. Seist du vor der Welt alsdann Als ein Thor, was liegt daran?
- 4. Was die Menschen Klugheit nennen, Ist oft blinder Unverstand: Was der Weltsinn will gewinnen, Bringt um jenes Baterland; Sollte Das nicht Thorheit sein? Dieses sieht die Einfalt ein.
- 5. Treuer Jesu! meine Liebe Sei nur dir allein geweiht; Alle meine Herzenstriebe Laß doch nimmer sein zerstreut. Dich nur wollen, dich nur sehn, Heißt dem rechten Ziel nachgehn. J. M. Hahn.



- 2. Sie verhöhnet seine Sache Und versteht den Wandel nicht; Sie bewundert seine Sprache, Weil er nicht auch weltsich spricht; Landfremd scheint er angethan, Denn er ziehet Christum an.
- 3. Aber laßt die Tolle schelten,
  Laßt sie hier zu Hause sein;
  Christen tauschten tausend Welten
  Richt für ihren Hinnnel ein:
  Waren sie schon niemals dort,
  Sieht der Glaube doch den Ort.
- 4. Jesu, der du hingegangen,
  Der du unste Hoffnung bist,
  Lehr mich, herzlich heim verlangen,
  Wo das Bleiben ewig ist;
  Meine Schritte gängle du,
  Werd ich müde, sprich mir zu.
- 5. Gib bein Wort und Sakramente Mir mit auf den Weg dahin, Bis mein Glaube an dem Ende Und ich bei dem Bater bin; Dort vor Gottes Angeficht Sft der Wandel in dem Licht.

681. Mel. Gott bes himmels und ber Erben.

Trommer Gott! ein gut Gewissen Ist der Frommen Schatz und Ruhm; Wenn sie Hab und Güter missen, Bleibt doch dies ihr Eigenthum: Nimmt der Feind, beraubt die Gluth, Gibt doch dieses Trost und Muth.

- 2. Es fteht fester, als die Mauern, Benn sich Sturm und Wetter regt; Und weiß herzhaft auszudauern, Benn schon Alles auf uns schlägt; Ja man ruht bei List und Buth Doch auf diesem Kissen aut.
- 3. Aber, ach, ein bös Gewiffen Klagt den frechen Sünder an; Wenn er fich von Gott geriffen Und das Böse frei gethan, Tritt es doch zuseht empor Und hält ihm die Bosheit vor.
- 4. Herr! von dir kommt alles Gute, Mache mein Gewissen rein; Ich will dir mit frohem Muthe Unterthan und eigen sein: Heilige mir Geist und Sinn, Daß ich dir gefällig bin.

B. F. Siller.



- 2. Laßt mich gehn! Ich mag nicht weilen Hier auf Erden, scheide gern.
  Seht, wie Gottes Engel eilen,
  Mich zu tragen zu dem Herrn!
  Freunde, warum so betrübt?
  Laßt mich gehn, wenn ihr mich liebt!
- 3. Schon bricht an der ewge Morgen, Sine neue Sonn geht auf! Schönre Sterne, euch verborgen, Leuchten mir zum Siegeslauf, Und es scheint der Erde Raum Meinem Aug ein Bünktlein kaum.
- 4. Bin ich todt? O nein, ihr Lieben, Oben strömt das Leben frei. Aller Tod ist drunten blieben, Alles Sterben ist vorbei! Wollt ihr wissen, wie es geht? Kommet höher, kommt und seht!

870. Mel. Halleluja! schöner Morgen.

Sott, von großer Macht und Güte,
Deine Hülse suchen wir;

Mit geängstetem Gemüthe Schauen wir empor zu dir. Herr, du weißt, was uns gebricht: O verlaß, verlaß uns nicht!

- 2. Ad bem tobten bürren Sande Gleichet bald, Herr, unser Land; Und versengt vom Sonnenbrande Belkt die Frucht, die kraftvoll stand. Schrecklich droht uns ihr Berlust: Sorge nagt an unsere Brust.
- 3. D, erhalt uns beinen Segen;
  Laß uns wachsen unser Brod!
  Ende bald durch milden Regen
  Unser Angst und unser Noth!
  Gott, wir trauen dir es zu,
  Was uns gut ist, schickest du.
- 4. Stärke bu uns dies Bertrauen,
  Unser Wohl versäumst du nicht.
  Auf dich, Gnadenvoller, bauen
  Wir die sest Zuversicht:
  Du, der helsen will und kann,
  Nimmst gewiß dich unser an.



Mel. Tob, mein Süttlein fannst bu brechen.

J. A. Naumann.





- 2. Ja, er ift auch auferstanden, Mir auch zur Gerechtigkeit; Unter Christi Blutsverwandten Ji mir eine Stell bereit't; Jesus ging mit Blut hinein, Wo auch ich soll lebend sein.
- 3. Dies ist meiner Seele Anker,
  Der hält meinen Glauben sest,
  Wenn mein Leib schon als ein Kranker
  Sich der Fäulniß überläßt,
  Jesus lebt, so leb auch ich,
  Und mein Herr verkläret mich!
- 4. Steh mir in den Todesstunden,
  Jesu, treuer Mittler, bei,
  Daß mein End auf deine Wunden
  Mehr ein Schlaf als Sterben sei;
  Gib mir, herr, ein weißes Kleid,
  Welches ist Gerechtigkeit!
  P. F. Hiller
- 968. Wel. Tod, mein Hüttlein kannst du brechen.

  Per sind, die vor Gottes Throne,
  Jene unzählbare Schar?

  Zeber träget eine Krone,
  Jeder siert dem Lamm sich dar

  Zeden ziert ein weiß Gewand,
  Witt der Kalme in der Hand.

- 2. Laut erschallen ihre Lieber:
   Seil sei Dem, ber auf bem Thron
   Sitt und auf uns blickt hernieber;
   Seil bem großen Menschensohn!
   Alle Engel stehen ba,
   Alles singt: Halle I uja!
- 3. Es find Diefe, welche kamen Lus dem tiefen Trübsalsmeer, Die ihr Kreuz gern auf sich nahmen, Die von eigner Würde leer; Bei dem Lamme, das geschlacht't, Fanden sie die Kleiderpracht.
- 4. Sie find darum vor dem Throne, Dienen Gott bei Tag und Nacht; Werfen ihre Lebenskrone Nieder vor des Thrones Pracht, Wo ihr großer Mittler fitzt, Der sie ewiglich beschützt.
- 5. Hunger, Durst und Sonnenhitze Drücken sie auf ewig nicht; Donner, Stürme, Feur und Blitze, Angst der Hölle und Gericht Sind auf ewig nun vorbei, Denn der Herr macht Alles neu.

- 6. Der für sie das Heil erworben, Da er als das rechte Lamm Für die ganze Welt gestorben An dem hohen Kreuzesstamm, Weidet sie, ja will allein Selber ihre Weide sein.
- 7. Er bringt sie zu Wasserquellen, Wo das etwge Wasser quillt; Richts kann ihre Luft vergällen; Hier wird nun ihr Durst gestillt; Gott selbst, der ihr Heil und Licht, Wischt die Thränen vom Gesicht. H. Th. Schenk.



- 2. Ich muß noch in Mesechs hütten Unter Redars Strengigkeit, Da schon mancher Chrisk geskritten, Führen meine Lebenszeit, Da der herbe Thränensaft Oft verzehrt die beste Kraft.
- 3. Ach, wie wünsch ich dich zu schauen, Jesu, liebster Seelenfreund! Baldigst dort auf Salems Auen, Wo man nicht mehr klagt und weint, Sondern in dem höchsten Licht Schauet Gottes Angesicht!
- 4. Romm boch, führe mich mit Freuden Aus der Fremde hartem Stand! Hole mich nach Kampf und Seiden In das rechte Baterland, Wo das Lebenswasser quillt, Das den Durst auf ewig stillt!

- 5. O ber auserwählten Stätte Boller Wonne, voller Zier! Uch, daß ich doch Flügel hätte, Mich zu schwingen bald von hier Nach der neuerbauten Stadt, Welche Gott zur Sonne hat!
- 6. Soll ich aber länger bleiben Auf dem ungestümen Meer, Da mich Sturm und Wellen treiben Durch so mancherlei Beschwer, Ach, so laß in Kreuz und Pein Hoffnung meinen Anker sein!
- 7. Alsdann werd ich nicht ertrinken, Sch behalt den Glaubensschild; Christi Schifflein kann nicht sinken, Wär das Meer auch noch so wild; Obgleich Mast und Segel bricht, Läßt doch Gott die Seinen nicht!

Conrad Hiller.



- 2. Gott ist getreu!
  Er ist mein treuster Freund,
  Dies weiß, dies hoff ich fest;
  Ich weiß gewiß,
  Daß er mich keinen Feind
  Zu hart versuchen läßt.
  Er stärket mich nach seinem Bunde
  In meiner Prüsung trübsten Stunde.
  Gott ist getreu!
- 3. Gott ist getreu!
  Er handelt väterlich,
  Und was er thut, ist gut;
  Die Trübsal auch;
  Mein Bater bessert mich
  Durch Alles, was er thut.
  Die Trübsal gibt Gebuld und Stärke
  Zum Fleiß in jedem guten Werke.
  Gott ist getreu!
- 4. Gott ift getreu!

  Er, deß ich ewig bin,

  Sorgt für mein ewig Wohl.

  Er ruset mich

  Zu seinem Hinnel hin,

  Will, daß ich leben soll.

  Er läßt mich Heil in Christo sinden.

  Und reinigt mich von allen Sünden.

  Gott ift getreu!
- 5. Gott ift getreu!

  Lergiß, o Seel, es nicht,
  Wie zärtlich treu er ist!
  Gott treu zu sein,
  Sei deine liebste Pflicht,
  Weil du so werth ihm bist.
  Half sest an Gott, sei treu im Glauben,
  Laß nichts den starken Trost dir rauben:
  Gott ist getreu!

  G. Liebich.



- 2. Dich, liebes Kind,
  Dich hatte Gottes Hand
  Für diese Welt geliehn.
  Er ist der Herr!
  Er nimmt zurück sein Pfand,
  Er will dich selbst erziehn.
  Er gibt und nimmt; sein ist dein Leben,
  Was sein ist, wollen wir ihm geben:
  Du bist sein Kind!
- 3. So zieh benn hin!
  Dort, wo die Unschuld wohnt,
  Wo man den Bater preist,
  Wo Jesus Christ,
  Der Freund der Kinder, thront
  Dort, dort lebt nun dein Geist,
  Geendigt sind die Leidensstunden,
  Wohl dir, du hast nun überwunden,
  Wohl eivig dir!

927. Mel. Zieh, liebes Kind. Schlaf, Simeon!

Schlaf, Simeon!
Fahr, Diener Gottes, hin
Bu beines Herren Ruh!
Du darfst hinweg
Aus Noth und Jammer fliehn
Und eilst dem Himmel zu.
Dein Geist ist seiner Wallsahrt mübe;
Run ist bereit der süße Friede.
Schlaf, Simeon!

- 2. Schlaf, Simeon!
  Genug gewacht allhier
  In Liebesmüh und Fleiß!
  Es ist vollbracht;
  Der himmel ruset dir
  Zum schönen Siegespreiß;
  Dort, wo die Lebensbäume stehen,
  Soll num dein Geist mit Freuden gehen.
  Schlaf, Simeon!
- 3. Schlaf, Simeon!
  Du hast der Bölser Licht
  Im Glauben hier erblickt!
  Du hieltest ihn
  Beständig im Gesicht
  Und an das herz gedrückt.
  Der hier bein heiland ist gewesen,
  Lätt deine Seel auch dort genesen.
  Schlaf, Simeon!
- 4. Schlaf, Simeon!
  Dein Jesus drücket dir
  Die Augen selber zu.
  Welch süßer Ton
  Schallt von dem Himmel hier:
  Geh ein zu meiner Ruh!
  Geh, frommer Knecht, aus allem Leide!
  Geh ein zu deines Herren Freude!
  Schlaf, Simeon!
  B. Schmolte.



- 2. Es ift noch Raum;
  Uch wären Augen da!
  O tiefer Liebesgrund!
  Da schaut hinein
  Und singt Halleluja
  Und thuts einander kund.
  Rühmt hoch das mächtige Erbarmen,
  Das euch umfaßt mit Liebesarmen:
  Es ist noch Raum.
- 3. Es ift noch Raum;
  Es ift ihm nicht genug,
  Daß Viele selig sind:
  Er zöge gern
  Durch seinen Gnabenzug
  Ein jedes Menschenkind
  Er ruft mit lautem Liebesschalle:
  Mein Herz umfaßt euch Sünder alle!
  Es ift noch Raum.
- 4. Es ift noch Raum;
  The Menschen, hört das Wort,
  Gebt ihm im Herzen Raum!
  O faßt es recht,
  Denn wer es fassen kann,
  Dem wirds ein Lebensbaum.
  Mag denn die Welt uns treiben, plagen:
  Er birgt uns Alle, daß wir sagen:
  Ja, bier ift Raum!
- 5. Es ift noch Raum,

  Bann hier kein Raum mehr ift,

  Bann uns der Tod vertreibt.

  Gottlob! es glaubt,

  Es weiß der wahre Chrift,

  Bo er auf ewig bleibt.

  Und wenn der Tod ihn niederbeuget

  Genug, daß Jesus dort bezeuget:

  Es ift noch Raum!



- 2. Ewger Brunnen einger Liebe, Täglich find die Segenstriebe Deines Baterherzens neu. Du bringft stets in neuen Schätzen, Uns zum Nutzen und Srgötzen, Was uns nötbig ist, berbei.
- 3. Bater! beiner Güte Hülle,
  Deiner Weisheit ewge Fülle,
  Deiner Duellen reiche Bracht,
  Deinen Ueberfluß von Oben
  Muß der ganze Weltkreis loben
  Alls ein Schauplat beiner Macht.

S. Georgii.

659. Mel. Gott bu Brunnquell aller Dinge!

Trachtet nicht nach hohen Dingen!
Nein, der Demuth wirds gelingen,
Wo der Hochmuth unterliegt.
Christen hegen kein Berlangen
Mit der Citelseit zu prangen,
Die mit ihrem Scheine trüat.

- 2. Demuth nimmt fich keine Ehre, Wenn sie noch so vornehm wäre; Merk es jeder eitle Thor! Aber weil den Herrn sie preiset Und in Lieke Dienst erweiset, Ziehet er sie doch hervor.
- 3. Demuth pflegt mit tausend Freuden Arme, Nackte zu bekleiben, Dienet ihnen in dem Herrn; Speiset, tränkt, erquickt und labet, Tröstet, schenket und begabet, Wartet, pflegt und herbergt gern.
- 4. Wenn der Feind verfolgt und fluchet, Segnet sie dafür und suchet, Wie sie nur sein Herz gewinnt; Ist mit Denen, welche weinen Und in Fröhlichkeit erscheinen, In der Liebe gleichgesinnt.



- 2. Gott, des Weltalls großer Meister, Hat die Engel wohl als Geister Und als Flammen um den Thron; Sagt er aber je zu Knechten: Setze dich zu meiner Rechten? Nein, er sprach es zu dem Sohn.
- 3. Gott ift Herr, der Herr ift Siner Und demfelben gleichet Keiner, Rein, der Sohn nur ift ihm gleich Deffen Stuhl ift unumftößlich, Deffen Leben unauflößlich, Deffen Reich ein ewig Reich.
- 4. Gleicher Macht und gleicher Ehren, Sitzt er unter lichten Chören Ueber allen Cherubim. An der Welt und Himmel Enden Hat er Alles in den Händen, Denn der Bater gab es ihm.
- 5. Alles, was Gott hat erwählet,
  Was er zu den Kindern zählet,
  Ist in seinem Sohn geliebt;
  In ihm thront des Baters Wille,
  Aus der ewgen Gottheitsfülle
  Ist die Enade, die er gibt.
  P. F. Hiller.

- 777. Mel. Jesus Christus herrscht als König.

  Sottes Lamm, du Lämmerhirte,
  Sei uns freundlich und bewirthe
  Deine arme Lämmerschar,
  Die du dir durch Blut erkauset
  Und mit beinem Geist getauset,
  Da sie Satans Beute war.
  - Freisich ift es zu erbarmen,
     Daß wir dir aus beinen Armen
     Lange schon entrissen sind.

     Aber du bist treu geblieben,
     Und mit süßen Gnadentrieben
     Lockest du ein jedes Kind.
  - 3. Laß uns durch bein Blutvergießen Alles Segens recht genießen, Den du uns verdienet haft. Füll uns mit dem Strom der Gnaden, So kann man dich wieder laden; So wirst du des Herzens Gast.
  - 4. Amen, Jesu, Freund der Sünder, Sirt und Seiland aller Kinder, Rimm bich unfrer herzlich an. Wasch uns rein von allen Sünden, Laß uns beine Lieb empfinden; Daß bich Jedes loben kann.



- 2. Ach, dein Lebensgeift bezwinge Alle Herzen; er durchbringe Deine Glieber allzumal, Wo sie hier zerstreuet wohnen Unter allen Nationen, Die du kennest überall.
- 3. O wie lieb ith, Herr, die Deinen, Die dich suchen, die dich meinen! O wie köstlich sind sie mir! Du weißt, wie michs oft erquicket, Wenn ich Seelen hab erblicket, Die sich gang ergeben dir!
- 4. Ich umfasse, die dir dienen,
  Ich vereine mich mit ihnen,
  Und vor beinem Angesicht Wünsch ich Zion tausend Segen;
  Stärke sie in beinen Wegen,
  Kühre sie in beinem Licht!

5. Bis wir einst mit allen Frommen
Dort bei dir zusammen kommen,
Und, von allen Flecken rein,
Da vor deinem Throne stehen,
Uns in dir, dich in uns sehen,
Ewig Eins in dir zu sein.

G. Terfteegen.

## 547. Me I. D wie felig find die Seelen.

- 11 nter tausend frohen Stunden, Die im Leben ich gefunden, Blieb nur eine mir getreu, Eine, wo in tausend Schmerzen Ich ersuhr in meinem Herzen, Wer für mich gestorben sei.
- 2. Wenn sie Jesu Liebe wüßten, Alle Menschen würden Christen, Ließen alles Andre stehn, Liebten Alle nur den Ginen, Würden ewig nur Den meinen, Ewig ihm zur Seite stehn.

Novalis.



- 2. O wer fasset ihre Würbe,
  Die bei dieses Leibes Bürbe
  Im Berborgnen schon sie schmückt!
  Alle Himmel sind zu wenig
  Für die Seele, der der König
  Solches Siegel aufgedrückt.
- 3. Wenn die Seraphim sich becken Und vor seiner Macht erschrecken, Spiegelt sich sein hohes Licht In der Seele, die ihn kennet Und von seiner Liebe brennet, Mit enthülltem Angesicht.
- 4. Nach Jehovas höchsten Shren Wird in allen Himmelschören Nichts, das herrlicher, geschaut, Als ein Herz, das er erlesen Und mit dem das höchste Wesen Sich zu ein em Geist vertraut.
- 5. Drum, wer wollte sonst was lieben Und sich nicht beständig üben,

Dieses Königs Freund zu sein? Muß man gleich dabei viel leiden, Sich von allen Dingen scheiden, Bringts ein Tag doch wieder ein.

6. Schenke, Herr, auf meine Bitte Mir ein göttliches Gemüthe, Ginen königlichen Geift, Mich als dir vereint zu tragen, Allem freudig abzusagen, Was nur Wett und irdisch heißt!

692. Me I. D wie felig find die Seelen.

Fortgekämpft und fortgerungen, Bis zum Ziele durchgedrungen Muß es, bange Seele, sein! Durch die tiefsten Dunkelheiten Kann dich Jesus hinbegleiten; Muth spricht er den Schwachen ein.

2. Bei ber hand will er dich faffen, Scheinst du gleich von ihm verlaffen, Glaube nur und zweifle nicht; Bete, tämpfe ohne Wanken; Bald wirst du voll Freude danken, Bald umgibt dich Trost und Licht!

- 3. Wend von aller Welt die Blicke, Schau nicht feitwarts, nicht zurücke, Nur auf Goth und Ewigkeit!
  Nur zu beinem Jesus wende
  Aug und Herz und Sinn und Hände
  Bis er himmlisch dich erfreut!
- 4. Aus des Jammers wilden Wogen Hat dich oft herausgezogen

Seiner Allmacht treue Hand. Nie zu furz ist seine Rechte; Wo ist einer seiner Knechte, Der bei ihm nicht Rettung sand?

5. Drum so will ich nicht verzagen, Mich vor Gottes Antlitz wagen, Flehen, ringen fort und fort! Ja, ich werbe überwinden, Was ich bitte, werd ich finden; Er gelobts in seinem Wort!

R. C. Lavater.

756.

Mel. Endlich bricht der heiße Tiegel.

Jomabi.



- 2. Unter Leiben prägt der Meister In die Herzen, in die Geister Sein allgeltend Bildniß ein. Wie er dieses Leibes Töpser, Will er auch des künstgen Schöpser Uuf dem Weg der Leiden sein.
- 3 Leiden bringt empörte Glieder Endlich zum Gehorsam wieder, Macht sie Christo unterthan, Daß er die gebrochnen Kräfte Zu dem Heiligungsgeschäfte Sanft und fill erneuern kann.
- 4. Leiden stimmt des Herzens Saiten Für den Psalm der Ewigkeiten, Lehrt mit Sehnsucht dorthin sehn,

- Wo die selgen Palmenträger Mit dem Chor der Harsenschläger Breisend vor dem Throne stehn.
- 5. Leiben macht im Glauben grünblich, Macht gebeugt, barmherzig, kinblich; Leiben, wer ist beiner werth? Hier heißt man bich eine Bürbe, Droben bist du eine Mürbe, Die nicht jedem widersährt.
- 6. Jesu! laß zu jenen Höhen Heller stets hinauf uns sehen,
  Bis die letzte Stunde schlägt,
  Da auch uns nach treuem Ringen Heim zu dir auf lichten Schwingen
  Sine Schar der Engel trägt.

R. F. Hartmann.



- 2. Wer ohne dich vor Gott erscheint, Den trifft sein heilger Zorn; Doch wer ihm naht, mit dir vereint, Dem fließt der Gnadenborn.
- 3. Dein Nam ist unsres Glaubens Burg Und unser sestes Schloß, Da dringt kein Wetterstrahl hindurch, Da trisst uns kein Geschoß.
- 4. Dein Ram ift wie ein füßer Duft, Wie Balfam für das Herz, Boll reiner, frischer Lebensluft Und lindert allen Schmerz.
- Dein theurer Jesusname macht, Daß auch im Todesthal Das Auge beiner Kinder lacht, Als gings zum Hochzeitssaal.
- 6. O brücke beinen Namen mir Sehr tief ins Herz hinein; So kann ich allzeit fröhlich hier Und ewig selig sein.

37. Mel. Es ift in keinem Andern Beil.

Du bists, dem Ehr und Ruhm gebührt, Und dies, Herr, bring ich dir. Mein Schickal hast du stets regiert, Und stets warst du mit mir.

G. Anaf.

- Wenn ich in Schmerz und Krankheit sank Und rief: Herr, rette mich!
   halfst du mir; mit welchem Dank Mein Gott, erheb ich dich!
- 3. Betrübte mich des Feindes Haß, So klagt ich dir den Schmerz; Du halfft mir, daß ich ihn vergaß, Und gabst Geduld ins Herz.
- 4. Herr, für die Leiden dank ich dir, Durch die du mich geübt, Und für die Freuden, welche mir Dein milder Segen gibt.
- Dir dank ich es, daß die Natur Mich nährt und mich erfreut; Ich schmed in jeder Kreatur, Gott, beine Freundlichkeit.
- Ich banke bir für beinen Sohn,
   Der für mich Sünder ftarb,
   Und der zu beinem Gnadenthron
   Den Zugang mir erwarb.
- 7. Wie fehr liebt Gott der Menschen Wohl! Erheb ihn, Bolf des Herrn! Die Erd ift seiner Güte voll, Er hilft und rettet gern. Nach Gellert.



- 2. Ich weiß, daß du der Brunn der Inad Und ewge Quelle bift, Daraus uns Allen früh und spat Nur Heil und Gutes fließt!
- 3. Was find wir boch? was haben wir Auf bieser ganzen Erb, Das uns, o Vater, nicht von bir Allein gegeben werd?
- 4. Wer gibt uns Leben, Kraft und Muth?

  Wer schützt mit starker Hand

  Des goldnen Friedens werthes Gut

  In unserm Vaterland?
- 5. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, Du, du mußt Alles thun! Du hältst die Wach an unsrer Thür Und läßst uns sicher ruhn.
- 6. Du nähreft uns von Jahr zu Jahr, Bleibst immer fromm und treu, Beschirmst uns mächtig in Gesahr Und stehst uns herzlich bei!
- 7. Du füllst des Lebens Mängel aus Mit dem, was ewig steht, Und führst uns in des Himmels Haus, Wann uns die Erd entgeht. A. Gerhardt.

- 212. Mel. Ich finge bir mit Herz und Mund.
  - Nicht um ein flüchtig Gut der Zeit, Ich fleh um beinen Geift,
    - O Gott, den mir zur Seligkeit Dein theures Wort verheißt.
- Die Weisheit, die vom himmel stammt, D Vater, lehr er mich,
   Die Weisheit, die das herz entstammt Zur Liebe gegen dich.
- 3. Dich lieben, Gott, ift Seligkeit, Gern thun, was dir gefällt, Wirkt reinere Zufriedenheit, Als alles Glück der Welt.
- 4. Dann, bann hab ich Bertraun zu dir, Dann schenket selbst dein Geist Das freudige Bewußtsein mir, Daß du mir gnädig seist.
- Er leite mich zur Wahrheit hin, Bur Tugend stärk er mich, Erweise, wenn ich traurig bin, Auch mir als Tröster sich.
- 6. Er schaff in mir ein reines Herz, Lersiegle beine Huld Und waffne mich in jedem Schmerz Mit Muth und mit Geduld. C. F. Neanber.



- 2. Gib mir, mein Kind, bein Herz, sprichst du, Das ist mir lieb und werth; Du sindest anders doch nicht Ruh Im himmel und auf Erd.
- 3. Nun du, mein Bater! nimm es an, Mein Herz, verwirf es nicht, Ich gebs so gut ichs geben kann, Kehr zu mir dein Gesicht.
- 4. Zermalme meine Härtigkeit, Erweiche meinen Sinn, Daß ich in Seufzen, Reu und Leib Und Thränen ganz zerrinn.
- Besprenge mich, herr Jesu Chrift, Mit beinem theuren Blut.
   Ich glaub, baß bu gekreuzigt bift
   Der Belt und mir zu gut.
- Stärf die sonst schwache Glaubenshand, Bu fassen auf dein Blut, Als der Bergebung Unterpsand, Das Alles machet gut.
- 7. Schenk mir, nach beiner großen Hulb, Gerechtigkeit und Heil, Und nimm auf dich mein' Sündenschulb Und meiner Strafe Theil.

- In bich wollst du mich kleiben ein, Laß mich bich ziehen an,
   Daß ich, von allen Sünden rein,
   Bor Gott bestehen kann.
- 9. Gott, heilger Geist! nimm du auch mich In die Gemeinschaft ein, Ergieß, um Jesu willen, dich Tief in mein Herz hinein. Caspar Schabe.
- 27. Mel. Mein Gott! das Herz ich bringe bir.
- Sott, mein Gott, so wie ich dich In deinem Worte find, So bist du recht ein Gott für mich, Dein armes, schwaches Kind.
- 2. Wie bin ich boch so herzlich froh, Daß du mein Bater bist, Und daß mein Herz dich täglich so Erkennt und auch genießt.
- 3. Ich seh ringsum und überwärts, Da bist du fern und nah; Und lege still die Hand aufs Herz, Und fühls, du bist auch da.
- 4. Drum ist mirs herzlich lieb und werth,
  Daß du bist, der du bist,
  Und Alles, was mein Herz begehrt,
  Bei dir zu finden ist. Spitta.



- 2. Der Schächer freute sich, zu sehn Den Heilsborn aufgethan; Und so darf ich, wie ihm geschehn, Zu meinem Heil ihm nahn.
- 3. O Gottes Lamm, bein theures Blut Nie seine Kraft verliert; Noch heut es Gnabenwunder thut, Die Seelen schmückt und ziert.
- 4. Seit ich im Geift ben Strom erblickt, Den Strom, so purpurroth, Sing ich von Gnade hochentzückt Und das bis in den Tod.
- 5. Dann sing ich fort im höhern Chor Bon Gottes Liebesmacht; Zu ihm steigt etwger Dank empor, Wenn hier die Stimm versagt. Nach dem Englischen von C. G. Koch.

283. Mel. Rennft bu ben Born.

Mer Jefu Rebe hört und thut, Der ist ein kluger Mann, Deß Haus auf einem Felsen ruht, Den nichts erschüttern kann.

2. Wenn bann ber Trübsal Wetter nahn, Die wilben Stürme wehn, — Dringt gleich die Fluth mit Macht heran: Das haus bleibt sicher stehn,

- 3. Wer Jesu Wort mit dem Verstand Nur saßt und mit dem Ohr, Der baut sein Haus auf losen Sand Und ist gewiß ein Thor.
- 4. Bersuchung naht wie Sturmgebraus Mit wilder Wogen Schwall, Und ach! — Das stolz geschmückte Haus Thut einen großen Fall!

379. Mel. Kennft bu ben Born.

Mch! fühlte nur die Last mein Herz, Die ihm Verderben droht, Es klagte bald voll Reu und Schmerz Dem Heiland seine Noth.

- Als Sündenlohn mein Jesus hing Für mich am holz des Fluchs;
   Was ich verschuldet und beging —
   Er nahms auf sich und trugs.
- 3. Voll Abscheu haff und meid ich jett Der Sünde schnöben Reiz: Denn sie hat mich in Noth versett, Sie schlug den Herrn ans Kreuz.
- 4. Drum will ich ganz ihr fagen ab!
  Dies foll mein Entschluß sein:
  Mit Leib und Seele bis ans Grab
  Mich ganz bem Herrn zu weihn.
  Rach bem Engl. von B. Horn.

106.

Mel. Wie bift bu mir fo innig gut.



- 2. Wenn mein Gewissen zagen will Bor meiner Sündenschulb, So macht dein Blut mich wieder still, Setzt mich bei Gott in Huld.
- 3. Auch gibt es bem bedrängten Sinn Freimuthigkeit zu dir, Daß ich in dir zusrieden bin, Wie arm ich bin in mir.
- Hab ich gestrauchelt hie und ba Und will verzagen sast,
   so spür ich dein Bersöhnblut nah,
   Das nimmt mir meine Last.
- 5. Es fünftigt meinen tiefen Schmerz Durch seine Balsamskraft; Es ftillet mein gestörtes Serz Und neuen Glauben schafft.
- 6. Da fenkt sich bann mein blöber Sinn In beine Wunden ein, Da ich bann ganz vertraulich bin: Mein Gott, wie kann es sein?
- 7. Ich hab vergeffen meine Sünd, Alls war fie nie geschehn; Du sprichst: Lieg still in mir, mein Kind, Du mußt auf bich nicht sehn.

- 8. Wie kann es sein, ich sag es noch: Herr! ist es auch Betrug? Ich großer Sünder hab ja doch Berdienet beinen Kluck.
- 9. Nein, Jesu! bu betrügest nicht, Dein Geist mir Zeugniß gibt: Dein Blut mir Gnad und Fried verspricht; Ich werd umsonst geliebt.
- 10. Kommt, groß und kleine Sünder, doch,
  Die ihr mühselig seid,
  Das liebend Herz steht offen noch,
  Das euch von Sünd befreit. G. Tersteegen.

285. Mel. Bie bift bu mir fo innig gut.

- Die Bibel ist ein köstlich Buch, Wo Göttes Blumen blühn, Ein Rosengarten voll Geruch, Den wir im Geist einziehn.
- 2. Die Bibel ift ein göttlich Buch, Mit Schähen angefüllt, In denen Jesus Christus sich Als Mensch und Gott enthüllt.
- 3. Die Vibel ift ein süßes Buch, Aus ihr fließt Honig rein, Erquickt, erfreut—ist süßer noch, Als edler Honigseim.

- 4. Die Bibel ist ein heilig Buch, Ein Licht vor unserm Fuß; Sie lehrt den Segen und den Fluch Und wie man wandeln muß.
- 5. Die Bibel ift ein selig Buch, Da man von fern erblickt, Was Aug und Ohr und Herz erfreut Und ewig uns entzückt.



- 2. Schenk mir ein sanst zerbrochnes Herz, Das gläubig sei und rein; Auch demuthsvoll in allem Schmerz, Geduldig laß mich sein.
- 3. Ein Herz, ergeben dir allein, Als meines Heilands Thron; Da Keiner soll regierend sein, Als Christus, Gottes Sohn.
- 4. Ein Herz, das in Gedanken neu, Erfüllt mit deiner Gnad, Ja, auch dein völlig Bilde sei, In jedem Werk und That.
- 5. Ein Herz, daß sich nicht von dir trennt Im Leben, Noth und Tod, Sondern in deiner Liebe brennt, Ein solches schenk mir, Gott!
- 351. Mel. Schaff in mir, Gott! zu beinem Dienft.
  - **N**omm Jung, komm Alt zum Gnadenbrunn, Der aufsteht heute noch :
    - D, waschet euch von Sünden rein! Ein Jeder komme doch!

- 2. Das Evangelium schallt noch Und Jesus wartet eur: D, nehmt auf euch sein sanstes Joch, Ihr seid ihm worden theur!
- 3. Denn es ist jeht noch Gnadenzeit, Der Himmel offen steht, D, machet euch in Sil bereit, Sh daß es ist zu spät!
- 4. In wahrer Buße sucht den herrn, In Glaubens-Tapferkeit; Denn Jesus will euch helsen gern, Wenn ihr um Gnade schreit.
- Sin Jeber, ber ba fommt, erlangt Bergebung aller Sünd.
   h, felig ist ber Gnabenstand, Bu sein ein Gotteskind!
- Das ift die rechte Seligkeit, Wenn man in Chrifto lebt Und dann dort in der Ewigkeit In voller Freude schwebt.



- 2. Heil Dem, der seiner Brüber Schar Das Brod des Lebens gibt Und bringt die Kinder Jesu dar, Der sie so herzlich liebt!
- 3. Send, Herr, ber Diener mehr noch auß!
  Groß ist das Erntefelb
  Und groß der Raum im Baterhaus,
  Den du uns selbst bestellt.
- 4. Je mehr es Nacht wird überall, Je mehr tönts dort und da Mit mächtigem Posaunenschall: Der Bräutigam ist nah!
- 5. Noch broht ber Hölle tiefer Schlund Und hoch die Wogen gehn; Doch siegreich auf dem Felsengrund Bleibt beine Kirche stehn;
- 6. Sie schreitet über Höll und Tod Mit dem Triumphlied her: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! Und ihm allein sei Ehr! I. Linder.
- 122. Mel. Wie lieblich ist ber Boten Juß.

  Wer ist ber Mann voll großer That,
  Boll wunderbarer Krast,
  Der jedem Dulber, welcher naht,
  Im Elend Hülfe schafft?

- 2. Den Kranken, ber um Heilung fleht, Heilt sein gewaltig Wort; Der Lahme nimmt sein Bett und geht Berjüngt an Kräften fort.
- 3. Dem Tauben öffnet er das Ohr;
  Der Stummgeborne spricht;
  Es weicht der Augen finstrer Flor,
  Des Blinden Nacht wird Licht.
- Der Tobte richtet, wo er ruft, Empor den starren Blid;
   Auf sein Gebot gibt selbst die Gruft Den frühern Raub zurüd.
- Sin wilber Sturm empört bas Meer Die Woge schäumt und steigt;
   Er broht—ba wird es still umher Und Sturm und Woge schweigt.
- 6. Wer ist der Mann voll großer Kraft Der große Thaten thut, Der sedem Dulber Hülfe schafft Und nimmer säumt noch ruht?
- Das ift ber Mittler Jesus Chrift, Der, ber vom himmelszelt, Aus Gottes Schooß gekommen ist Zum heise aller Welt.



- 2. Er spricht: Kommt ihr Beladnen her! Damit ruft er auch mir, Die Sündenlast sie drückt mich schwer, Mein Heil, ich komm zu dir.
- 3. Von innen Furcht, nach außen Krieg, Der Satan setzt mir zu, Bersolgt, geängstigt komme ich Und suche bei dir Ruh.
- 4. Schließ mich, du theurer Schmerzensmann, In beine Wunden ein, Daß ich, troß Feindesdrohen, kann In dir zufrieden sein.
- 5. O Bunderliebe, der du dich In Schmach und Tod begabst Und arme Sünder, so wie mich, Mit Heil und Gnad nun labst.
- 6. Du sollst nun, bange Seele, still In meinen Bunden ruhn! Der heiland sprichts, ich muß, ich will, Ich kann, ich glaube nun.
- 413. Mel. Auf, Seele, fomm zum Gnabenthron.

Wie gut ists, von der Sünde frei! Wie selig Christi Knecht! Im Sündendienst ist Sclaverei, In Christo, Kindesrecht.

- Im Sündendienst ift Finsterniß, Den Weg erkennt man nicht;
   Bei Christo ift der Gang gewiß, Man wandelt in dem Licht.
- Im Sünbenbienft ift haß und Leid, Man plagt und wird betrübt;
   In Christi Reich ist Freudigkeit,
   Man liebt und wird geliebt.
- 4. Die Sünde gibt den Tod zum Lohn, Das heißt ja schlimm gedient; Das Leben aber ist im Sohn, Der uns mit Gott versöhnt.
- D Seiland, dir nun dien ich gern,
   Denn du hast mich erkaust;
   Sch weiß und will sonst keinen herrn,
   Auf dich bin ich getaust.
- 6. Wen du frei machft, der ist recht frei;
  Du schenkft auch alle Schuld,
  Und darum dank ich beiner Treu
  Und rühme beine Huld.
- 7. Ich bete an, Herr Jesu Christ, Und sage: Ich bin bein! Nimm mich zu dir, denn wo du bist, Soll auch dein Diener sein.



- Gebenke an bein Gnabenwort, Gebenke, daß du dich Geopfert hast auf Golgatha Und so gebenk an mich.
- 3. Ich komme voll von Sünd und Schuld, Nichts Gutes bringe ich, Doch weil auch mir du Heil erwarbst, Gedenke, Herr, an mich.
- 4. Bin ich verlassen und betrübt Und gehts mir kümmerlich, Bergißt mich, lustberauscht, die Welt, Serr, denke du an mich.
- 5. Der du, o ewger Lebensfürft, Mß mein Bertreter dich Emporschwangst zu des Baters Thron, Gebenke dort an mich.
- 6. Und wenn in letter Todesnoth Mein Auge schließet sich, Dann, o mein Heiland, Jesu Christ, Gebenke du an mich.

Nach bem Engl. von 2B. Sorn.

433. Mel. Mein Heiland ist der Sünder Freund.

Der Herzen freudig macht!
Mein Klarheit an dem Tag allzeit
Und Troft in dunkler Nacht!

- 2. Wann du im Dunkeln kommst von fern Fängt es zu tagen an: Du bist der Seele Morgenstern, Und die ausgehend Sonn!
- Der offne himmel um mich leucht't Mit seinem Klarheits-Strahl,
   Wann Jesus sich mir gnäbig zeigt,
   Bur Freube überall.
- 4. Mein Seel vergißt die Leimenhütt Bei solchem Freudenwort Und eilt mit freudenvollem Schritt, Bu loben meinen Gott.
- 5. Nun fürcht ich weber Höll noch Tob, Zu Gott schwingt sich mein Seel; So ruf ich auch in letzter Noth: Hier ist Jmmanuel!

534. Mel. Mein heiland ift ber Gunber Freund.

- baß mein Herz ein Altar wär Boll Hauchwerk des Gebets! O daß ich Dank und Preis und Chr Dem Lamm darbrächte stets.
- Wüßt ich von diesem Lamme nichts
   So wärs um mich geschehn;
   Und ach, am Tage bes Gerichts
   Wüßt ich zur Linken stehn.

- 3. Wo ift die Sündenschuld nun all? Im Meer des Bluts versenkt Ich weiß, daß Gott von ihrer Zahl Nicht einer mehr gedenkt.
- 4. Mein Herz frohlodt, es jauchzt mein Mund, Mir ift so wohl zu Muth; Und fragst du nach der Freude Grund? Es ist des Lammes Blut. Gosner.



- 2. Gerechtigkeit, die droben gilt, Erwirdt der Sünder nicht; Wer das Gesetz nicht ganz erfüllt, Besteht nicht im Gericht.
- 3. Gott, der die Welt erschuf und liebt, Sab gnädig ihr den Sohn; Und was er hier und dort uns gibt, Hit blos ein Gnadenlohn.
- Den armen Sündern nur zu gut Kam Jefus in die Welt;
   Nur armen Sündern ift sein Blut Sin böllig Lösegeld.
- 5. Zu Sündern spricht er: Kommt zu mir! Und nimmt sie gnädig an: Fühl dich als Sünder, daß er dir Sin beiland werden kann!
- 440. Mel. Aus Inaben wird der Mensch gerecht.

  Am Ende ists doch gar nicht schwer,
  Ein selger Mensch zu sein;
  Man gibt sich ganz dem Herren her
  Und hängt an ihm allein.

- Man ift nicht herr, man ift nicht Knecht,
   Man ift ein fröhlich Kind
   Und wird ftets selger, wie man recht
   Den herren lieb gewinnt.
- 3. Man wirkt in ftiller Thätigkeit Und handelt ungesucht, Gleichwie ein Baum zu seiner Zeit Bon selbst bringt Blüth und Frucht.
- 4. Man fieht nicht feine Arbeit an Als Müh, vor der uns bangt; Der herr hat fiets in uns gethan, Was er von uns verlangt.
- 5. Man schidt sich freudig immer fort In Alles, was er fügt, Ist alle Zeit, an jedem Ort, Wo man ihn hat, vergnügt.
- 6. So selig ift ein gläubger Chrift, So reich und sorgenleer, Und wenn man so nicht selig ist, So wird mans nimmermehr.



- Berschließe, herr, zu jeder Zeit Mein herz der Sündenlust, Und wahre herzensheiligkeit Erfülle meine Brust.
- 3. O selig, wer der Welt entslieht, In deinen Wunden ruht, Wer daraus Kraft und Leben zieht Und in dir Alles thut.
- 4. Was ists, als Sünde nur und Tod, Was außer dir geschieht? Bon dir kommt Licht und Kraft, o Gott, Taß Trost und Hoffnung blüht.
- 5. D Friedenskönig, wie kanns sein, Daß du uns so beglückst, Uns, die wir sündlich und unrein, Mit Seligkeit entzückst.
- 6. Mein Herze jauchzt, dem Mund gebrichts Am Wort ob solcher Shr; Bir wissen und wir wollen nichts, Als dich, Gekreuzigter.

Rach bem Engl. von B. Sorn.

- 465. Mel. D Gotteslamm, in beinem Blut.
  Nimm gar, o Gott! zum Tempel ein Mein Herz hier in ber Zeit; Ja, laß es auch bein Wohnhaus sein In jener Ewigkeit.
- 2. Dir geb ichs ganz zu eigen hin, Brauchs, wozu bird gefällt; Ich weiß, baß ich ber Deine bin, Der Deine, nicht ber Welt.
- 3. Drum soll fie nun und nimmermehr Richts richten aus bei mir; Sie lock und droh auch noch so sehr, Daß ich soll dienen ihr.
- 4. In Ewigkeit geschieht es nicht, Betrügerische Welt, Gar wenig mich, Gottlob! ansicht Dein Wollust, Shr und Gelb.
- 5. Weg Welt, weg Sünd, dir geb ich nicht Mein Herz; nur, Jefu! dir Ift dies Geschenke zugericht't, Behalt es für und für. J. C. Schabe.



- 2. Drum fahr, o Welt! mit Ehr und Geld Und deiner Wolfuft hin! In Kreuz und Spott kann mir mein Gott Erquiden Herz und Sinn.
- 3. Die Thorenfreube dieser Welt, Wie süß sie immer lacht, Hat listig ihr Gesicht verstellt, Schon Viel zu Fall gebracht.
- 4. Wer aber ganz allein vertraut Luf seines Gottes Treu, Der siehet schon die Himmelskron Und freut sich ohne Reu.
- 5. Mein Jesus bleibet meine Freub, Was frag ich nach ber Welt? Welt ist nur Furcht und Traurigkeit, Die endlich selbst zerfällt.
- 6. Ich bin ja schon mit Gottes Sohn Im Glauben hier vertraut, Der droben sigt und hier beschützt Sein auserwählte Braut. M. Frank.

662. Mel. Bas mich auf biefer Belt betrübt.

fin großer Name in der Welt Jit nur ein eitser Tand; Es bleibt nur, was die Probe hält, Im ewgen Baterland.

- Die eiteln, hohen Muthes find, Die stürzt der Herr vom Stuhl;
   Der Ueberhebung stolzer Wind Weht sie hinab zum Pfuhl.
- 3. Der Hohe und Erhabene, Der in der Höh gebeut, Will sehen auf das Niedrige, Das fromm vor ihm sich scheut.
- Die Niedrigen hebt er empor Auß Sünde, Furcht und Tob Und setzt sie oben an im Thor Nach außgestandner Noth.

\$24. Mel. Bas mich auf biefer Belt betrübt.

- Frwach zum Dank, o mein Gemüth, Und preise Gottes Treu; Denn seine große Bater-Güt Ift alle Morgen neu.
- 2. Ach, barum bringe bu auch nun Dein Morgenopfer dar; Gott schützte dich—o preis sein Thun! Die Nacht durch vor Gesahr.
- 3. Hab Dank, o Herr! Laß beine Macht Heut segnen, was ich thu; Und wann mein Lebenstag vollbracht, Führ mich zur etwgen Ruh.



- 2. Er zünde mächtiglich in mir Der Liebe Feuer an, Daß ich, o treuer Schöpfer, dir Mich gänzlich opfern kann.
- 3. Er schaff in mir ein reines Herz, Bersiegle beine Hulb: So trag ich Glend, Kreuz und Schmerz Mit freudiger Geduld.
- 4. D heilger Geift, du zieheft nie In falsche Seelen ein; Du suchst nur und erwählest Die, Die sich der Einfalt weihn.
- 5. Fall in mein Herz, du göttlich Licht!

  Du himmlisch Feuer, komm!

  Du ewge Liebe, laß mich nicht,

  Und mach mich redlich fromm!
- 6. Bertreib, was fleischlich ift in mir, Tilg aus der Lüste Spur, Und gib in Gnaden mir dafür Die göttliche Natur. L. K. Siller.

531. Mel. herr, gib mir beinen heilgen Geift.

on allen himmeln tönt dir, herr, Ein froher Lobgesang. Zu dir, Anbetungswürdiger, Steig auch der Menschen Dank!

- 2. Du brauchst zwar unsers Preises nicht, Bist selig ohne ihn;
  - Doch bleibt dein Lob stets unsre Pflicht, Wer darf sich ihr entziehn?
- 3. Dich preisen ist uns Seligkeit;
  Dir danken, hohe Lust;
  Schon hier fühlt, wer sich deiner freut,
  Den Himmel in der Brust.
- 4. So foll bein Lob benn allezeit In unserm Munde sein, Und dankvoll beiner Gütigkeit Stets unser Herz sich freun.
- 5. Wir stammelns zwar in Schwachheit nur, So heiß das Herz auch glüht; Denn beinen Ruhm, Herr ber Natur,

Genn deinen Ruhm, Herr der Na Erreicht kein sterblich Lied.

6. Doch du verschmähst das Opser nicht, Das dir die Andacht bringt, Die sich mit Kindes-Zuversicht Zu deinem Throne schwingt.

602. Mel. Berr, gib mir beinen beilgen Geift.

Chrift! wenn die Armen manchesmal Bor deiner Thüre stehn, Merk auf, ob nicht in ihrer Zahl Der Herr sei ungesehn!

- 2. Und wenn ihr matter Ruf so bang Erschallt zu dir herein, Horch auf, ob se in ex Stimme Klang Richt möchte drunter sein?
- 3. Drum öffne gern und mitleidsvoll Dem Flehenden bein Haus Und reiche mild der Liebe Zoll Dem Dürftigen hinaus;
- 4. Denn, ehe du dichs wirst versehn, Ists dein Herr Jesus Christ; Der wird durch deine Thüre gehn, Weil sie so gastlich ist.
- Und ehe du ihn noch erkannt, Der arm erschien vor dir, Erhebt er seine heilge hand Bum Segen für und für.

Wilh. Hey.

812.

Mel. Die Ernt ift ba, es winkt ber halm.





- 2. D, der du uns so freundlich liebst Und segnest unser Feld Und uns die reiche Ernte giebst, Gelobt sei, herr der Welt!
- 3. Des Schnitters Tag ift lang und schwül, Doch freudig ist sein Muth, Sein Auge sieht der Garben viel, D Schöpfer treu und gut.
- 4. Wohlauf! das Kornfeld gelbt schon sehr, Bald wird die Ernie sein; Du sammelst sie, der Ernte Herr, In einge Scheunen ein. Joh. Lubwig Huber.

648. Mel. Die Ernt ift ba, es winkt ber halm.

Merk, Seele, dir das große Wort: Wenn Jesus winkt, so geh! Wenn er dich zieht, so eile fort, Wenn Jesus hält, so steh!

- 2. Wenn er dich lobet, bücke dich, Wenn er dich liebt, so ruh; Wenn er dich aber schilt, so sprich: Ich brauchs, Herr, schlage zu!
- 3. Wenn Jesus seine Gnabenzeit Bald da, bald dort verklärt, So freu dich der Barmherzigkeit, Die Andern widerfährt.
- 4. Wenn er bich aber brauchen will, So fteig in Kraft empor! Wird Jesus in der Seele still, So nimm auch du nichts vor!
- 5. Kurz, liebe Seel, bein ganzes Herz Sei von dem Tage an Bei Schmach, bei Mangel und bei Schmerz Dem Heiland zugethan! v. Zinsenbors.



- Dein sei der Jugend Blüthe, dein Die ganze Lebenszeit!
   Und mein sei deine Gnade, mein Roch in der Ewigkeit.
- 3. Mit Weisheit, ach! ich bitte dich, Erfülle den Verstand; Und naht mir ein Versührer sich, So reich mir deine Sand.
- 4. Zum Lernen gib mir Treu und Fleiß, Laß Mühe nie mich scheun: So werd ich dir, o Herr, zum Preis, Der Welt einst nüplich sein.
- 5. Du gabst mir Eltern, Lehrer mir; Ihr treuer Unterricht, Ihr lehrend Beispiel kommt von dir, Sei du auch selbst ihr Licht.
- 696. Mel. Du fannteft fcon und liebteft mich.
  - 13 in ich ein Streiter für den Herrn Und folge ich dem Lamm? Und follt ich dann noch stehn von fern, Erfüllt mit Furcht und Scham?

- Soll ich ins Reich ber Seligkeit
   Auf Blumenbeeten gehn,
   Beil Taufende fich nicht gescheut,
   Durch Feur und Blut zu gehn?
- 3. Sehn mir nicht Feinde ins Gesicht Und wüthen um mich her? Die Welt hilft mir zur Inade nicht, Nein, zum Berderben mehr.
- 4. Ich kämpfe für die Shrenkron, Hilf mir, o Herr, mein Heil! Trag ich auch hier oft Spott und Hohn, Bist du doch einst mein Theil.
- Der muthig fämpft in diesem Krieg, Der überwindt den Tod.
   Im Glauben sieht er schon den Sieg, Das Ende aller Noth.
- 6. Wann einft ber große Tag erscheint, So wird der Sieger Schar In Herrlichkeit mit Gott vereint, Im Himmel offenbar.



- Bor Unglüd und Gefahr bewacht,
   Durch beiner Engel Schar,
   Sind wir in diesen Tag gebracht:
   Dank sei dir immerdar.
- 3. Herr! fegne uns an diesem Tag, Daß Wort und Wandel rein Und also dir ein Jedes mag Recht wohlgefällig sein.
- 726. Mel. Bir banken bir, v treuer Gott.
  - Die Hoffnung, die auf jenes Ziel Allein gerichtet ist, Die ist fürwahr kein Sinnenspiel; Ihr Grund ist Jesus Christ.
  - 2. Wenn Alles enblich fällt und bricht, So bleibet dieser Grund: Mein Fels, der wankt und weichet nicht, Mein Jesus hält den Bund!
  - 3. Mein Jefus ward ein Fluch für mich, Er überwand den Tod, Er nahm mein Elend über sich; Nun hats mit mir nicht Noth.
  - 4. Es faffet mich die Liebesmacht;
    Mein Glaube nimmt fie an.
    Nun schreckt mich nicht des Todesnacht,
    Weil ich nicht sterben kann.
    16

- Der Tob, der mir zum Durchgang bient Bur frohen Ewigkeit,
   Wird lieblich, weil die Hoffnung grünt
   Auf die Erlöfungszeit.
- 6. D Jefu! nimm mich gänzlich hin! Ich bleib dein Eigenthum; Weil ich dir einverleibet bin, Starb ich zu deinem Ruhm.
- \$25. Mel. Bir banken bir, o treuer Gott.
  - 3 u deinem Lob und Ruhm erwacht, Bring ich dir Ruhm und Preis, Dir, Gott! der durch die Ruh der Racht Uns zu erquicken weiß.
- 2. D Bater! beine Gütigkeit Ift alle Morgen neu, Du thust mir wohl von Zeit zu Zeit, Und groß ist beine Treu.
- 3. Jeşt schenkst du mir zu meinem Heil Bon Neuem einen Tag; Gib, daß ich davon jeden Theil Mit Beisheit nützen mag.
- 4. Die Zeit, in beiner Furcht vollbracht, Bringt ewigen Gewinn; So fließe vor dir, Gott der Macht, Auch dieser Tag mir hin!



- 2. Dir, Bater! bant ich für die Nacht, Die mir beschert zur Ruh: Sei du nur selber meine Wacht, So kann kein Feind herzu.
- 3. Gleich wie die Nacht gebrochen ein,
  So kommt auch bald der Tod.
  O heiland! wasche mich ganz rein,
  Dann hat es keine Noth.
  B. B. Drwig.



- 2. Wer wacht und hält fich nun bereit Als ein getreuer Knecht, Daß er in jener Rechnungszeit Bor Gott bestehe recht?
- 3. Wer gibt sein Pfund auf Wucher hin Und nützet seinen Tag, Daß er mit himmlischem Gewinn Bor Jesum treten mag?

- 4. Der Tag ber Rache nahet sich,
  Der Herr kommt zum Gericht;
  D meine Seel, ermanne bich,
  Steh und verzage nicht!
- 5. Dann kommt er dir als Morgenstern Mit ewgem Enabenschein, Dann gehest du mit beinem Herrn Zu seinen Freuden ein.



- 2. D, stärke mich zu muntrem Fleiß, Gib Luft und Kraft dazu! Zum Nuten mir und dir zum Preis Gedeihe, was ich thu.
- 3. Herr! ohne dich ift kein Gedeihn, Bergeblich Müh und Schweiß, Laß deinen Segen mit mir sein, Dann bringet Frucht mein Fleiß.
- 4. D, daß vom Joch der Trägheit frei Mein Fleiß auch Andern gern Zum Rugen, nie zum Schaden sei! Wir dienen einem Herrn.
- 5. Nie will ich, wie der faule Anecht, Bergraben, Herr, mein Pfund; Dem Faulen wird mit vollem Recht Die Zornesruthe kund.
- 6. Mein Fleiß sei auch im Kleinen treu, Mein Werk in Gott gethan, Daß dermaleinst ich fähig sei, Auch Größres zu empfahn. K. B. Sarve,

- 867. Mel. Bur Arbeit winkt mir mein Beruf.
  - Pringt Gott, ihr Christen, Preis und Dank Ihm, der den Frieden schafst! Erhebt mit frohem Lobgesang Die Wunder seiner Kraft.
- Er, aller Welten Herr und Gott, Bernahm ber Bölfer Flehn,
   Des blutgen Krieges Angst und Noth Ließ er vorübergehn.
- 3. Die Saat wird nun mit Sicherheit Dem Voden anvertraut, Das Feld gibt Frucht zu seiner Zeit Dem Landmann, der es baut.
- 4. Wir sehen, Gott, auf beine Hand Mit freudigem Gemüth Und hoffen auf das Vaterland, Wo etwger Friede blüht.
- 5. Berleihe, daß Gerechtigkeit,
  Daß wahre Lieb und Treu,
  Bertrauen und Zufriedenheit
  Im Lande herrschend sei. with Mibr. Teller.



- 2. Da schleicht sich auch kein Kummer ein, Kein Unmuth nagt das Herz, Die Nacht weicht stets des Lichtes Schein, Dem Jubel aller Schmerz. ::
- 3. Da füllt nur Lobgefang das Ohr, Kein Klaglaut wird gehört: Da drängt nicht Herrschlucht sich empor, Kein Neid wird da genährt. :,:
- 4. Da freut man sich des Andern Heil, Da lebt man—weil man liebt,

- Man hat an allem Guten Theil Und wird durch nichts betrübt. :,:
- 5. Die Herrlichkeit des Herrn durchglüht Das Ganze nah und fern, Sin ewger Frühlingsmorgen blüht Und feiert Lob dem Herrn. :,:
- 6. Gern legt ich ab die schwere Last, Gern allen Erbentand; In dir nur such ich meine Rast, Du schönes Gottesland!:,:



- 2. Dort fließt ein Quelle voller Freud, Und keine Blum verwelkt In jener süßen Ewigkeit Der himmelischen Welt.
- 3. Ein Jeber boch im Glauben schau Auf Jesum nur allein; So sehen wir bald Can'ans Au, Das Land vom Uebel rein.
- 4. Auf Pisgas Höhe Moses stand Und sah das Land von fern,

- Komm, Jesu! nun zu dieser Stund, Lehr mich zu sterben gern.
- So werb ich bann sein unverzagt,
   Wenn bu nur bei mir bist,
   Und mich alsbann kein Furcht mehr plagt
   Bor Grab und bem Gericht.
- 6. So geh ich dann ganz freudig fort Durch Tod dem Leben zu, Mir thut fich auf die Himmelspfort Zu meiner eivgen Ruh.



- Des Schlafs bedarfft du nicht;
  Du schlafs bedarfft du nicht;
  Du schläft die Menschen in der Nacht
  Und bist das wahre Licht.
- 3. Gebenke, Herr! boch auch an mich In dieser dunkeln Nacht, Und schenke mir doch gnädiglich Den Schirm von deiner Macht.
- 4. Und also leb und sterb ich dir, Du starker Zebaoth!

- Im Tod und Leben hilfst du mir Aus aller Angst und Noth.
- 5. Drauf schließ ich meine Augen zu Und schlase fröhlich ein: Mein Gott wacht jetzt in meiner Ruh, Wer wollte traurig sein?
- 6. Soll diese Nacht die letzte sein In diesem Jammerthal, So führ mich, Herr! zum Himmel ein, Zur außerwählten Zahl. I. H. Herzog.



- Betrübet euch nicht allzusehr,
   Se fann nicht anders sein;
   Sin Jedes sich zu Jesu kehr,
   Er flößet Tröstung ein.
- 3. Berfäumt das Wachen, Beten nicht, Im Glauben feste steht; Ein Jedes thue seine Pflicht, Und stets auf Jesum seht.
- 4. O, kämpfet boch recht ritterlich Für eures Heilands Ehr!

- Der uns geliebt so brünftiglich, Gab sich ganz für uns her.
- 5. Balb, bald, so kommt die besser Zeit, Sie bleibt nicht lang mehr aus; Ach, haltet euch doch stets bereit, Bald kommen wir nach Haus!
- 6. Sollt dieses Mal das lette sein, Daß wir beisammen hier, So führ uns, Herr! in Himmel ein, Zu danken ewig dir.



- 2. Strads eure Augen wendet hin, Folgt Jesu treuer Lehr Und wandelt stets nach Christi Sinn, So fällt die Reis nicht schwer.
- 3. Hier durch der Erde Wilderniß Ziehn wir nach Canaan: Da schmeckt des Himmels Manna süß, Drum muthig stets voran!
- 4. Balb langen wir am Jordan an, Trop aller Feinde Wuth, Der Glaube macht uns Weg und Bahn Durch Jordans wilde Fluth.
- 5. Dort liegt die goldne Himmelsstadt, Wo lauter Freude wohnt,

- Und hoch erhöht, voll Licht und Gnad, Der Fürst des Friedens thront.
- 6. Ach, wär ich dort, ach, ftünd ich schon Bei jener selgen Schar,
  - Die dort vor Gott und seinem Thron Ihr Loblied bringet dar!
- 7. Dort ift ihr Kummer, Noth und Leid Auf ewig abgewandt;
  - Dort tragen sie ein weißes Kleid Und Palmen in der Hand.
- 8. Dort singen sie ja immerdar Die schönste Melodie,
  - Die niemals je gesungen war Im ganzen Leben hie.

I. Walter.\*)



- 2. Wo der Märthrer große Zahl In lauter Prangen gehn, Und die Propheten allzumal, Auch die Apostel stehn.
- 3. Wo wir so manche schöne Schar Dort werben treffen an; Wo sie erzählen wunderbar, Was Gott für sie gethan.
- 4. Ach, Gott! was wird für Freude sein In jenem Land und Ort, Da, wo kein Tod, noch Schmach, noch Bein Wird herrschen mehr hinsort!
- 5. Ihr Gottestinder, freuet euch! Her feid ihr wohl verlacht; Dort werden wir im himmelreich Geziert in Seidenpracht.
- 6. Dort wird dann völlig offenbar Im felgen Baterland Die Herrlichkeit der frommen Schar, Die hier oft wird verkannt.
- 7. Ach Gott! wann wird das frohe Jahr Doch endlich brechen ein, Daß Zions vielgeliebte Schar Im Triumph giehet heim?

<sup>\*)</sup> Dieses Lied wurde von dem seligen Berfasser auf einer Reise über das Alleghenh Gebirge gedichtet. Bei der Aufnahme in dieses Buch ist es freilich da, wo es unumgänglich nothwendig schien, etwas abgeändert worden.



- 2. Weil Jesus lebt, so leben wir, Als mit ihm aufgewacht, Und gehn einst aus dem Staub herfür Durch seines Baters Macht.
  - t, Er baut ihn wieder neu,
    Staub herfür Daß er soll ewig herrlich sein,
    acht. Und von Zerstörung frei.

    4. O Hoffnung, wie bift du so groß!
    Wie groß ift unser Heil!

3. Und fällt der alte Bau gleich ein;



Die Ehre, die das Haupt genoß,

- 2. Kommt, fingt benn mit vereintem Mund Zu unsers Gottes Ruhm; Erneuert unsern Brüberbund, Zum wahren Christenthum.
- 3. Wir scheiden in der Furcht des Herrn; Sehn wir uns hier nicht mehr, So sehn wir uns in jener Fern Dort überm Sternenheer.
- 4. Dort treten wir zu seinem Thron, In seiner Engel Schar, Und loben Jesum, Gottes Sohn, Der sein wird, ist und war.



- 2. Er kennt dich besser, als du meinst, Und weiß, was dir gebricht, Er sieht die Thräne, die du weinst: Drum, Seele, zage nicht!
- 3. Er weiß, daß du im Elend bist, Er sieht dem Jammer zu; Er sieht, was gut und nüglich ist, Und liebt dich mehr, als du.
- 4. Er kann dir helfen, wenn er will, Sein Arm hat Macht und Kraft, Ihm ift kein Ding zu groß und viel, Er tödtet und erschafft.
- 5. Er will dir helfen, er ift gut, Ift Bater, du fein Kind, Ift beffer und ift länger gut, Als alle Bäter find.
- 6. Drum, Seele, halte dich an ihn, Er ift dein Schilb, dein Hort: Ich helfe dir, so wahr ich bin, Sagt er und hält sein Wort.



- 2. Thu auf den Mund zum Lobe bein, Bereit das Herz zur Andacht fein; Den Glauben mehr, ftark den Verstand, Daß uns dein Nam werd wohl bekannt.
- 3. Bis wir fingen mit Gottes Heer: Heilig, heilig ift Gott der Herr! Und schauen dich von Angesicht In ewger Freud und selgem Licht.
- 4. Ehr sei dem Bater und dem Sohn, Sammt heilgen Geist, in einem Thron; Der heiligen Dreieinigkeit Sei Lob und Preis in Ewigkeit. Bilhelm, derzog von Sachsen-Weimar.
- 32. Mel. Berr Jeju Chrift! bich ju uns wenb.
  - Serr, unser Gott, dich soben wir! D großer Gott, wir danken dir! Dich, Bater, Gott von Ewigkeit, Der Weltkreis ehret weit und breit.
- 2. All Engel und bes himmels heer, Und was da dienet beiner Ehr, Die Cherubim und Seraphim Lobsingen stets mit froher Stimm.
- 3. Hochheilig ist ber große Gott, Jehova, der Herr Zebaoth! Ja heilig, heilig, heilig heißt Jehova, Vater, Sohn und Geist.
- 4. Du Bater, Gott im höchsten Thron, So wie dein eingeborner Sohn,

40. Mel. Herr Jesu Christ! bich zu uns wend. Geheimnisvoll in tiefer Nacht Bollendet Gott, was er bedacht; Er wandelt in dem tiefen Meer

Und fähret auf bem Sturm baber.

Sei hochgelobet und geehrt.

- 2. Er, bessen Weisheit niemals fehlt, Legt seinen Plan, den er gewählt, Hinab in heilge Tiesen still Und thut allmächtig, was er will.
- 3. Ihr blöden Heilgen, fasset Muth! Die Wolken, deren Wassersluth Ihr fürchtet, sind von Gnade voll, Die sich auf euch ergießen soll.
- 4. Treibt zweifelnde Gedanken fern Und traut auf Gnade froh dem herrn, Der hinter dunkler Wolkenschicht Berbirgt ein freundlich Angesicht.
- 5. Was er sich vorgesetzet hat, Das reift auch schnell zur guten That; Wenn auch die Schale bitter schmeckt, Ein füßer Kern ist drin versteckt.
- 6. Der Unglaub irret nah und fern, Bergeblich meistert er den Herrn, Gott deutet selber seinen Sinn Und stellt ihn einst voll Klarheit hin.

Mus bem Engl. von A. Rnapp.



- 2. Preift Den, der auf dem eingen Thron Allmächtig herrscht, den eingen Sohn, Der für uns Fleisch ward, für uns starb Und uns die Seligkeit erwarb.
- 3. Bringt Chre Gott dem heilgen Geift, Der uns den Weg zum himmel weift; Der uns mit Licht und Tugend schmückt Und uns mit seinem Trost erguickt.
- 4. Hochheilige Dreieinigkeit! Dir sei hienieden in der Zeit, Noch herrlicher in Ewigkeit, Unbetung, Preis und Dank geweiht.
- 77. Deel. Kommt! bringet Shre, Dank und Ruhm.
  - acht hoch die Thür, die Thore weit!
    Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
    Ein König aller Königreich,
    Ein Heiland aller Welt zugleich.
  - 2. Er ift gerecht, ein Freund im Schmerz, Boll Lieb und Sanstmuth ist sein Herz, Sein Königskron ist Heiligkeit, Sein Scepter ist Barmherzigkeit.
  - 3. D wohl dem Land, o wohl der Stadt, Die diesen König bei sich hat! Wohl allen Herzen insgemein, Da dieser König ziehet ein!
  - 4. Macht hoch die Thür, die Thore weit, Eur Herz zum Tempel zubereit't!

- So kommt der König auch zu euch, Ja Heil und Leben mit zugleich.
- 5. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ,
  Des Herzens Thür dir offen ist.
  Ach, zieh mit deiner Gnade ein
  Und laß mich ganz dein eigen sein!
  Nach Weissel.
- 31. Mel. Rommt! bringet Chre, Dank und Ruhm.
  - Rommt, Menschenkinder! rühmt und preist Gott Bater, Sohn und heilgen Geist, Die allerhöchste Majestät, Vor deren Augen ihr jetzt steht.
- 2. Macht, Chriften, mit vereintem Mund Des theuren Baters Größe kund; Stimmt mit Verstand und Willen ein Und laßt das Herz voll Andacht sein.
- 3. Der Herr, den Erd und Himmel ehrt, Der ift es ja, der ift es werth, Daß nicht ein Tag vorüber geh, Da man nicht dankend vor ihm fteh.
- 4. Herr Jesu, heiland aller Welt! Bor dir man billig niederfällt; Denn was dein Blut an uns gethan, Ist mehr als man verdanken kann.
- 5. D Geift! du kehreft bei uns ein, Drum soll bein Ruhm unendlich sein: Drum ift bein Lob wie beine Treu Und Gnabe täglich bei uns neu.



- 2. Der Leib, den du aus Staub erbaut, An dem man lauter Bunder schaut, Der ward durch deinen Mund beseelt Und mit der Ewigkeit vermählt.
- 3. Du bliefest einen Geist ihm ein, Der sein Regierer sollte sein, Den beine Gottheit lieben wollt, Und der bich wieder lieben sollt.
- Sein fäßiger Verstand war gang Mit beines reinen Lichtes Glang Und mit ber Weisheit angefüllt, Die, herr, auß beinem bergen quillt.
- 5. Mit Heiligkeit war er geziert, Nach dir ging jegliche Begierd; Drum war sein Herz auch voller Freud Und wußte nichts von Furcht und Leid.
- 6. Der Leib nahm Theil an ihrer Luft, Ihm war fein Schmerz noch Tob bewußt, Sein Antlit war voll Glanz und Licht, Wie eines Engels Angesicht.
- 7. In Schmuck ber Unschuld eingehüllt, War er ber Gottheit schönes Bilb; Ohn Mängel und ohn allen Fehl, Der Engel Freund und Spielgesell.

- 32. Mel. Bas bat, o Coopfer, beine Sand.
  - Turch Abams Fall und Missethat, Tie er ehmals verübet hat, Sind auf und kommen Sünd und Noth, Müh, Jammer, Schmerzen, Fluch und Tod.
  - 2. Da lieg ich nun in meinem Blut, Muß fühlen Gottes Zorn und Ruth, Bom Juß bis an das haupt verwundt; An Seel und Leib ift nichts gefund.
  - 3. Wo ift der Arzt, der helfen kann?
    Ift Niemand, der fich mein nimmt an?
    Wo ist die Salb, wo ist das Del,
    Das beilet meine franke Seel?
  - 4. Ach! aber ach! nichts hilfet mir, Kein Kraut und Pflaster nutet hier, Noch was die Kunst ersunden hat; Nur Eins ist, das hier findet Statt:
  - 5. Dein Blut, das, Jesu, deine Huld Bergoffen hat für meine Schuld, Das ist es, was mich heilen kann; Uch! nun, so nimm dich meiner an.
  - 6. Ich fasse bich bei beinem Wort, O ftarter Fels und Lebenspfort, Da du gesagt: Ich bin bein Heil, Dein Arzt, bein Leben und bein Theil.



- 2. Ihn sandt er, unser Trost zu sein, Bom Sündendienst uns zu befrein; Mit Licht und Kraft uns beizustehn, Und uns zum Himmel zu erhöhn.
- 3. O welch ein liebevoller Nath! D unaussprechlich große That! Gott thut ein Werk, dem keines gleicht, Das keines Menschen Lob erreicht.
- 4. Sein Sohn, durch den er Ales schuf, Rimmt willig auf sich den Beruf, Und vom Berderben zu befrein, Und schämt sich nicht, uns gleich zu sein.
- 5. Er kommt zu uns in Knechtsgestalt, Berleugnet Hoheit und Gewalt, Und läßt selbst bis zum Tod und Grab Zu unsrer Nettung sich herab.
- 6. Nimm, Seele, nun dein Bestes wahr, Berschmähe Den nicht undankbar, Den Gott zum Heiland dir bestimmt, Und der sich liebreich dein annimmt.
- 163. Mel. Lob fei bem allerbochften Gott!

Fr ftirbt! Sein Haupt der Heiland neigt, Sieh Salems Töchter weinend stehn, Der Sonne Finsterniß bezeugt: Ein Schmerzenswunder ist geschehn.

2. Hier kämpst die Liebe mit dem Leid Um Holze, bis die Erde bebt!

- Doch fieh! bald tönet neue Freud, Jesus vom Tode ausersteht!
- 3. Bom Grabe bricht er herrlich aus, Bergeblich hält es ihn zurück, Der Engel Schar bewacht sein Haus Und jauchzet ihm zum himmelsglück!
- 4. Ihr heilgen, weint nicht mehr und glaubt, Daß hoch nun thronet euer herr! Singt, wie die höll er hat beraubt, Und fürchtet nun den Tod nicht mehr!
- 5. Singt: Ewig preis dir, großer Gott,
  Der siegreich führt für uns den Krieg!
  Dann ruft: Wo ist dein Stachel, Tod?
  Und wo ist, Hölle, nun dein Sieg?
  Uns dem Englischen.

## 149. Mel. Lob fei bem allerhöchften Gott!

er du, herr Jesu, Ruh und Rast In deinem Grab gehalten hast, Damit wir alle in dir ruhn Und deines Gottes Willen thun.

- 2. Berleih, o Herr, uns Kraft und Muth, Die du erkauft mit beinem Blut, Und führ uns zu des himmels Licht Bor deines Baters Angesicht.
- 3. Wir banken bir, o Gottes-Lamm, Das uns erkauft am Kreuzesstamm! Uch laß uns Allen beine Pein Den Eingang in das Leben sein. G. Werner.



- 2. Lehr mich in Allem, weil ich blind, Und mach mich ein gehorsam Kind! Andächtig und stets eingekehrt, So werd ich wahrlich gettgelehrt.
- 3. Mein Hoherpriester, der für mich Um Kreuzesstamm geopsert sich, Mach mein Gewissen still und frei, Mein ewiger Erlöser sei!
- 4. Gefalbter Seiland, segne mich Mit Geist und Gnaden kräftiglich! Schließ mich in deine Fürbitt ein, Bis ich werd ganz vollendet sein.
- 5. Ich opfre auch, als Priefter, dir Mich selbst und Alles für und für, Schenk mir viel Rauchwerk zum Gebet, Das stets im Geist zu dir aufgeht.
- 6. Du hoch erhabne Majestät, Mein König, Priester und Prophet, Sei du mein Ruhm, mein Schatz und Freud Von nun an bis in Ewigkeit.
- 109. Mel. herr Jefu Chrifte! mein Prophet.
  - er herr ist König! Weit und breit Reicht seines Scepters herrlichkeit; Vom meerumkreisten Inselland Wird er lobpreisend anerkannt.
  - 2. Er hat ein Reich in dieser Welt, Er ift es, der es schützt und hält,

- Der Herr ist König ewiglich; Du Erbe, jauchz und freue dich!
- 3. Sein Thron, ber immerbar besteht, Wenn Erd und himmel untergeht, Ist auf Gericht und Recht gebaut, Wohl Dem, ber biesem Gott vertraut.
- 4. Ein heilig Dunkel wohnt um ihn, Und lichte Wolfen ihn umziehn; Die Erde bebt und Berg und Höhn Bor ihm wie schmelzend Wachs zergehn.
- 5. Die Himmel rühmen seine Ehr, Die Erde preist ihn und das Meer, Die Bölker sehen seinen Ruhm Und beten an im Geiligthum.
- 6. D Bolk, du Gottes Eigenthum, Bon ihm erkauft zu seinem Ruhm, Rühm deinen König weit und breit Bon nun an bis in Ewiakeit!
- 101. Mel. Gerr Jefu Chrifte! mein Prophet.
  - Lehrer, bem kein Lehrer gleich, An Weisheit, Lieb und Eifer reich, Gefallner Sünder Licht und Rath, Prophet, berühmt durch Wort und That!
- Du kamft aus beines Baters Schooß Und machteft alle Siegel los, Worin sein Rath verborgen war; Durch bich ward Alles offenbar.

- 3. Du saheft in der Gottheit Licht Bon Angesicht zu Angesicht, Was nach der ewgen Liebe Rath Man künftig zu erwarten hat.
- 4. Das Lehrant, welches du geführt, Haft du mit Heiligkeit geziert, Mit Wundern hast du es bestärkt, Woraus man deine Allmacht merkt.
- 5. Nachdem du hingegangen bift, Wo aller Weisheit Ursprung ift, So setzeft du, o ewges Wort, Dein Lehramt durch die Predigt fort.
- 6. Ach laß, o himmlischer Prophet, Mich schauen deine Majestät; Dein Wort in meine Sinne schreib Und bei den Deinen ewig bleib.

Nach J. J. Rambach.



- 2. Dein Blut, mein Schmuck, mein Ehrenkleid, Dein Unschulb und Gerechtigkeit Macht, daß ich kann vor Gott bestehn Und zu der Himmelsfreud eingehn.
- 3. D Jesu Christe, Gottes Sohn, Mein Trost, mein Heil, mein Gnadenthron, Dein theures Blut, das Leben schafft, Gibt mir stets neue Lebenstrast.
- 4. Herr Jesu, in der letzten Noth, Wenn Teusel, Tod und Hölle droht, So laß ja dies mein Labsal sein: Dein Blut macht mich von Sünden rein!
- 82. Mel. herr Jesu Christ, bein theures Blut.
  Wir singen dir, Immanuel,
  Du Lebensfürst und Gnadenquell!
  Du großer helb und Morgenstern!
  Der Jungsrau Sohn, herr aller herrn.
- 2. Wir fingen dir mit beinem Heer Aus aller Kraft, Lob, Preis und Chr,

- Daß du, o langgewünschter Gast! Dich nunmehr eingestellet haft.
- 3. Bom Anfang, da die Welt gemacht, Hat so manch Herz nach dir gewacht; Dich hat gehofft so lange Jahr Der Bäter und Propheten Schar.
- 4. Nun, du bift da, da liegeft du Und hältst im Kripplein deine Ruh; Bist klein und machst doch Alles groß; Bekleidst die Welt und kommst doch bloß.
- 5. Du kehrft in fremder Wohnung ein,
  Und find boch alle Himmel dein;
  Trinkft Milch aus beiner Mutter Bruft
  Und bist boch selbst der Engel Lust.
- 6. So faß ich dich nun ohne Scheu, Du machft mich alles Jammers frei; Ich will, so viel bein Geist mir gibt, Stets dienen dir, wie dirs beliebt. P. Gerhardt.



- 2. Der Segen wird nun ausgetheilt, Wohl Dem, der hier begierig eilt! Der Weinberg ift schon angelegt, Der die Erquickungstrauben trägt.
- 3. Nun find die Mandeln erft zu sehn, Die auf des Narons Stabe stehn; Er grünt und blüht, erquickt die Brust Mit honigsüßer Himmelslust.
- 4. Nun effen wir das Ofterlamm, Das selbst vom himmel zu uns kam; Deß Fleisch der Welt das Leben gibt; Deß Blut uns macht bei Gott beliebt.
- 5. Nun lebst du, großer Siegesfürst! Und herrschest, dis du endlich wirst Auch uns erlösen von dem Streit Und führen in die Herrsichkeit.
- 113. Mel. Lobfinget Gott, weil Jefus Chrift.
  - Du Hirte, der die Seinen liebt Und ihnen ewges Leben gibt, Der ihnen und sie ihm bekannt, Wie hast du eine starke Hand!
- 2. Die Macht bes Baters macht fie fest, Daß du dir nichts entreißen läßst; Was nicht will selbst entrissen sein, Das hältst du fest, weil es ist dein.
- 3. Des Satans Grimm und Macht find groß, Doch reißt er dir kein Schäflein los;

- Der Tod ist stark, doch dir zu schwach, Weil deine Hand den Tod zerbrach.
- 4. Mein Herr, in deiner Hand bin ich, Mein Gott, du bift der Schild für mich; Ich bleibe dein, so graut mir nicht, Ich glaube, was dein Wort verspricht.
- 5. Bon ganzem herzen dank ich bir, Du hälkst die Hand stets über mir; Ihr Feinde, wagt es her und hin, Ich weiß, in wessen hand ich bin.
- 6. Ich preise meines Heilands Macht; Hat diese mich bisher bewacht, So werd ich auch durch sie bewahrt Bis zur erwünschten Himmelsabrt.
- 168. Mel. Lobfinget Gott, weil Jesus Chrift.
  - Millfommen, lieber Oftertag! Der Heiland, der im Grabe lag, Entftieg dem Tode; himmlisch schön. Sahn ihn die Engel auserstebn.
- 2. Er litt des Lebens herbste Noth, Er dulbete den bängsten Tod; Dann ruht er von der Arbeit aus Und öffnet uns des Baters Haus.
- 3. O schöner Tag! Aus Todesnacht Ist aller Wesen Herr erwacht! Er nimmt sein fürstlich Erbe ein Und will doch unser Bruder sein!

- 4. Wie fäh ich meinen lieben Herrn, Der aus dem Grabe kam, so gern Und streute Balmen seiner Bahn, Wie Salems Kinder einst gethan.
- 5. Doch ftatt der Palmen bring ich dir Mein ganzes Serz zum Opfer hier.

- O liebster Jesu, nimm es an Und schaffe draus, was ich nicht kann.
- 6. Bur Oftergabe gib mir du Ein reines Herz voll Lieb und Ruh Und führe mich durch diese Welt, Wies dir, mein Heiland, wohlgefällt! Meta häußer-Schweizer.



- Sein Berk auf Erben ift vollbracht;
   Zerstört hat er des Todes Macht;
   Er hat die Welt mit Gott versöhnt,
   Und Gott hat ihn mit Preis gekrönt.
- 3. Weit über alle Himmel weit Geht seine Macht und Herrlichkeit; Ihm dienen selbst die Seraphim: Lobsinget ihm mit lauter Stimm!
- 4. Sein find die Bölker aller Welt;
  Er herrscht mit Macht und Inad als Held
  Er herrscht dis unter seinen Juß
  Der Feinde Heer sich beugen muß.
- 5. Beschirmer seiner Christenheit Ist er in alle Ewigkeit. Er ist ihr Haupt: lobsinget ihm, Lobsinget ihm mit froher Stimm!
- 6. Ja, Heiland! wir erheben dich Und unfre Serzen freuen sich Der Serrlichkeit und Majestät, Wozu dich, Gott, dein Gott erhöht.

- 187. Met. Auf, Jesu Jünger, freuet euch! Un Jesum benken oft und viel, Bringt Freudigkeit ohn Maß und Ziel; Recht aber honigsüßer Art Ist seine Gnadengegenwart.
- 2. Nichts lieber meine Zunge fingt, Nichts reiner meinen Ohren klingt, Nichts theurer meinem Herzen ift, Als mein herzliebster Jesus Chrift.
- 3. D Jesu, Herzensfreud und Wonn!
  D Lebensbrunn, o wahre Sonn!
  Ohn dich ist alle Freud unwerth
  Und was man auf der Welt begehrt.
- 4. D Jesu, beine Lieb ist süß, Wenn ich sie tief ins Herz einschließ, Erquicket sie mich ohne Zahl Viel tausend, tausend, tausendmal.
- 5. An dir mein Herz hat seine Luft, Wie gut du bist, ist mir bewußt: Mein Ruhm ist all auf dich gestellt, O Jesu, Heiland aller Welt!



- Bom himmel fam in bunkler Nacht, Der uns des Lebens Licht gebracht! Nun leuchtet uns ein milber Strahl, Wie Morgenroth, im bunklen Thal.
- 3. Er kam, des Baters Cbenbild, Bon schlechtem Pilgerkleid umhüllt, Und führet uns mit sanster Sand, Sin treuer Hirt, ins Baterland.
- 4. Er, der dort oben herrlich thront, Hat unter uns als Mensch gewohnt, Damit auch wir ihm werden gleich Auf Erden und im Himmelreich!

F. A. Krummacher.

- 266. Mel. Empor gu Gott, mein Lobgefang!
  - Simon Johanna! liebft bu mich?
    So fragt der Heiland feierlich
    Den Jünger dort und trägt ihm drauf,
    Zu weiden seine Lämmer auf.
- 2. Noch heute fragt der Seiland dich, O Jünger Jeju, liebst du mich? Und wer darauf sein Ja nicht spricht, Liebt auch die Lämmer Jesu nicht.
- 3. Doch wer ben Seelenhirten liebt, Der Herr auch bald ben Auftrag gibt: Geh, hüte meine Lämmerschar Und warne sie vor der Gesahr.
- 4. Seh, weide fie auf grüner Au Mit Lebensbrod und Gnadenthau,

- Das Kranke trag, das Schwache führ Und leite Alle her zu mir.
- 5. Thu immer redlich deine Pflicht, Das Werk gedeiht, drum zweifle nicht; Und siehst dus gleich nicht immer hier, Die Ewigkeit enthüllt es dir. W. Sorn.
- 259. Mel. Empor au Gott, mein Lobgejang! Es wer de! sprach bein Allmachtswort, Es wer de! schallt es fort und fort Lom erstgeschaffnen Morgenlicht, Bis daß der volle Tag anbricht.
- 2. Du willst, und eine ganze Welt Steht da, Herr, weil es dir gefällt. Und beines Hauches leises Wehn Lätt Spuren beiner Allmacht sehn.
- 3. Den Menschen, dir zum Bild gemacht, Allein umhüllet finstre Nacht; Er, der zum himmel bliden kann, Sieht doch die Erde lieber an.
- 4. O bester Later, sieh darein Und sprich: So soll es nicht mehr sein! Sprich noch einmal: Es werde Licht! Gib selbst den Blinden das Gesicht!
- 5. Ruf ben verirrten Schafen zu, D guter hirt: Ihr suchet Ruh; Rommt, nehmt mein sanstes Joch auf euch! Rommt, nahe ist das himmelreich!



- 2. Der bu der Tröfter bift genannt, Des allerhöchsten Gottes Pfand, Du Liebesquell, du Lebensbronn, Du Herzensjalbung, Gnadensonn.
- 3. Bund uns ein Licht an im Verstand, Entstamm das herz in Liebesbrand; Stärf uns mit beiner Gottesfraft Bur rechten Glaubensritterschaft.
- 4. Lehr uns den Bater kennen wohl Und wie den Sohn man ehren soll; Im Glauben mache uns bekannt, Wie du von beiden wirst gesandt.
- 207. mel. Komm, heilger Geift, o Schöpfer bu. Geift Gottes, unerschaffner Geift,
  Du, ben kein Seraph würdig preift,
  Du Quell des Lichts, dir ewig gleich,
  An Gaben unermeßlich reich!
  - 2. Du füllst mit Leben Erd und Meer, Mit Geist und Kraft bes himmels heer,

- Glanz Gottes, deffen ewges Licht In tausendsachem Strahl sich bricht!
- 3. Licht, Weisheit, Feuer flößtest du Und Kraft den Sehern Gottes zu, Den Wahrheitszeugen Seldenmuth, Den Asabsliedern Himmelsaluth.
- 4. Bor Allem liebst du, göttlich rein Kraft heilger Lieb, in uns zu sein, Und kommst zu uns, von Gott gesandt, Als ewger Liebe Unterpsand.
- 5. Preis dir und Dank, du heilger Geist, Der Gottes Weg und Sündern weist, Der Gottes Bild in und erneut Nach Jesu Christi Aehnlichkeit.
- 6. O, sei und bleib uns fort und fort Kraft aus der Höh und Glaubenshort Und leite uns in deinem Licht, Bis unser Aug im Tode bricht. A. B. Garve.



- 2. Gib, daß ich mein Gemüth bewahr, Wann ich mit beiner Christenschar Zu deines Hauses Stätte geh, Daß ich mit Ehrsurcht vor dir steh.
- 3. Erinnre selber meinen Geift, Daß du mir gegenwärtig seift, Damit ich deines Wortes Lehr Mit Andacht und mit Nußen hör.
- 4. Drück Alles tief ins Herz hinein Und laß mich nicht blos Hörer sein; Steh mir mit beiner Gnabe bei, Daß ich bes Wortes Thäter sei.
- 5. Hilf, daß ich beinen Ruhetag Zu meinem Segen feiern mag; Bewahr mich vor dem Geist der Welt, Die deinen Tag verächtlich hält.
- 6. Doch, laß mich nicht dabei bestehn, Dich nur am Sabbath zu erhöhn;

Herr! meine ganze Lebenszeit Sei deinem Dienst und Ruhm geweiht.

- 268. Me I. D Cott! du bist mein Preis und Ruhm.

  Serzenslenker, Jesu Christ,
  Der du der Weisheit Quelle bist,
  Laß beines Segens Fülle nun
  Auf unsrer Sonntagschule ruhn!
- 2. Was wir in chriftlichem Berein Berathen, laß gesegnet sein, Die Liebe mehr, den Glauben stärk Und gib uns Lust und Muth zum Berk.
- 3. Eröffne heut uns Aug und Ohr, Die Herzen zieh zu dir empor, Daß Alle wir, so Groß wie Klein, Uns deiner holden Liebe freun.
- 4. O pflanze früh die heilge Luft Un deinem Wort in jede Bruft, Daß Jedes, fern von heuchelei, Dir stets und ganz ergeben sei.



- 2. Erfüll mit beinem Gnabenschein, Die in Irrthum verführet sein, Auch die, so heimlich noch sicht an In ihrem Sinn ein falscher Wahn.
- 3. Und was sich sonst verlausen hat Bon dir, das suche du mit Gnad, Berwundete Gewissen heil, Laß sie am Himmel haben Theil.
- 4. Den Tauben öffne das Gehör, Die Stummen richtig reden lehr, Die nicht bekennen wollen frei, Was ibres Herzens Glaube sei.
- 5. Erleuchte, die da find verblend't, Bring her, die fich von uns getrennt, Bersammle, die zerstreuet gehn, Mach feste, die im Zweisel stehn.
- 6. So werden sie mit uns zugleich Auf Erden und im Himmelreich, Hier zeitlich und dort ewiglich Für solche Gnade preisen dich.

329. Mel. D Jesu Christe, wahres Licht.

- Die Frucht vom heilgen Abenbmahl, Dem höchsten Gut im Thränenthal, Soll uns der herzlichste Berein Der brüderlichen Liebe sein.
- 2. Und eint die Lieb, die er anpried, Eh er die Seinigen verließ,

- Um die er sie so dringend bat, Ch er sein Saupt geneiget hat.
- 3. O blieben wir doch bei dem Herrn, Und folgten wir auch dann ihm gern, Wenn schwer das Leiden auf uns liegt, Nur kämpsend unser Glaube siegt!
- 4. Nun, theurer Heiland, leite du Uns zu der etwgen Sabbathruh. Komm bald, du, dem auch alle Welt, Dereinft mit uns zu Fuße fällt.

305. Mel. D Jesu Chrifte, wahres Licht.

- as Umt der Lehrer, Herr! ift dein; Dein soll auch Dank und Ehre sein, Daß du der Kirche, die du liebst, Noch immer treue Lehrer gibst.
- 2. Gesegnet sei ihr Amt und Stand! Sie pflanzen, Herr, von dir gesandt, Von Zeit zu Zeit dein heilig Wort Und Licht mit ihm und Glauben fort.
- 3. Wie freut ein guter Lehrer sich, Wenn er erleuchtet, Gott, durch dich, Den Jüngern Jesu gleich gesinnt, Viel Seelen für dein Reich gewinnt!
- 4. Wohl uns, wenn bu auch uns so liebst, Daß bu uns treue Führer gibst, Die weise sind und tugendhaft, In Lehr und That voll Geist und Kraft.



- 2. Sind nicht die Werke allzumal Als Lösegeld vor dir umsonft? Könnt ich mit Opsern ohne Zahl Erkausen mir des Höchsten Gunft?
- 3. Was stillet den gerechten Zorn? Was löst des Fluches schweren Bann? Wo wächst das Kraut, wo quillt der Born, Der meine Krantheit heilen kann?
- 4. Wer dir gefällt, muß heilig, rein, Gerecht auf beinen Wegen gehn, In jedem Werk unfträflich sein, In Liebe und im Glauben stehn.
- 5. Weiht ich mich dir nun, Gott der Huld, Gäb ich dir blos dein Eigenthum, Wer zahlte die vergangne Schuld, Lebt ich auch künftig dir zum Ruhm?
- 6. Verdammungswerth, ein Sündenfnecht, Komm ich zerknirscht, o Gott, vor dich, Ich fühls, dein Urtheil ist gerecht— Gerecht—doch Jesus starb für mich. Nach dem Engl. von W. Horn.
- 376. Mel. Womit foll ich, o Gott, dir nahn.

  liebster Herr! ich armes Kind,

  Das nirgends Trost noch Nuhe findt,
  Will mich, so elend als ich bin,

  Bu beinen Füßen legen hin.

- Du weißt es, wie ich bin verirrt, Beschwert, verfinstert und verwirrt, Es ist mein ganzer Jammerstand Dir besser, als mir selbst, bekannt.
- 3. Ich mag mich kehren, wie ich will, Mein Herz wird ohne dich nicht kill! Uch, schau mich mit Erbarmen an, Da ich mir selbst nicht helsen kann!
- 4. Ich lieg ganz hülf= und rathlos hier Und schrei aus Herzensgrund zu dir, D Davids Sohn! erbarm dich mein Und mach mein Herze still und rein!
- 5. Du Menschenfreund! ich weiß es wohl, Daß ich bein Bohnhaus werden soll; So komm denn meinem Herzen nah, Bereit es selbst und wohne da.
- 6. Du füße Liebe, komm boch balb, Ich bin fo elenb, schwach und kalt! Du sanfter Strom, mich ganz durchdring Und beine Lebenskraft mir bring.
- 7. Ich dürft und schrei, ich kann nicht mehr! Mein mattes herz verlangt so sehr: Wann wirds geschehn, daß ich dich find? Denk, Jesu, an mich armes Kind!



- 2. Der Kranke wird nicht erft gefund, Er macht dem Argt die Seuche fund; So komm ich, Gotteslamm, zu bir, 3ch weiß, du thuft dein Werf an mir.
- 3. Bergebung beilt mein ganzes Berz, Sie tilgt die Furcht, fie ftillt den Schmerz, Sie macht mich ruhig, leicht und licht, Und voll von füßer Zuversicht.
- 4. Die Seele wird von Banden frei, Sie lobt und fingt, und fpurt dabei, Daß eines neuen Geiftes Rraft Sie gang belebt und Früchte schafft.
- 5. Gelobet feift du, Jefu Chrift, Daß bu ber Sünder Beiland bift; Und daß du, hocherhabner Fürst! Der Sünder Beiland bleiben wirft. C. G. Woltersborf.

373. Mel. Mein Jefus nimmt bie Gunber an.

- To wie ich bin arm und unrein. Vertrauend auf bein Blut allein. Und daß du, Herr, mich ladest ein. Komm ich zu dir, o Gotteslamm.
- 2. So wie ich bin—ich zaudre nicht, Erleuchte mich mit deinem Licht Und gib mir, Herr, was mir gebricht! 3ch fomm zu bir, o Gotteslamm.
- 3. So wie ich bin von Angst erfaßt, Boll Sorgen, Zweifel, Müh und Laft,

Sonft nirgends findend Ruh noch Raft. Komm ich zu dir, o Gotteslamm.

4. So wie ich bin-bu nimmft mich an, Befreift mich von der Sünde Bann, Weil ich dein Wort nun glauben fann, So komm ich zu dir, Gotteslamm. Nach bem Engl. von B. Sorn.

454. Mel. Mein Jefus nimmt bie Gunber an.

h herr! vertilg aus meiner Bruft Des Fleisches und ber Ginne Luft, Und was von Bosbeit, Trug und Lift. Und von der Hoffart übrig ift.

- 2. Dann hab ich meine Luft an bir. So leb ich dir zur Ehre hier, In Gegenliebe bir geweiht. In Demuth und Sanftmüthigkeit.
- 3. Schaff, herr, in mir ein reines herz; Bieh mein Gemüth ftets himmelwärts; Erhöre mich, bein schwaches Rind, Und mach mich Jesu gleichgefinnt.
- 4. Berr, hilf mir fest im Glauben ftehn, Im Weg der Wahrheit vorwärts gehn, Ru aller Beit, an jedem Ort, Wie es mich lehrt dein göttlich Wort.
- 5. Mein Herr und Gott, vollende du Dein Werk in mir, bilf mir gur Rub -Bur Ruh, die uns verheißen ift, Und die du gibst durch Jesum Chrift.

3. Dreisbach.



- 2. Gelobet sei des Baters Rath, Der dich der Welt geschenket hat, Und weil er viel Erbarmen hegt, Dir alle Schulden aufgelegt.
- 3. Gelobet sei ber heilge Geift, Der uns zu bir, o Jesu! weist, Bu bir, bu Arzt, der Jedermann Durch seine Bunden heilen kann.
- 4. Gottlob! nun ist auch Rath für mich; Mein Gott und Herr, ich glaub an dich, An dich, der Alles hingezählt, Was mir an meiner Rechnung sehlt.
- 5. Die Sünde ist mir angeerbt, Ich bin nicht halb, nein, ganz verderbt Und treffe bei mir gar nichts an, Das ich zur Sühnung geben kann.
- 6. Gottlob! daß ich nun weiß wohin, Ich, der ich krank und unrein bin, Den Furcht und Scham und Zweifel quält, Dem alle Kraft zum Guten sehlt.
- 386. Mel. Gelobet seist du, Jesu Christ.
  Sch falle dir zu Fuße hier,
  Bon Angst erfüllt ruf ich zu dir:
  Mein Gott, steh mir in Gnaden bei
  Und mache meine Seele frei!
- 2. Du sprichft ja: Sucht mein Angesicht! Drum komm ich, Herr, und zaudre nicht,

- Des Herzens Frieden suche ich, In deinem Blute wasche mich.
- 3. Dein Antlit such ich früh und spät Mit Seufzen, Thränen und Gebet, Ich harre, bete, ruse hier, Bis du sprichst: Friede sei mit dir.
- 4. Wer anklopft, dem wird aufgethan, Sagft du, und nahmst noch Jeden an, Der gläubig nahte sich zu dir, Ich glaub, ich weiß, du hilfst auch mir. Nach dem Engl. von B. Horn-

327. Mel. Gelobet feift du, Jesu Christ.
Herr, der du als ein stilles Lamm Am martervollen Kreuzesstamm Zur Tilgung meiner Sündenlast Dich auch für mich geopfert bast!

- 2. Hier feir ich beinen Mittlertob, Hier nährst du mich mit Hinmelsbrob, Hier ist das unschätzbare Gut, Das du mir gibst: dein Leib und Blut.
- 3. O Heiland, hilf mir, daß ich ja Mit tiefer Ehrfurcht dir mich nah! O Herr, mein Mund empfahe nicht Des Lebens Speise zum Gericht!
- 4. Mein Herr und Gott, ich glaub an dich-Und weiß gewiß, du segnest mich. Wenn wir im Glauben dir uns nahn, Willst du uns gnädig nehmen an.

- 5. Ich Erd und Afche bins nicht werth, Daß so viel Heil mir widerfährt; Du willft, Erhabner nicht verschmähn, Ru meinem Serzen einzugehn.
- 6. Du kommst, gesegnet seist du mir! Du bleibst in mir, ich bleib in dir; Ich end in dir einst meinen Lauf; Du weckst mich von den Todten auf.

Bu meinem Herzen einzugehn.

Du weckst mich von den Todten auf.
3. A. Schlägel.



- 2. Zeig beine Macht, Herr Jesu Christ, Der du Herr aller Herren bist, Beschirme beine Christenheit, Daß sie dich lob in Swigkeit.
- 3. Gib, heilger Geift, du Tröfter werth, Und Einen Sinn hier auf der Erd. Steh bei und in der letzten Noth, Leit und ind Leben aus dem Tod.

Nach Dr. Luther.

- 311. Mel. Erhalt uns, herr, bei beinem Wort.
  The Knechte Gottes allzugleich,
  Lobfingt dem Herrn im Himmelreich
  Die ihr zu seinem Dienst geweiht,
  Berkündet seine Herrlichkeit!
  - 2. Erhebt die Sände im Gebet Bum Throne seiner Majestät. Blidt auf zum Herrn im Heiligthum Und preiset seines Ramens Ruhm.
  - 3. Es stärke euch in dem Beruf Der Herr, der Erd und Himmel schuf. Er segne euch vor seinem Thron Und sei dort ewig euer Lohn!

375. Mel. Erhalt uns, Herr, bei beinem Wort. Du unbegreislich höchstes Gut, An welchem klebt mein Herz und Muth!

- Ich dürft, o Lebens-Quell! nach dir, Ach hilf, ach lauf, ach komm zu mir!
- 2. Gleich wie ein Hirsch, der durstig ist, Schrei ich zu dir, herr Jesu Christ! Sei du für mich ein Seelen-Trank; Erquicke mich, denn ich bin krank.
- 3. Ich schrei zu dir auch ohne Stimm! Ich seufze nur: O Herr, vernimm! Bernimm es doch, du Gnaden: Quell Und labe meine dürre Seel!
- 4. Ein frisches Wasser sehlet mir, Herr Jesu! zieh, zieh mich nach dir; Nach dir ein großer Durst mich treibt— Uch, wär ich dir nur einverleibt!
- 5. Wo bift du tenn, o Bräutigam? Wo weidest du, o Gotteklamm! An welchem Brünnlein ruhest du? Ich dürste, laß mich auch dazu!
- 6. Ich kann nicht mehr, ich bin zu schwach, Ich schreie, dürst und ruf dir nach: Laß mich doch bald erquicket sein, Du bist ja mein und ich bin dein.



- 2. Ich hab oft beinen Wink verschmäht, Es ist mir leid, ich komme spät; Wie dank ich dir, o Gott der Huld, Für deine Langmuth und Geduld.
- 3. Nun aber säume ich nicht mehr, Es brängt mich meine Noth zu sehr, Ich komm, ich komm voll Neu und Buß; Ach, aber ach, wie wankt mein Fuß!
- 4. Herr! ich bin deinem Petro gleich:
  Dort kommt ein Sturm ich fink! ach reich,
  Reich schnell mir deine starke Hand,
  So wird mein Fall noch abgewandt.
- 5. Du rufest mich, nun ruf ich dir: Mein Heiland, komm und hilf du mir! Mein Fuß ist müd und weigert sich; Herr, unterstütz und trage mich.
- 6. Flöß beine Kraft mir Müben ein, So werd ich fünftig ftärker fein; So folg ich dir, mein Herr und Gott, Durch Fluth und Gluth, durch Noth und Tod.

417. Mel. Sier bin ich, herr, bu rufest mir.

- Der Bater uns erzeiget hat, Der uns als Eigenthum erfennt, Uns Menschen seine Kinder nennt.
- 2. Dies zwar verstehet nicht die Welt, Die uns für Gottes Feinde hält;

- Denn sie erkennet Gott nicht recht, Drum kennt sie auch nicht sein Geschlecht.
- 3. Zwar ist es noch erschienen nicht, Was wir vor Gottes Angesicht Dort werden sein in Ewigkeit, Und was uns allba sei bereit.
- 4. Doch aber wissen wir gewiß, Daß dieses einst erscheinen müff, Daß wir in Gottes Freuden-Reich Sein ihm und seinen Engeln gleich.

400. Mel. Sier bin ich Gerr, bu rufeft mir.

- hristi Blut und Gerechtigkeit, Das ist mein Schmuck und Shrenkleid; Damit will ich vor Gott bestehn, Wann ich zum Himmel werd eingehn.
- 2. Ich glaub an Jesum, welcher spricht: Wer glaubt, der kommt nicht ins Gericht, Gottlob! ich bin gerecht durch ihn, Und meine Sünden sind verziehn.
- 3. Ich glaub, daß Christi theures Blut Genug für alle Sünden thut, Und daß es Gottes Schäße füllt Und ewiglich im Himmel gilt.
- 4. Drum soll auch dieses Blut allein Mein Trost und meine Hoffnung sein; Und wenn mich Alles sonst verläßt Steht dieser Trost doch selsensest.

M. L. v. Zinfenborf.



- Dein Dienst sei meines herzens Freud, Mein Wandel heilig allezeit!
   Laß Andern mich ein Borbild sein, Daß sie sich beinem Dienste weihn.
- 3. Dies Sine sei mein Wunsch und Ziel, Daß Wille, Liebe und Gefühl Bon deinem Geiste werd regiert Und mich ein aöttlich Leben ziert.
- 4. Herr Jesu, stehe mir doch bei, Daß ich dem Entschluß bleibe treu: Mit Seel und Leib mich dir ergeb Und nur zu deiner Ehre leb.

Nach bem Engl. bon 2B. Sorn.

464. Mel. Mit gangem Bergen bein, Berr, bein!

Frneure mich, o ewges Licht, Und laß von deinem Angesicht Mein Herz und Seel mit beinem Schein Durchleuchtet und erfüllet sein!

- 2. Ertödt in mir die schnöbe Lust, Feg aus den alten Sündenwust! Wasch mich von aller Sünde rein, Daß ich, wie du, mag heilig sein.
- 3. Schaff in mir, Herr, ben neuen Geift, Der dir mit Luft Gehorsam leift't Und nichts sonst, als was du willst, will; Uch Herr, mit ihm mein Herz erfüll!
- 4. Auf dich laß meine Sinne gehn, Laß sie nach Dem, was droben, stehn,

Bis ich dich schau, o ewges Licht, Lon Angesicht zu Angesicht! I. F. Ruopp.

394. Mel. Mit gangem Bergen bein, Berr, bein!

Ter Christen Glaube birgt sich nicht, Er ist ein aufgestecktes Licht Und scheint und leuchtet um sich her, Als wie ein Leuchtthurm auf dem Meer.

- 2. Man fieht es einem Christenmann Bon außen und von innen an, Was für ein Geist sein herz belebt, Das Clement, worin er schwebt.
- 3. Ein herzlich unverstellt Gemüth, Erbarmen, Liebe, Treu und Güt, Des Lämmleins Gottes sanster Sinn Ist sein Charakter immerhin.
- 4. Durchbrungen von dem Lebensgeist, Der sich in Wort und Werk beweist, Zeigt er beständig, was er ist, Ja, in der That, ein wahrer Christ.
- 5. Wie eine schöne Stadt erhöht Auf einem hohen Berge steht, Die ihre Pracht und Herrlichkeit Von serne zeiget weit und breit:
- 6. So läßt er seinen Glauben sehn, So sieht man ihn erhaben stehn: Dabei ist er ein leuchtend Licht, Er leuchtet und siehts selber nicht.

b. Pfeil.



- 2. So oft mein Herz daran gebenkt, Gott habe mir den Sohn geschenkt, Es komme sein Versöhnungsblut Auch mir unnützem Knecht zu gut:
- 3. So werd ich voller Zuversicht Und komme vor dein Angesicht, Im Glauben dir mein Herz zu weihn, Und weiß, du werdest gnädig sein.
- 4. Du bifts! bu zürnft nicht ewiglich; Dein Sohn, o Bater, spricht für mich, Und du erhörest seine Bitt, Benn er als Briester mich vertritt.
- 5. Durch Jesum bin ich—welch ein Ruhm !— Des eingen Baters Sigenthum; Sein Geist ist mir das Unterpsand, Er leitet mich zum Baterland.
- 6. Befestge diese Zuversicht, Erhalte meines Glaubens Licht, Daß ich, v Jesu, dir getreu Und bis ans Ende standhaft sei.
- 396. Mel. Wie wohl ist mir, wie froh bin ich.
  - Ich halte meinem Jesu still, Er kann mir helsen, wenn er will. Er sprach kein Wort, das nicht geschah, Wenn er gebeut, so steht es da.
- 2. Sein Nam ist eine Gotteskraft, Die allen Menschen Heil verschafft.

- Sobald ber Glaub den Namen nennt Hat alles Uebel gleich ein End.
- 3. Der Glaube, der die Kraft versteht, Die aus von Christo Jesu geht Und hält der Gnade sich nicht werth, Daß Jesus in sein Haus einkehrt.
- 4. Der wahre Herzensbemuth übt Und seinen Rächsten treulich liebt, Der stets mit Huse bei ihm weilt Und bittend hin zu Jesu eilt.
- 5. Ein folder Glaub kann Wunder thun. Ja, Alles wird in einem Run Erfüllt, gewährt und ihm erlaubt, Wie er gebetet und geglaubt.
- 6. Herr Jesu! ach, verlaß mich nicht! Stärf meines Glaubens Zuversicht Durch beines Netternamens Macht, Bis du mich heim zu dir gebracht. v. Pfeil.

528. Mel. Wie wohl ift mir, wie froh bin ich.

- Muf, Christen, preist mit mir den Herrn! Wer preist, was herrlich ist, nicht gern? Und welch ein Glanz, der Gott verklärt! Wer ist, wie er, des Lobes werth?
- 2. Lobt ihn! sein ganzer Nam ift Ruhm, Unendlichkeit sein Sigenthum: Dies grenzensose Meer von Licht Durchschauen selbst die Engel nicht.

- 3. Wie wird der Geist dadurch entzückt, Hinauf gen Himmel hingerückt, Mit seinem hoch erhabnen Freund, Mit Gott stets inniger vereint!
- 4. Welch ein so herrlicher Beruf, Zu dem Gott selbst die Engel schuf! Welch eine theure, süße Pflicht, Die uns so reichen Lohn verspricht!
- 5. Was gebet ihr nun ihm bafür! Ift nicht ein Herz voll Dantbegier Das ganz in seiner Liebe brennt, Das Einzge, was ihr geben könnt?
- 6. Auf, Chriften, preist mit mir den Herrn! Wer preist nicht milde Geber gern? Gedenkt, wie viel er uns gewährt! Wer ist, wie er, des Dankes werth?

J. A. Schlegel.



- 2. Ich lasse bie Berheißung nicht, Bis ich im Glauben seste steh, Bis mich durchstrahlt des Geistes Licht Und ich der Enade Tiesen seh.
- 3. Laß deiner Liebe Wundermacht

  Boll Sieg und Kraft mein Herz durchglühn,

  Daß keine finstre Sündenmacht

  Mich mehr aus beiner Hann ziehn.
- 4. D, daß des heilgen Feuers Kraft
  Berzehren möchte jett in mir,
  Was sich noch regt von Leidenschaft,
  Bon Zweiselsucht und Weltbegier.
- 5. Komm, Flammengeist, ins Herz einkehr, Erleuchte mich mit beinem Schein! Die Sünd zerstör, die Liebe nähr, Daß ich ganz bein, ganz bein mag sein!
- 494. Mel. Ich weiß, mein Heiland, du bist mein. Romm, Schöpfer, Geist, in unser Herz, Lenk die Gebanken himmelwärts;

- Sei unsrer Seele süßer Gaft, Die du für dich bereitet haft.
- 2. Du Beistand, Tröster, höchstes Gut, Du Simmelslicht und Liebesgluth; Du Quell der Wahrheit und der Kraft, Die neues Leben in uns schafft!
- 3. Du siebenfaches Gnabengut, Du Gotteshand, die Wunder thut! Theil beine Feuerzungen aus Und fülle dieser Andacht Haus.
- 4. Den Feind der Seele scheuche fort Mit deinem Schwert, dem Lebenswort; Laß deinen Frieden in uns blühn Und allem Uebel uns entfliehn.
- 5. Vom Bater und vom Sohn gesandt, Mach uns mit beiden wohlbekannt; Und führ uns auf der Glaubensbahn Zum selgen Schauen himmelan.

Rach dem Lateinischen von Rarle, oder Gregor bem Großen.



- Tritt segensvoll zu uns herein Mit beines Geistes Flammenschein Und sprich das große Wort zugleich, Herr Jesu: Friede sei mit euch!
- 3. Gib Freudigkeit zu jeder Pflicht!
  Schütz uns vor Irrthum, göttlich Licht!
  Laß uns dein holdes Antlitz sehn
  Und deine Siegesfahnen wehn.
- 4. Die Ernte vom verflossnen Jahr, Wir bringen sie dir, Heiland, dar; Was wir gelitten und gethan, Wir bringens dir, Herr, nümm es an.
- 5. Nur deiner Allmacht Gotteskraft Hat durch uns dieses Werk geschafft, Du wollst zu sernerem Gedeihn Doch in uns Schwachen mächtig sein.
- 6. Und wo wir fehlten, Herr, verzeih, All unfre Kräfte, Jesu, weih

Nur beinem Dienft, und biesem gang! So folgt bem Kampf ber Siegestranz. B. Sorn.

495. Mel. Bon beiner Liebe tief gerührt.

- Beugt vor Jehovas hehrem Thron, Beugt euch, ihr Bölker, nah und fern. Nur er ift Gott in seinem Sohn, Erkennet es und dient ihm gern.
- 2. Kommt bankend vor sein Angesicht, Er schuf uns ja, nicht eigne Macht! Er hat uns Irrende zum Licht, Zu seiner Seerde heimgebracht.
- 3. Bir find das Bolf nun seiner Hut,
  Die er nach Leib und Seel verpslegt,
  O preiset in der Liebe Gluth
  Ihn, der uns mit Erbarmen trägt.
- 4. Weit wie die Welt ist dein Gebiet; Lang wie die Ewigkeit die Gnad, Ein Fels des Heils, wenn Alles flieht, Wenn stille steht der Zeiten Rad.



- 2. Komm, Geist ber Wahrheit, Gottes Licht, Wo du fehlst, ist die Wahrheit nicht. Komm, leuchte du mit hellem Schein, Bis in des Herzens Grund hinein.
- 3. Komm, Quell der Liebe, gieß dich aus Ins Herz und über Gottes Haus. Entflamm in Leid und Freude stets Die Gluth des Dankes und Gebets.
- 4. Weih uns zu beinem Tempel ein, Was unrein ist, das mache rein. Erwärme jedes kalte Herz, Lenk alle Seelen himmelwärts.
- 520. Mel. Romm, Rraft bes Sochften, tomm berab.
  - Prunn alles Heils, dich ehren wir Und öffnen unsern Mund vor dir; Aus deiner Gottheit Heiligthum Dein hoher Segen auf uns komm.
- 2. Der Herr, ber Schöpfer bei uns bleib, Er segne uns nach Seel und Leib, Und uns behüte seine Macht Bor allem Uebel Tag und Nacht.
- 3. Der Herr, ber Heiland, unser Licht, Und leuchten laß sein Angesicht, Daß wir ihn schaun und glauben frei, Daß er und ewig gnädig sei.
- 4. Der herr, der Tröfter, ob uns schweb, Sein Antlit über uns erheb,

- Daß uns sein Bild werd eingedrückt Und geb uns Frieden unverrückt.
- 5. Jehova, Bater, Sohn und Geift, O Segensstrom, der ewig fleußt, Durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, Mach uns von deinem Ruhme voll.

G. Terfteegen.

- 569. Mel. Romm, Rraft bes Sochften, tomm berab.
  - Ter wahre Grundstein Zions ist Der Herr vom Himmel, Jesus Chrift, Woraus die Kirche sicher ruht, Trop aller Feinde Macht und Wuth.
- 2. Von Gott gelegt und wohlbewährt, Berworfen und doch unversehrt, Wer an Den glaubt, der fliehet nicht, Wird nicht zu Schanden im Gericht.
- 3. D Fels bes Heils, bu wirft bestehn! Wann Erb und Himmel untergehn; O Eckstein! ber nicht weichen kann, Wer ben bestürmt, ber scheitert dran.
- 4. Auf diesen Felsen soll man baun, Ihm ohne Wanken fest vertraun: Der Bäter und Apostel Grund Im alten und im neuen Bund.
- 5. D Haupt der Kirche! segne nun, Was wir zu deiner Ehre thun, Da wir nun legen diesen Stein, Den wir in deinem Namen weihn!

B. B. Drwig.



- 2. Mit uns in einem Bund zu stehn, Ihm treu und standhaft nachzugehn, Zu nehmen Theil an seinem Leib Und seiner ewgen Herrlichkeit.
- 3. Wir reichen euch bazu die Hand: Der Herr, dem euer Herz bekannt, Laß euern Gang in der Gemein Euch Seligkeit, ihm Freude sein.
- 4. Der Gott des Friedens heilge euch,
  Seid sein, dient ihm in seinem Reich:
  Sorgt, daß ihm Geist und Seel und Leib Auf seinen Tag unsträssich bleib. 10. Bruiningt.

577. Me I. Im Namen des herrn Jesu Chrift.

- Serr, weihe diese Schule hier Zu einem heilgen Tempel dir, Wo heiliger als Glockenklang Dir tönt der Kinder Lobgesana.
- 2. Laß alle Schüler im Berein Auch beine lieben Jünger sein, Und wandeln fromm in deinem Licht Als sähen sie dein Angesicht.
- 3. Dem Lehrer, ber sich ihnen weiht, Gib beines Geistes Briefterkleib, Daß er für sie mit ihnen ringt, Dir beine Kinber wiederbringt.
- 4. Weih ein zur Halle diesen Ort, Worin du schaffst mit deinem Wort,

- Bilb aus zu beinem Bilb, präg um Die Kleinen für bein Heiligthum.
- 5. So lieb sei ihnen wie ihr Herb Dies Haus, wie ihre Kirch verehrt, Sin Gnabenthor, das führt hinaus Bom Baterhaus ins Baterhaus. J. p. Lange,

518. Mel. Im Namen des Herrn Jesu Christ.

- 3u dir, Geift, Schöpfer, slehen wir, Der neue Herzen in uns schafft. Des Segens Fülle kommt von dir, Durchbring uns ganz mit deiner Kraft.
- 2. Du bift, das ift bein Nam und Ruhm, Ter Tröfter uns von Gott gesandt, Salbst uns zu seinem Sigenthum, Bist unsers Erbes Unterpsand.
- 3. Erleucht uns mit der Wahrheit Licht, Entzünd in uns der Liebe Gluth; Schent uns in Schwachheit Zuversicht Und stärk im Kampse unsern Muth.
- 4. Gib uns des Glaubens Freudigkeit, Den Frieden, den die Welt nicht kennt. Berbanne von uns haß und Streit Und was uns von den Brüdern trennt.
- 5. Ja, wohn in uns, du Geist des Herrn, Weih uns zu deinem Tempel ein, Wir folgen deinem Zuge gern Und wollen dir gehorsam sein. A. Solegel.



- 2. Lieb ich ihn, warum bin ich so?
  So träge, seblos, wenig froh?
  Die, denen nie bekannt er ward,
  Sind schwerlich wohl, wie ich, so hart.
- 3. Mein harter Wille bringt mir Leib, Die Sünde Gram und Traurigkeit. Doch, grämte dieses mich so sehr, Wenn gar kein Lieben in mir wär?
- 4. Liebt ich nicht Jesum: säh ich dann Sein Bolk mit Liebesaugen an? Wählt ich, was mir einst widrig war?. Fänd ich sein Zeugniß süß und klar?
- 5. Entscheid, o Jesu, diesen Zwist, Der du der Deinen Sonne bist! Leucht in das Werk von deiner Inad, Wenn es wahrhaft begonnen hat!
- 6. Gib, wenn du je mir warest lieb, Mir heißern, tiesern Liebestrieb; Und wenns dein Geist nicht zeugen kann, So hilf mir heute fangen an!

530. Mel. Was ich zu wiffen ängftlich bin.

- Ibr Bölfer, jauchzt mit frohem Schall Dem Gott der Liebe überall! Frohlockt ihm mit gerührter Bruft! Ihm dienen, sei stets eure Lust!
- 2. Mur er ift Gott; nur seine Macht Hat uns aus Nichts hervorgebracht, 18

Wir find sein Werk, sein Erb und Gut Und Schafe seiner Weid und Hut.

- 3. Geht dankend in sein Heiligthum, Erhebet seines Namens Ruhm; Ja, stellet euch ihm ganz und gar Zum reinen Opfer lobend dar.
- 4. Er, der sich nicht verleugnen kann, Nimmt, die ihn suchen, freundlich an. O glaubet, daß er eiwig treu, Ja, daß er selbst die Wahrheit sei.

594. Mel. Was ich zu wissen ängftlich bin.

- er Fesum liebt, der hat es gut Und steht in einer treuen Hut. Er findet Weide überall Und wird bewahret vor dem Kall.
- Die Feinde dringen auf ihn ein;
   Doch hört der heiland gleich sein Schrein Und kommt herbei und spricht ein Bort,
   Und alsbald fliehn die Feinde fort.
- 3. Durch Wolkennächte schwarz und bicht Bricht immer wieder Sonnenlicht; Und in den dürrsten Wüstenein Gibts Seelennahrung — Milch und Wein.
- 4. Trum suchet Jesu Fahnen auf: Sein Lauf ist stets ein Siegeslauf. Er schlägt des Feindes Schwerter stumpf Und führt vom Kampse zum Triumph.



- 2. Schmüd unfer Herz und bieses Haus Für beinen Geist zum Tempel aus, Lag uns mit beinem Gnabenschein Und dieses Haus erfüllet sein.
- 3. Laß Jeben, der hier nach dir fragt, Dich finden, wie du zugesagt, Daß hier durch deinen Geist und Lehr Die Zahl der Gläubgen sich stets mehr.
- 4. Laß, die noch nicht geboren sein, Sich beiner Lehre hier erfreun, Und gib, daß wer dein Wort hier lehrt, Bon Gerzen sei zu Gott bekehrt!
- 5. Und wann die Frucht einst reif wird sein, So sammle beine Garben ein, Laß treue Lehrer, die hier stehn, Im himmel ihre Garben sehn.

601. Mel. Gott, Bater, Sohn und beilger Geift.

- Die Liebe zeigt ohn Heuchelei, Ob Einer neugeboren sei; Ob Gott in ihm wohn oder nicht! Und ob er sei und bleib im Licht!
- 2. Wer liebet, der ist Gottes Kind, In welchem sich das Leben sindt; Wer ohne Lieb ist, bleibt im Tod, Ist ohn Extenntniß, ohne Gott.
- 3. Schlecht muß es um ben Glauben ftehn, Benn man bes Nächften Noth gefehn

- Und wie ein Bach vorüber fließt, Da keine Liebe sich ergießt.
- 4. Ein Seibe liebt nur, wer ihn liebt, Thut wohl Dem, ber ihm Gutes giebt; Der Chrift soll nicht bem Freund allein, Er soll auch Feinden gütig sein.
- 5. Drum reicht in Bruberliebe bar Gemeine Lieb auch offenbar; So werdet ihr viel Feinde los, Und euer Lohn bei Gott ift groß.

Chr. Preffobius.

- 663. Mel. Cott, Bater, Sohn und heilger Geist.

  Rechtschaffen übe jederzeit
  Die chriftliche Bescheibenheit;

  Der Sanstmuth Milde ziere dich,
  Ihr süßer Duft verbreite sich!
  - 2. Sei ehrerbietig Jedermann Und ohne Ehrsucht, und sobann Bringt dir dein Thun auch Ehre ein! Ruhm wird der Lohn der Demuth sein.
  - 3. hierinnen nur allein dir frommt Die Weisheit, die von Oben kommt; Erslehe sie dir reicher stets, Sie ist ein Segen des Gebets!
  - 4. In Allem schaue Jesum an,

    Daß du nur thust, wie er gethan

    An Freund und Feind—so bist bereit

    Zur Tugend der Bescheibenheit!

    5. Füßle-



Mel. Mein Gott hat mich zum Kampf erwählt.



- 2. Dein Kreuzestob, Herr Jesu Chrift, Ift meines Herzens Zuversicht; Dein Kreuzesfahn mit Blut gefärbt Noch täglich mich im Glauben stärkt.
- 3. Schenk mir zu beines Wortes Kraft Dein Geistes-Schwert, das Alles schafft, Daß ich den Feind besiegen kann, So oft er mich mag greisen an.
- 4. Daß ich, als bein gehorsam Kinb, Besiege täglich alle Sünd; In jedem Kampf mir steh zur Seit, So wird mir allemal die Beut.
- 5. Dann, wann der Kampf vorüber ist, So werden wir durch Jesum Christ Die himmelsfreud und goldne Kron Empfangen dort zum Siegeslohn
- 701. Mel. Mein Gott hat mich jum Rampf erwählt.
  - Ihr jungen Helben, aufgewacht, Bekämpft den Seelenfeind mit Macht, Bereitet in der Inadenzeit Euch vor auf jene Ewigkeit.
  - 2. Auf, auf! in Reih und Elieb ins Feld, Bekämpfet wacker Sünd und Welt, Umgürtet und gerüstet steht In Wachsamkeit und mit Gebet.

- 3. Das Beten ift von großer Kraft Und immer Sieg und Hülfe schafft, So es mit wahrem Ernst geschieht Von Dem, der gläubig auf Gott sieht.
- 4. Wann Christen beten, Satan flieht, Er haßt Gebet und frommes Lieb, Ein einzig Serz, von Gott belebt, Bertreibt den Feind, der widerstrebt.
- 5. Jur falschen Welt und ihrem Trug Sprecht glaubensvoll: Es ist genug! Wer Sitelseit und Weltlust liebt, Damit nur seinen Gott betrübt.
- 6. Berachtet ftets die Sitelkeit!
  Bu theuer ist die Gnadenzeit,
  Als daß man sie vergeuden sollt:
  Berlorne Zeit erkaust kein Gold.
- 7. Kämpft nur für Jesum und sein Reich, Zu folgen ihm bestrebet euch! Er reicht euch, wenn der Kampf ist aus, Den Siegespreis im Laterhaus.
- 8. Dort soll das herz mit Preis und Dank Ihm ewig bringen Lobgesang. Gelobet seist du in der Zeit, Du großer Gott von Ewigkeit!



- 3. Bin ich sehr kraftlos, krank und schwach, Und ist nichts da, als Weh und Ach, So tröstet Jesus mich und spricht: Ich bin dein Arzt, drum weine nicht.
- 4. Raubt mir der Feind mein Gut und Hab, Daß ich muß fort mit meinem Stab, Sagt Jesus wieder: Weine nicht; Ich bin dein Neichthum und dein Licht!
- 5. Bertreibt mich des Berfolgers Hand, Gönnt.er mir keinen Sitz im Land, Ruft Jesus in mein Herz und spricht: Dein ist der Himmel, weine nicht.
- 6. Wenn um mich Band und Ketten schon, Wenn Feind und falsche Freunde drohn, Spricht Jesus: Weine nicht und glaub, Dir kann nicht schaben Asch und Staub.

- 7. Reißt mir ber Tob das Liebste hin, Sagt Jesus: Weine nicht! ich bin, Ders wieder gibt: gedenke dran, Was ich zu Nain hab gethan!
- 8. Muß ich felbst ringen mit dem Tod,
  Ift Jesus da, rust in der Noth:
  Ich bin das Leben, weine nicht!
  Wer an mich glaubt, wird nicht gericht't.
- 754. Mel. O füßes Wort, das Jefus sprickt.

  Mein Trost in Zweiselsnächten ist,
  Daß du vom Himmel kamst, Herr Christ,
  Sin Licht aus Gott, das alle Welt
  Mit heilgem Wunderglanz erhellt.
- Mein Troft im Kampf und Leiben ift, Daß du ber Siegsfürst selber bist: Du gingst, o held, die Bahn voran, Daß ich durch dich auch siegen kann.

- 3. Mein Trost durchs ganze Leben ist, Daß du mein treuer Führer bist; Ich folge dir, mein treuer Hirt, Der nie mich irre führen wird.
- 4. Mein Troft bereinft im Sterben ift, Daß du mein Heil und Leben bift; Mein Hirt, dein fanfter Friedensstab Führt sicher mich durch Tod und Erab.

Mel. Bon dir, o Bater, nimmt mein Herz.

R. A. Döring.

Beethoven.

1. Bon dir, o Ba = ter, nimmt mein Herz Mit Dank-bar-keit, Freud o == der Schmerz, Bon

dir, der nichts als lie = ben kann, Ber-trau = ens = voll und dank = bar an.

- 2. Nur du, der du allweise bist, Nur du weißt, was mir heilsam ist; Nur du siehst, was mir jedes Leid Für Heil bringt in der Ewigkeit.
- 3. Die kurze ober längre Pein Kann nie umfonst erbulbet sein; Der bittern Wurzel Frucht ist süß, Und einst quillt Licht aus Finsterniß.
- 4. Ift Alles bunkel um mich her, Die Seele müb und freudenleer, Bift du doch meine Zuversicht, Bist in der Nacht, o Gott, mein Licht.
- 5. Wie oft, Herr, weint ich, und wie oft Half beine Hand mir unverhofft! Am Abend weint ich und darauf Ging mir ein froher Morgen auf.
- 6. Oft sah ich keinen Ausgang mehr; Dann weint ich laut und klagte sehr: Wo bist, mein Gott, du, schauest du Denn meinem Elend gar nicht zu?
- 7. Dann hörtest bu, o herr, mein Flehn Und eiltest bald, mir beizustehn!

Du öffnetest mein Auge mir; Du halfst, mein Gott; ich danke dir! 3. C. Lavater,

- 761. Mel. Bon bir, o Bater, nimmt mein Herz.

  Sott! bessen liebevoller Rath
  Den Ghestand gestistet hat,
  Mit Segen weihtest bu ihn ein;
  Laß ihn auch stets gesegnet sein.
- 2. Dein Segen sehl auch Diesen nicht, Die hier vor beinem Angesicht, Berbunden durch der She Band, Sich treu gelobt mit Mund und Hand.
- 3. Mit Gnade schau auf sie herab, Daß sie zusammen, bis ins Grab, Berträglich, freundlich, gleichgefinnt Bor allem gottesfürchtig sind.
- 4. Laß sie als Christen lieben dich, Laß sie als Gatten lieben sich; Bon Untreu auch im Herzen rein, Und keusch in Wort und Werken sein.
- 5. Busammen laß sie dir vertraun, Busammen ihre Seel erbaun, Busammen deinen Ruhm erhöhn Und deinen Segen sich erslehn.



- 2. Wohl, wenn der Mann, das Weib, das Kind Im rechten Glauben einig find, Zu dienen ihrem Herrn und Gott Nach seinem Willen und Gebot.
- 3. Wohl, wenn ein solches Haus der Welt Ein Vorbild vor die Augen stellt, Daß ohne Gottesdienst im Geist Das äußre Werk nichts ist und heißt!
- 4. Wohl, wenn das Räuchwerk und Gebet Beständig in die Höhe geht, Und man nichts treibet fort und sort, Als Gottes Werk und Gottes Wort!
- 5. Wohl, wenn im äußerlichen Stand Mit fleißiger, getreuer Hand Ein Jegliches nach seiner Art Den Geist der Sintracht offenbart.
- 6. Wohl, wenn die Eltern gläubig find, Und wenn sie Kind und Kindeskind Bersäumen nicht am ewgen Glück! Dann bleibet ihrer keins zurück. v. pfeit.

666. Mel. Bohl einem Saus, wo Jefus Chrift.

Deg Luft, an Noth und Unluft reich! Du bift der ärgften Seuche gleich. Dein Gift durchschleichet und verdirbt Das Leben, bis es schmachvoll ftirbt.

2. Komm du zu mir, o Gottes Sohn! Die Seele sei dein Liebesthron,

- Dein Wohnhaus und bein Element, Dein Tempel, wo bein Opfer brennt.
- 3. Der Augenblick, der hier ergößt, Wird nur von Thoren hochgeschätzt. Auf Nebel falscher Fröhlickkeit Ersolgt ein Meer von Herzeleid.
- 4. Schaff in mir, Gott, ein reines herz! Bewahr mich vor der Sünde Scherz, Erweck und ftarke mein Gemüth, Daß es auf Das, was droben, sieht.
- 651. Mel. Bohl einem Haus, wo Jesus Christ.

  Silf, daß von jeder Falschheit frei
  Mein Herz, wie du, ganz Wahrheit sei,
  Mein Wandel redlich, klar und rein,
  Nicht Augendienst und Heuchelschein.
- 2. O treib aus allen Seelen fort Die Heuchelei in Werk und Wort, Des Sündenfinns geheimes Neft, Des Glaubens Gift, der Liebe Peft.
- 3. Schenk uns mit beinem Bild und Geist Den Ernst, ber nicht in Larven gleißt. Laß uns nicht scheinen, sondern sein; Das Ja sei Ja, das Nein sei Nein.
- 4. Und wenn in Andacht und Gebet Das herz am Gnadenthrone fleht, hilf, daß die Andacht wahr und treu, Das Flehn des Amens würdig sei.

R. B. Garve.



- 2. Der Herr uns hier gesegnet hat; Die Hungrigen sind worden satt; Die Herzen sind entbrannt in Lieb; Wir fühlen neuen Gnadentrieb.
- 3. Der Glaube ift in uns gestärkt; Die Hoffnung man lebendig merkt; Wir haben neue Wichtigkeit, Zu schaffen unsre Seligkeit.
- 4. Das Beten ift nun ernftlicher, Die Bruderliebe brünftiger; Die Anftöß find hinweg geräumt, ... Ift Alles besser, wie es scheint.
- 5. Ein Jebes doch nun munter wach; Dem Frieden jaget immer nach, Der Heiligung je mehr und mehr, Und lebet all zu Gottes Ehr.
- 6. Bielleicht ift dies das letzte Mal, Daß wir uns sehn im Jammerthal; Doch hoffen wir uns dort zu sehn, Bo wir vor Gottes Throne stehn.
- 7. Zulett lebt Alle wohl im Herrn Und folget Jesu treu und gern In eurem Amt, Beruf und Stand, Bald kommen wir ins Naterland.

778. Me I. Nun, liebe Brüber! icheiben wir.

Thr Kinder, lernt von Anfang gern Der Weisheit Grund, die Furcht des Herrn!

- Was ihr beizeiten lernt und thut, Kommt jetzt und ewig euch zu gut.
- 2. Hört die Berheißung, welche Gott Als Bater legt auf sein Gebot, Wenn er den Himmelsweg euch weist Und euch gehorsam werden heißt:
- 3. Ehr beine Eltern spät und früh, Dank ihnen ihre Lieb und Müh, Dann wirds dir wohl auf Erden gehn, Dann wirst du Gottes himmel sehn.
- 4. So war auf seiner Erbenbahn Den Eltern Jesus unterthan; Er, dessen Stuhl die himmel sind, War einst gehorsam als ein Kind.
- 5. Des Baters Segen baut ein haus, Wo Kinder froh gehn ein und aus, Der Fluch der Mutter reißt es ein, Denn Gott will selbst der Rächer sein.
- 6. Ein Kind, das seinen Bater schmäht Und trotig von der Mutter geht, Wird gleich dem Baume früh entlaubt Und ruft sich Noth und Tod aufs Haupt.
- 7. Doch, o wie füß, wenn Latermund Und Mutterfreude geben kund: Die liebste Blume, die ich find, Ist unser treues, frommes Kind! A. Knapp.



- 2. Wir banken Gott und beten an Für Das, was er an uns gethan; Erbitten ferner seine Huld, Bergebung aller unsrer Schuld.
- 3. In dieser seierlichen Stund Geloben wir mit Herz und Mund: Auf ewig Jesu treu zu sein! Die Kraft dazu wird er verleihn.
- 4. Des Bundes, ben wir nun gemacht, Werd immer liebevoll gedacht; Und das Gelübb, so wir gethan, Das steh geschrieben droben an.
- 5. Und sollte Alles insgemein Im Hinnnel nun genehmigt sein, So komm und fülle dieses Haus Mit beinem Geift und Segen aus.
- 6. Und wenn durch beine weise Hand Getrennt wird unser Bruderband, So laß im Himmel insgemein Uns wieder ganz vereinigt sein.
- 860. Me I. Bis hieher hat uns Gott gebracht.
  - Peschirm uns, herr! bleib unser hort, Erhalte Wohlfahrt fort und fort Und sichre Freiheit, Fried und Recht Uns und dem spätesten Geschlecht!
  - 2. Der Staaten großer Bruderbund Steh unverrückt auf seinem Grund:

- Auf beiner Gnad und Gütigkeit, Auf Wahrheit und Gerechtigkeit.
- 3. Die uns regieren, leite, Herr, Daß sie es thun zu beiner Ehr, Dem Baterland ein Segen sein Und beines Segens sich erfreun!
- 4. Der Bürger Treue mehre sich ; Durch Sinn und Thaten preise dich Das Bolf, das deine Nechte kennt Und dich nur seinen König nennt.
- 5. Die Meinung trenne Herzen nicht, Sin Jeder thue seine Pflicht Und denke, daß vereint wir stehn, Getrennet aber untergehn.
- 6. Herr, sende Freiheit, Fried und Necht Dem ganzen menschlichen Geschlecht. Dir schall der Bölker Lobgesang Bom Ausgang bis zum Niedergang.
- 773. Mel. Bis hieher hat uns Gott gebracht.
  - Silf Gott, daß unfre Kinderzucht Geschehe stets mit Nut und Frucht, Daß aus der zarten Kinder Mund Dein Lob und Name werde kund!
- 2. Gib ihnen wahre Folgsamkeit; Laß ihre ganze Lebenszeit Ein Abbruck beines Bilbes sein Und lehre sie bie Trägheit scheun.

- 3. Gib ja, daß ihnen mangle nicht Heilfame Lehr und Unterricht, Damit aus deinem Wort und Mund Ihr Glaube habe festen Grund.
- 4. Hilf, daß fie dich, Gott, überall Bor Augen haben allzumal, Und fich befleißen jederzeit Der Tugend, Zucht und Sbrbarkeit.
- 5. Und wo fie gehen aus und ein, Da laß du fie gesegnet sein, Damit fie ihre Lebenszeit Zubringen in Gottseligkeit.
- 6. Gott, Bater, Sohn und heilger Geift, Bon dem uns alle Gnad zufleußt, Wir loben dich, wir danken dir Mit unsern Kindern für und für. D. Denike.



- 2. Ja, Herr, schon jeht regierest du, Wendst Kriege ab, schaffst Tried und Ruh, Gibst Wohlstand, Sintracht, Sicherheit Und was des Menschen Herz erfreut.
- 3. Ach, gib doch unserm Präsident, Daß er dich in der Wahrheit kennt, Berleih ihm Weisheit, Muth und Kraft, Daß er des Landes Wohlsahrt schafft.
- 4. Dem hohen Rath vom ganzen Land Gib du, Herr! Weisheit und Berstand; Und wer auf List und Bosheit fällt, Herr! der sei dir anheim gestellt.
- 5. Die Obrigkeit in jedem Staat, Die leite, Herr! nach beinem Rath; Laß sie der Unschuld Zuslucht sein Und alse Redlichen erfreun.

854. Mel. Herr, alle Reiche biefer Welt.

Steichwie der Sonne Freudenglanz An jedem Orte leuchtet ganz,

- So bleibt der Heiland hier und bort Stets seiner treuen Seelen Hort.
- 2. Wenn ihr Beruf fie reisen heißt, Ist ers, der stets mit ihnen reist. Er reiset mit den Reisenden Und bleibet mit den Bleibenden.
- 3. Bon seinem Gnabenthron und Haus Schließt nichts verbundne Seelen auß; Im Geist der Lieb und des Gebets Begegnen sie einander stets.
- 4. Nun benn, in dieser Reisezeit Befehlen wir voll Kindlichkeit Uns beiner Hand, bu Seelenfreund, Def Auge segnend uns bescheint!
- 5. D Jefu! hör im Staub uns flehn, Du treufter hirt der Deinigen! Bon beiner Sorg und Inab allein Laß uns zumal umichloffen fein.

Rach bem Engl. von M. Anapy.



- 2. Es falle nur die Hütte hin, Mit der ich hier umgeben bin; Ich felber, lebend wie zuvor, Schwing aus den Trümmern mich empor.
- 3. Ein innres mächtiges Gefühl Verkündigt mir mein höhres Ziel;

- Der Glaub an ihn, der mich befreit, Erhebt mich über Erd und Zeit.
- 4. Der Tob barf mir nicht schreckend sein, Er führt zum wahren Leben ein, Durch Gottes Kraft besiegt mein Herz Der Krankheit Laft, der Trennung Schmerz. Spalbing.



- 2. Ja, freilich werd ich durch den Tob Zu Asche, Erde, Staub und Koth: Doch wird das schwache Fleisch und Bein Bon meinem Gott verwahret sein.
- 3. So laßt mich nun in fanfter Ruh Und geht nach eurer Wohnung zu, Ein Jeber benke Nacht und Tag, Wie er auch selig sterben mag.



- 2. Der Jüngling hofft bes Greises Ziel, Der Mann noch seiner Jahre viel, Der Greis zu vielen noch ein Jahr, Und Keiner nimmt den Irrthum wahr.
- 3. Sprich nicht: Ich denk bei Glück und Noth, Im Herzen oft an meinen Tod: Der, den der Tod nicht weiser macht, Hat nie mit Ernst an ihn gedacht.
- 4. Wir leben hier zur Ewigkeit, Bu thun, was uns der Herr gebeut Und unsers Lebens kleinster Theil Ist eine Frist zu unserm Heil.
- 5. Drum, da dein Tod dir täglich dräut, So wache, bete, sei bereit; Prüf deinen Glauben, als ein Christ, Ob er durch Liebe thätig ist. T. F. Gellert.
- \$73. Mel. Bie ficher lebt ber Menfc, ber Staub!
  - enn wir in höchsten Röthen sein Und wissen nicht, wo aus noch ein, Und sinden weder Hülf noch Rath, Ob wir gleich sorgen früh und spat:
- 2. So ift das unser Trost allein, Daß wir zusammen insgemein Zu dir dann rusen, treuer Gott, Um Rettung aus der Angst und Noth.
- 3. Wir heben unser Aug und Herz Zu dir in wahrer Reu und Schmerz

- Und flehn dich um Begnadigung Und aller Strafen Linderung.
- 4. Zivar unfre Sünd ift schwer und groß, Doch sprich uns, Herr, aus Gnaden los, Steh uns in unsrem Elend bei, Mach uns von allen Plagen frei.
- 5. Dann danken und lobsingen wir Mit freuderfülltem Herzen dir, Gehorchen deinem theuren Wort Und preisen, Herr, dich hier und dort. B. Eberus,

801. Mel. Bie ficher lebt ber Menich, ber Staub!

- Ferr Jesu Christ, o Gottessamm!
  Du Held und Fürst aus Davids Stamm,
  Dein Name, o du Gnadenquell!
  Ist Gott mit uns, Immanuel.
- 2. Das große Jubeljahr bringst du Und führst die Deinen hin zur Ruh; Denn das Geseth hast du erfüllt, In dir ist alles Leid gestillt.
- 3. Du, du bist Rath und Kraft und Held Dem, der dich hier vor Allem wählt; Der ewge Vater, Friedens-Fürst, Du mir auch sein und bleiben wirst.
- 4. Ja, ich will nun dabei beruhn, Du wirst an mir das Deine thun. O mein lieber Jmmanuel! Dir ich besehse Leib und Seel.



- Bivar flieht uns jett die Sommerluft, Dafür erfreust du unsre Brust Mit dieses Jahres Speis und Trant: D, dafür sagen wir dir Dant!
- 3. Balb wird ersterben die Natur; Jedoch, sie schläft und ruhet nur, Empfängt zum neuen Leben Kraft, Das deine Hand ihr wieder schafft.
- 4. Inbessen segne und, o Gott! Erleichtre Allen ihre Noth, Die in der rauhen Jahreszeit Kein Obbach so, wie und, erfreut.
- 902. Mel. Du Gott und Bater aller Belt!
  - Mas find wir arme Menschen hier!
    Gleich einem Schatten fliehen wir.
    Ze größer sich ber Schatten macht,
    Ze bälber bricht herein die Nacht.
- 2. Woher kommt solches Flüchtigfein? Bon unserm Abfall kommts allein! Seit sich ber Mensch vom Licht verlor, Seitdem sieht ihm ber Tob bevor.
- 3. Doch fürchtet dies der Glaube nicht, Er weiß ein andres Lebenslicht; Wenn Jesus in die Seele scheint, So wird man mit dem Licht vereint.
- 4. O ewges Licht, ich bitte dich, Erleuchte und belebe mich,

- Noch hier durch beiner Gnade Schein Ein wahres Kind des Lichts zu fein!
- 5. So schließ ich sterbend mir zur Ruh Als Kind des Lichts die Augen zu, Und im Erwachen schau ich dann Dein Licht mit klaren Augen an. P. K. diller.
- 936. Mel. Du Gott und Bater aller Welt!

  Puh sanft in beiner Erbengruft,
  Bis dich bein Heiland wieder ruft!

  Der wird am jüngsten Tage dich

  Erwecken sanft und seliglich.
- 2. Du warest Erd und wirst zur Erd Ins Grab versentt; doch einst verklärt Ins ewge Leben gehen ein Zu hellen Seraphinenreihn.
- 3. Obgleich du hier nur kurze Zeit Gepilgert in der Sterblichkeit, Bist du doch nun ein selig Kind, Wie alle Gotteskinder sind.
- 4. So ruh in beiner ftillen Gruft, Bis dir dein Jesus wieder ruft! Wir folgen ihm indessen ftill Und leiden, wie sein Rath es will.
- 919. Mel. Du Sott und Vater aller Welt!

  Mun bringen wir ben Leib zur Ruh
  Und beden ihn mit Erbe zu;

  Den Leib, der nach des Schöpfers Schluß
  Zu Staub und Erbe werden muß.

- 2. Er bleibt nicht immer Asch und Staub, Nicht immer der Verwesung Raub: Er wird, wann Christus einst erscheint, Mit seiner Seele neu vereint.
- 3. Hier, Mensch, hier serne, was du bist; Lern hier, was unser Leben ist. Nach Sorge, Furcht und mancher Noth Kommt endlich noch zuletzt der Tod.
- 4. Schnell schwindet unfre Lebenszeit, Aufs Sterben folgt die Ewigkeit;

- Wie wir die Zeit hier angewandt, So folgt der Lohn aus Gottes Hand.
- 5. O sichrer Mensch, besinne dich! Tod, Grab und Richter nahen sich; In Allem, was du denkst und thust, Bedenke, daß du sterben mußt.
- 6. Hier, wo wir bet den Gräbern stehn, Soll Jeder zu dem Bater slehn: Ich bitt, o Gott! durch Christi Blut Machs einst mit meinem Ende gut. S. Liebich.



- 2. Wie oft war Jesus uns so nah, Daß Jeber die Bewegung sah, Da jedes Herz vor Liebe brannt Und Jesu Gnadengeist empfand!
- 3. Wie oft war unser Geift erhöht, Wann wir vereinigt im Gebet Erschienen vor dem Gnadenthron, Erhörung fanden in dem Sohn!
- 4. Sind wir dem Leibe nach getrennt, So weiß ich, daß uns Jesus kennt, Der uns auch als ein guter hirt Im himmel wieder sammeln wird.
- 5. Dort find wir ewiglich vereint, Wo Niemand Abschiedsthränen weint, Und wo wir mit der großen Schar Gott dienen werden immerdar.



- 2. Daß du trähltest statt der Freuden Schmach und Schande, Noth und Leiden; Auch sogar dein Blut und Leben Wolltest in den Tod hingeben.
- 3. Was noch Keiner that für Freunde, Thatest du für beine Feinde, Die dich freventlich verlassen, Die dich fränken, die dich hassen.
- 4. Heiland! rette beine Ehre; Wecke felber und bekehre;

- Mache doch in allen Landen Satans Reich und Macht zu Schanden.
- 5. Mache, daß die Blinden sehen, Daß die Lahmen munter gehen, Daß die Tauben wieder hören, Stumme auch dein Lob vermehren.
- 6. Gib, daß Jeber munter eile Und nun ja nicht mehr verweile; Fördre, stärke und vollende, Daß wir treu sein bis ans Ende.



- 2. Was ber alten Bäter Schar Höchster Wunsch und Sehnen war, Und noch mehr als sie erbat, Ward erfüllt nach Gottes Rath.
- 3. Hier ift mehr als Davids Sohn! Unvergänglich ift sein Thron! Licht der Seelen, ewges Heil Ward durch Jesum uns zu Theil.
- 4. Sei willfommen, o mein Heil, Sosianna, o mein Theil!

- Richte dir auch eine Bahn, Herr, in meinem Serzen an.
- Zieh, du Chrenfönig, ein,
   Es gehöret dir allein,
   Mach es, wie du gerne thuft,
   Rein von aller Sündenluft,
- Daß ich, wenn du, Lebenöfürft, Serrlich wieder tommen wirft, Froh dir mög entgegensehn Und gerecht vor dir bestehn.

Nach Selb.



- 2. Liebet Jemand in der Welt Sitle Schähe, Gold und Geld; Jesus und sein theures Blut Ist mir mehr denn alles Gut.
- 3. Bin ich frank und ist kein Mann, Der die Schmerzen lindern kann; Jesus will mein Arzt in Bein Und mein treuer Gelfer sein.
- 4. Muß ich bulben Hohn und Spott Wiber Gott und sein Gebot; Jesus gibt mir Kraft und Macht, Daß ich allen Spott nicht acht.
- 5. Drum, o Jefu, will ich bich Immer lieben festiglich; Du, o Jefu, sollst allein Meiner Seele Alles sein.
- L. Badmeifter.

- 146. Mel. Jesu, meiner Seele Ruh!

  Chrifti Bunden, Blut und Tod
  Retten uns von aller Noth,
  Bürgen uns die Seligkeit
  Nach der kurzen Leidenszeit.
- 2. O bu treuer Gottessohn, Welchen reichen Gnabenlohn, Unaussprechlich groß und gut, Bringet uns bein theures Blut!
- 3. Deine Bunden, Gottes Lamm, Blutend an des Kreuzes-Stamm, Sind ein Balsam für das herz, Lindern allen Seelenschmerz.
- 4. Tausend Dank sei bir bafür, Liebster Heiland, schon allhier, D, laß beine Leibenspein Nicht an uns verloren sein!

M. M. Orwig.



- 2. Seht, das große Sonnenlicht An dem Tag die Wolfen bricht; Auch der Mond und Sterne Pracht Jauchsen Gott bei stiller Nacht.
- 3. Seht, ber Erbe runden Ball Gott geziert hat überall : Wälber, Felder mit dem Vieh, Zeigen Gottes Finger hie.
- 4. Seht, wie fliegt der Bögel Schar In den Lüften Paar bei Paar: Donner, Blitz, Dampf, Hagel, Wind, Seines Willens Diener find.
- 5. Seht der Wasserquellen Lauf, Wie sie steigen ab und auf; Durch ihr Rauschen sie auch noch Breisen ihren berren hoch.
- 6. Ach, mein Gott! wie wunderbar Stellst du dich der Seele dar! Drücke ties in meinen Sinn, Was du bist, und was ich bin! I. Neander.

124. Mel. Simmel, Erbe, Luft und Meer.

Sefus Chriftus gab fich uns Selbst zum Borbitb alles Thuns, Sein Wort stellet ihn uns dar: Ich soll sein, wie Jesus war.

2. Sein Berleugnen lehrt mich klein, Seine Demuth niedrig sein; Seine Sanftmuth: stete Huld; Sein Gehorsam: die Geduld.

- 3. Wie er ohne Haß geliebt, Stets getröftet, nie betrübt Und auch Feinden Guts gethan, Weist er mich zu Gleichem an.
- 4. Wenn er Gottes Willen that, Wenn er stets zum Bater bat, Wenn er nichts als Bahrheit sprach, Seißt das: Folge du mir nach!
- 5. Wenn er mäßig aß und trank Und es heiligte mit Dank, Spricht mir sein Crempel zu: Wie er lebte, lebe du!
- 6. Lieber Meister, lehr michs nun, Ohne dich kann ich nichts thun; Unter deines Geistes Zucht Bringt mein Glaube solche Frucht.

P. F. Siller.

99. Mel. himmel, Erde, Luft und Meer.

König, Priester und Prophet! Du, vor dem das Lichtheer steht, Du, vor dem der Himmel kniet, Du, der in den Abgrund sieht!

2. Neber Erd und Sonnen weit Gingst du hin zur Herrlichkeit. Laß mich wissen, was der Schein Deiner Herrlichkeit mag sein!

- 3. Allmacht haft du himmlischgroß, Keuerquellend, schrankenlos,-Rufest Dem, was niemals war, Dak es schnell wird offenbar.
- 4. Weisheit haft du, wundertief; Da, wo mein Gedanke schlief, Weckst du Gottesthaten auf, Führft fie zum Vollendungslauf.
- 5. Beiligkeit ift bein; ihr Blit Fliegt von beinem Strahlensit, Thut fich allen Welten kund, Donnert bis zum Söllengrund.
- 6. Aber Liebe haft du auch, -Und das ift der tieffte Sauch, Der aus deinem Bergen web+ Rönig, Priefter und Brophet!



- Machet beine Grenzen weit.
- 3. Nimmt der Bölker Toben zu: Laß fie toben; leide du, Leide mit Geduld und Muth! Blute! fruchtbar ift dein Blut.
- 4. Blüh, o Rirche, Lehrerin, Bieh in neue Welten bin! 19

- Jesus, der mein Saupt erhebt, Der, wie fehr die Söll auch tobt, Mich beschütt, sei hochgelobt!
- 6. Er fei angebetet, er ! Unser König, ber umber Ruhe schafft, und wenn es fturmt, Mächtig seine Kirche schirmt.



- 2. Mort vom Vater, der die Welt Schuf und in den Armen hält Und aus seinem Schooß herab Seinen Sohn zum Heil ihr gab.
- 3. Wort von des Erlöfers Suld, Der der Erde schwere Schuld Durch des heilgen Todes That Ewig weggenommen hat.
- Aräftig Wort von Gottes Geift, Der den Weg zum himmel weift! Und durch seine heilge Kraft Wollen und Bollbringen schafft!
- 5. Wort bes Lebens, ftark und rein, Alle Bölfer harren bein; Walte fort, bis aus der Nacht Alle Welt zum Tag erwacht!
- 6. Auf, zur Ernt in alle Welt! Weithin wogt bas weiße Felb; Klein ist noch ber Schnitter Zahl, Biel ber Arbeit überall.
- 7. Herr der Ernte, groß und gut, Wirk zum Werke Luft und Muth, Laß die Völker allzumal Schauen deines Lichtes Strahl!

3. F. Bahnmeier.

143. Mel. Walte, walte nah und fern.

Pejus Christus hat vollbracht, Was uns Sünder selig macht.

- Dieses Wort aus seinem Mund Thut uns sein Vermächtniß kund.
- Sieh, er sprach bies Mort für bich, Sprachs für Alle, sprachs für mich; Alles, Alles ist vollbracht, Was die Sünder selig macht!
- 3. Zu dem Bater darf man gehn, In dem Sohne darf man flehn, Und der Geift versiegelt schon Uns das Erbtheil bei dem Sohn.
- 4. Sprach dies unfers Mittlers Mund, So hat unfer Glaube Grund, So hat unfre Hoffnung Ruhm: Wir find Christi Eigenthum.
- 5. Hier greift meine Seele zu; Du, vollkommner Heiland, du Haft auch mir zu gut vollbracht, Was mich Sünder selig macht.
- 6. Was du schenkest, ist auch mein, Was ich habe, sei nun dein; Zu dem Bater komme ich, Mein Erlöser, nur durch dich.
- 7. Mann ich einft am Sterben bin, Fahr ich mit den Worten hin: Jesus hat für mich völlbracht, Ihm sei Herrlichkeit und Macht! p. F. hiller.



- 2. Tausendmal begehr ich bich, Weil sonst nichts vergnüget mich; Tausendmal schrei ich zu dir: Jesu, Jesu, komm zu mir!
- 3. Keine Luft ift auf ber Welt, Die mein Herz zufrieden stellt: Dein, o Jesu! Beimirsein Nenn ich meine Lust allein.
- 4. Reinem Anbern fag ich zu, Daß ich ihm mein herz aufthu; Dich alleine laß ich ein, Dich alleine nenn ich mein.
- 296. Mel. Sefu! fomm boch felbft zu mir.
- Sei willsommen, Tag des Herrn, Friedensengel, Morgenstern, Labequell im Büstensand, Glockenlaut vom Heimathland!
- 2. Nächgeschmack vom Paradies, Draus die Sünde mich verstieß, Vorgesühl der himmelsrast Nach der Erde Müh und Last!
- 3. Tröft auch heute, die betrübt, Sammle, was im Herrn sich liebt, Löse, die gebunden sind, Lode das versorne Kind!
- 4. Bringe der verstörten Welt Einen Gruß vom himmelszelt,

Ruf auch mir vom Later zu: Heil dir, Gottes Kind bift du!

R. Gerot.

203. Mel. Jefu! fomm boch felbst zu mir.

Seist vom Bater und vom Sohn! Weihe dir mein Herz zum Thron; Schenke dich mir immerdar, So wie einst der Jünger Schar.

- 2. Geift der Wahrheit! leite mich; Gigne Leitung täuschet sich, Da sie leicht des Wegs versehlt Und den Schein für Wahrheit wählt.
- 3. Geift des Lichtes! mehr in mir Meinen Glauben für und für, Der mich Chrifto einverleibt Und durch Liebe Früchte treibt.
- 4. Geift der Andacht! schenke mir Salbung, Inbrunft, Gluth von dir; Laß mein Bitten innig rein Und vor Gott erhörlich sein.
- 5. Geift der Liebe, Kraft und Zucht! Wenn mich Welt und Fleisch versucht, O dann unterstütze mich, Daß ich ringe; rette mich!
- 6. Geift der Heiligung! verklär Jesum in mir mehr und mehr Und erquicke innerlich Durch den Trieden Gottes mich!

Von Weffenberg.



- Ob ich auch in Sorgen fteh, Wenn ich nur auf Jesum seh; Seine Gnade, seine Güt Füllt mit Freude mein Gemüth.
- 3. Liebster Heiland! bu bist mein, Sollt ich dir nicht dankbar sein? Was ich habe, kommt von dir, Tausend Dank sei dir dafür!
- 4. Selbst der Bögel muntrer Chor Schickt sein frohes Lied empor, Dich preist jede Kreatur In dem Hain und auf der Flur.
- 5. Mensch, du Sbenbild des Herrn, Preise deinen Schöpfer gern! Herz und Mund sei jederzeit Froh zu seinem Lob bereit.
- Denk nicht nur auf diese Zeit —
  Denke an die Seligkeit,
  Wo man, wie der Herr verheißt,
  Ewig lebt und Jesum preist.
- Christi heil ift meine Zier, Welches er zum Siegspanier Mir aus reiner Lieb erwarb, Da er an bem Kreuze starb.
- 598. Mel. Mein Gemüth erfreuet fic. Sieh! wie lieblich und wie fein Ifts, wenn Brüder friedlich sein;

- Wenn ihr Thun einträchtig ist Nach dem Sinne Jesu Christ.
- Denn baselbst verheißt ber Heichen Segen, nach Begehr;
   Und bas Leben in ber Zeit,
   Wie auch bort in Ewiaseit.
- 3. Sonne der Gerechtigkeit! Gehe auf zu unfrer Zeit, Brich in deiner Kirche an, Daß die Welt es sehen kann!
- 4. Jesu, Haupt der Kreuzgemein! Mach uns Alle, Groß und Klein, Durch dein Evangelium Ganz zu deinem Sigenthum.
- Sammle, großer Menschenhirt!
   Alles, was sich hat verirrt;
   Laß in deiner Gnade sein
   Alles ganz vereinigt sein.
- 6. Bind zusammen Herz und Herz, Laß sie trennen keinen Schmerz: Knüpfe selbst durch deine Hand Das geweihte Bruder-Band!
- Laß die ganze Brüberschar Lieben, loben immerdar, In dir ruhen allezeit, Hier und dort in Ewigkeit.

Müller.



- 2. Moses, der vom Anfang schrieb, Beugt von ihm aus Gottes Trieb; Der Propheten ganzer Chor Singt uns diesen König vor.
- 3. Davids füßer Garsenton Klingt von seinem Herrn und Sohn. Auch der Tempel war sein Bild, Den die Herrlichkeit erfüllt.
- 4. Die Gesandten, die er gab, Legten nur dies Zeugniß ab: Jesus Christus, Gottes Sohn, An dem Kreuz und auf dem Thron.
- 5. Jefu, schreibe dich allein Durch dein Wort dem Herzen ein, Bis wir dich von Angesicht Schauen, ohne Schrift, im Licht.

N. B. Krummacher.

197. Mel. Jefus ift ber Rern ber Schrift.

mein Jesu! du bists werth, Daß man dich im Staube ehrt. Niemand ist so gut wie du, Meine Seele jauchst dir zu.

- 2. Deine Hand hat mich gemacht, Bunderbar ans Licht gebracht, Und dein Blut hat mich erlöft, Daß ich einig sei getröft.
- 3. Hulbreich blickeft bu mich an, Sagst mir, daß ich kommen kann,

Und daß du der Sündenschuld Nicht gedenkst nach deiner Huld.

- 4. Nein, ich foll bein Erbe fein, Bleib ich nur an dir allein Und verlaffe Sünd und Welt, Die mich sonst gefangen hält.
- 5. Nun, ich will, reiß mich nur los, Mache meinen Glauben groß, Gib mir einen treuen Sinn, Nimm mich ganz, mein Jesu hin! W. Görke.

439. Mel. Jefus ift ber Rern ber Schrift.

Swiger! wie selig ist, Wer dich kennet! denn du bist Groß und gut, unwandelbar Unsre Zuflucht immerdar.

- 2. Wem die Weltluft wohlgefällt, Weh ihm! es vergeht die Welt. Aber wer sich deiner freut, Bleibt wie du in Ewigkeit.
- 3. Darum, Ewiger, nur bein Soll sich meine Seele freun. Gott! sei du mein Fels und Licht, Ewig meine Zuversicht.
- 4. Wenn in allgemeine Nacht Sinken dann mit ihrer Bracht Alle Himmel, sammt der Welt, Weiß ich, daß mein Gott mich hält.



- 2. Zog ber Bater meinen Sinn Nicht zu dir aus Liebe hin? Als ich mich zu dir gewandt, Machtest du dich mir bekannt.
- 3. Bei dir mangelt mir auch nicht Heiligung, Kraft, Lieb und Licht; In dir, Herr, ist Alles mein, Was mein ewig Theil soll sein.
- 4. Herr, ach ziehe meinen Sinn Gänzlich in ben beinen hin, Bis ich weiß: ich bleibe nun Swig in ber Liebe ruhn.
- 5. D, daß nie ein Augenblick Mich aus der Gemeinschaft rück, Wo die Seele friedlich ruht Und des Vaters Willen thut.
- 6. Driid stets fester, rein und milb In mein Herz bein heilig Bilb, Bis mein Wille beinem gleicht Und bas Lebensziel erreicht.

G. Arnold.

642. Mel. Ewge Weisheit, Jesu Chrift.

Micht was Rluges ihr versteht, Rirche nicht und nicht Gebet Opfer nicht und nicht Altar Schirmt vor ewiger Gefahr.

2. Sammelt Schätze, häufet Gold, Strebt nach Kronen, wenn ihr wollt! Gold besiegt nicht jede Noth! Kronen trösten nicht im Tod!

- 3. Eins nur rettet hier und bort : Heiligkeit durch Jesu Wort! Himmelssinn und Liebesthat Ift des ewgen Glückes Saat.
- 4. So hat Jesus mich belehrt: Heil dem Sünder! der ihn hört! Dem nur fließet Jesu Blut, Der, was Jesus lehrte, thut.

\$18. Mel. Ewge Beisheit, Jeju Chrift.

- Großer Schöpfer, Herr ber Welt, Deffen Hand die Himmel hält! Zu der Sonne sprichst du: Lauf, Gehe unter, gehe auf!
- 2. Deine Macht und Herrlichkeit Leuchtet auch zur Winterszeit In der wolfenvollen Luft, In den Flocken, in dem Duft.
- 3. Du bewahrst ber Erbe Kraft, Sparst ber Bäume Nahrungssaft, Thust, wosür ber Landmann bat, Deckst und wärmest seine Saat.
- 4. Der des Sperlings nicht vergißt, Sorgt noch mehr für dich, o Chrift! Gott sei dir in hitz und Frost Freude, Zuversicht und Trost! I. C. Lavater.



- 2. Ihm zur Ehre soll ber Stein Heut zum Grund geleget sein, Luf dem diese Kirche steht, Wenn auch Sturm und Wetter weht.
- 3. Bauen wir zur Ehre hier Dieses haus im Glauben dir, So wird Fried und Einigkeit Uns beberrschen allezeit.
- 4. Hilf, daß uns hier werde kund Christus, der Propheten Grund, Der Apostel reine Lehr, Die den Glauben stets vermehr.
- 5. Geift vom Bater und vom Sohn, Komm herak vom Himmelsthron; Mach uns heilig, fromm und rein, Und führ uns zum Himmel ein.
- 683. Mel. Jesus ist ber Kirche Haupt.
  - Prüber, wacht! im Glauben fteht, Nur allein auf Jesum seht; Folgt ihm auf der schmalen Bahn, Bis ihr kommt in Canaan.
  - 2. Dort ift große Herrlickeit Gottes Kindern zubereit't. Wer getreu bleibt bis ans End, Wird in Swigkeit gekrönt.
- 3. Denkt an jene Herrlickeit, Da man wird von Noth befreit:

- Alles Leiden, Angst und Pein Wird in Freud verwandelt sein.
- 4. Gottes Lob wird ewig sein Bei den Frommen insgemein: Gott zu schaun in Ewigkeit, Wird sein ihre böchste Kreud.

## 499. Mel. Jefus ift ber Kirche haupt.

- Morgenstern auf finstre Nacht, Der die Welt voll Freude macht! Jesu, komm ins Herz herein, Laß es licht und heiter sein.
- 2. Deines Glanzes herrlichkeit Uebertrifft die Sonne weit; Tausend Sonnen geben nicht, Was dein milbes Gnadenlicht.
- 3. Du erleuchteft Alles ganz, Was sich nahet beinem Glanz. Wo du leuchteft, wird die Racht Schnell zum Freudentag gemacht.
- 4. Nur dein freudenreicher Strahl Sendet Trost ins Erdenthal. Ja du, Ebenbild des Herrn, Bist der helle Morgenstern!
- 5. Nun, bu wahres Seelenlicht, Komm herein und fäume nicht! Jesu, komm ins Herz herein, Laß es ewig heiter sein!



- 2. Nimm auch Stunden wohl in Acht, Wirke Gutes; denn die Nacht, Da man nicht mehr wirken kann, Kommt und rückt oft schnell heran.
- 3. Jest noch ist ber Tag bes Heils, Frei die Wahl bes guten Theils. Stell dich dieser Welt nicht gleich, Werd an guten Werken reich.
- 4. Gott, du meiner Tage Herr, Hilf mir, daß ich Sterblicher Eingebenk der Ewigkeit Weislich nütze meine Zeit.
- 5. Steh mit beiner Kraft mir bei, Daß ich, meiner Pflicht getreu, Dir zum Preis und mir zum Glück, Nüțe jeden Augenblick.



- 2. **Wich** auch haft du außersehn, In der dunkeln Todesnacht, Als auf jenen Marterhöhn Rief dein Mund: Es ift vollbracht.
- 3. Daß von aller Sündennoth Werd befreit mein armes Herz, Gabst du dich, o Herr, mein Gott! Für mich in des Todes Schmerz.
- 4. 3ch erfasse beine hand Run mit frohem Glaubensmuth;

- Dein Wort ist mir Unterpfand, Jeden Fleden tilgt bein Blut.
- 5. Schneeweiß wird die Seele dann, Frieden kehrt im Herzen ein, Und mit Freuden dienet man Jesu Christo ganz allein.
- 6. **Werde** ich in weißem Kleib Mit der unzählbaren Schar Dich einst schaun in selger Freud, Bring ich ewig Dank dir dar. J. Maurer.



- 3. Doch ber Herr kann nichts versehn; Und wenn es nun boch geschehn, Hat man nichts babei zu thun, Als zu glauben und zu ruhn.
- 4. Manches Herz, das nicht mehr da, Geht uns freilich innig nah; Doch, o Liebe, wir find dein, Und du willst uns Alles sein.

b. Zinfendorf; B. 2 von Chrift. Gregor.



- 2. Als mich die dunklen Schatten Der Nacht umfangen hatten, Hat Satan mein begehret; Gott aber hats verwehret.
- 3. Du willft ein Opfer haben, hier bring ich meine Gaben, In Demuth fall ich nieder Und bring Gebet und Lieder.
- 4. Herr, segne meine Tritte! Mein Herz sei beine Hütte! Dein Wort sei meine Speise, Weil ich gen himmel reise!

P. Gerhardt.



- 2. Unachtsam auf seine Pflicht, Merket dies der Jüngling nicht, Sieht vor sich ein sernes Ziel, Rechnet noch der Jahre viel.
- 3. Ihm behnt sich die kurze Zeit Aus zur langen Swigkeit, Aber schaut der Greis zurück, Dünkt sie ihm ein Augenblick.
- 4. Auch auf Stunden habet Acht! Wirket Gutes, denn die Nacht

- Kommt und rücket schon heran, Wo man nicht mehr wirken kann.
- 5. Jest noch währt der Tag des Heils, Trefft die Wahl des guten Theils, Stellt euch dieser Welt nicht gleich, Seid an guten Werken reich.
- 6. Wohl Dem, der an Jesum gläubt, Männlich kämpft, sein Fleisch betäubt, Seine Zeit zu nühen strebt, Gott und seinem Nächsten lebt. P. F. Hiller.



- Höhnte ihn ins Angesicht; Ihn, der Sünder ruft und liebt, Hab ich tausendmal betrübt.—Chor.
- 3. Schenk mir Buße, Gott voll Huld, Ueber meine Sündenschuld!

- Gib mir Glaubensfraft, mein herr, Daß ich sündige nicht mehr !— Chor.
- 4. Neig zu mir bein gnädig Ohr, Oeffne beiner Wunden Thor! Daß ich schaue, wie du liebst, Wie du Sündern noch vergibst.—Chor.



- 2. Sie entgehen allem Leib Dieser lett betrübten Zeit; Sie sind von Verführung frei, Sie bewahret beine Treu.
- 3. Dies Kind ging ber Heimath zu In die ewge himmelsruh, Wo sein Heiland, Jesus Chrift, Ewig nun sein Alles ist.
- 4. Gläubig bliden wir dir nach In dein stilles Schlasgemach, Bitten um dein Auferstehn, Freuen uns aufs Wiedersehn.





- 2. Du bift mein Gott von Jugend auf
  In Freud und Leid gewesen;
  Es war mein ganzer Lebenslauf
  Zum Segen außerlesen.
  Wie manche Noth,
  Die mir gedroht,
  Hat beine Hand gewendet
  Und Hülfe mir gesendet.
- 3. Du bift mein Gott, und bis hieher Willst du noch immer walten.
  Da meiner längst vergessen wär, Halten, Gespeist, getränkt
  Und sonst beschenkt
  Mit vielen Gnadengaben,
  Die Leib und Seele laben.
- 4. Du bift mein Gott auch fünftighin,
  Darauf vertrau ich feste;
  Du änderst nie den treuen Sinn
  Und sorgst für mich aufs Beste.
  In Lieb und Leid
  Bist du bereit,
  Mir Nath und That zu geben,
  So lang ich werde leben.
- 5. Du bift mein Gott; auch wenn der Tod Mir alles Andre raubet; Stirbt gleich der Leib, es hat nicht Noth, Wer nur an Jesum glaubet, Der findet dort Den sichern Ort, Wo uns ein bessres Leben Auf ewig wird gegeben.

- 714. Mel. Bas Gott thut, das ist wohlgethan.

  Seduld, mein Herz! Geduld! Geduld!

  Was willst du dich denn grämen?

  Gedenk an Gottes Vaterhuld

  Und serne dich bequemen;

  Sprich: Wie Gott will!

  Ich halte still,

  Er wird mich nicht verlassen;

  Er züchtiget mit Maßen.
- 2. Gebuld, mein Herz! wenns übel steht Und dir nach Gottes Willen Die Fluth bis an die Seele geht:
  Cott wird das Wetter stillen.
  Geduld! wenn sast Des Kreuzes Last
  Dich scheinet zu erdrücken;
  Cott wird dich wohl erquicken.
- 3. Gebuld, mein Herz, und schlag dich nicht Mit traurigen Gebanken! Ist Gottes Wort dein Stab und Licht, So wird dein Fuß nicht wanken; Im finstern Thal Der Angst und Qual Wird dir dein Trost erscheinen: Gott läßt nicht immer weinen.
- 4. Gebuld, mein Herz! bein Ungemach Kommt von geliebten Händen; Goit pflegt den Seinen Weh und Ach Aus Liebe zuzusenden. Was böse scheint, Ist gut gemeint. Du sollst der Welt absterben; Gott läßt dich nicht verderben.

B. Schmolte.



- 2. Dies war bein Bild. Bolltommenheit Hieß sein erhabner Abel;
  Er wußte nichts von Sterblickeit
  Und nichts von Fluch und Tadel.
  Kraft ohne Druck,
  Das war sein Schmuck,
  Sein Athem Lieb und Freude,
  Die Unschulb sein Geschmeibe.
- 3. Auf Lebenspfaden wolltest du Sanft seine Seele leiten Und höher führen immerzu Ins Licht der Ewigkeiten, Damit sie ganz Im hellsten Glanz Dein Wunderbild der Ehre Bon allen himmeln wäre.
- 4. Weh uns! wie furz im Erbenthal War dieses schöne Leben!
  Wie ward des heilgen Bildes Strahl Bon Finsterniß umgeben!
  Der Tod brang ein
  In Mark und Bein:
  Der Bater kam zum Falle,
  Riß nach die Kinder alle.
- 5. O Jesu, Licht von Anbeginn, Komm wieder in die Seele, Damit sie mit zerbrochnem Sinn Dir wieder sich vermälle!

Warst du ihr Licht Bon Ansang nicht? Ja komm, v Lebensquelle, Und mach uns wieder helle.

A. Anapp.

254. Mel. Auf Gott und nicht auf meinen Nath.
Fest wie ein Fels im wilden Meer,
So stehn Jehovas Worte.
Rommt auch die Hölle selbst einher
Und öffnet ihre Pforte:
Was zitterst du,
Gott eilt herzu
Mit tausend Engelscharen,
Die Seinen zu bewahren.

- 2. Auf hoher Felsenspitze hat

  Der Herr mit starken Thürmen
  Erbauet eine feste Stadt,

  Die widersteht den Stürmen.

  Ob auch der Feind

  Bor ihr erscheint

  Mit seiner Wassen Blisen

  Der Herr weiß sie zu schützen.

4. O gib uns, Herr, doch gleichen Sinn, Durch beinen Geift uns leite, Und führst du uns zum Kampse hin, So stärk uns, Herr, im Streite, Daß wir mit dir Recht kämpfen hier, Und einst vor deinem Throne Empfahn die Siegeskrone. Spr. Nonne.



2. Was Gott thut, bas ift wohlgethan!
Sein Wort kann ja nicht trügen;
Er führet mich auf rechter Bahn,
Drum laß ich mir genügen
An feiner Hulb
Und hab Gebuld,
Er wird mein Unglück wenden.
Es fteht in seinen Händen.

3. Was Gott thut, das ift wohlgethan! Er ist mein Licht und Leben, Der mir nichts Böses gönnen kann, Ihm will ich mich ergeben In Freud und Leid; Es kommt die Zeit, Da öffentlich erscheinet, Wie treulich er es meinet.

4. Bas Gott ihut, das ift wohlgethan!

Dabei will ich verbleiben.

S mag mich auf die rauhe Bahn

Noth, Tod und Slend treiben:

So wird Gott mich

Ganz väterlich

In seinen Armen halten;

Drum laß ich ihn nur walten.

Camuel Robegaft.



- 2. Er fah von aller Ewigkeit,

  Bie viel mir nützen würde,

  Bestimmte meine Lebenszeit,

  Mein Glück und meine Bürde.

  Bas zagt mein Herz,

  Ist auch ein Schmerz,

  Der zu des Glaubens Shre
  Richt zu besiegen wäre?
- 3. Gott kennet, was mein Serz begehrt, Und hätte, was ich bitte, Mir gnädig, eh ichs bat, gewährt, Wenns seine Weisheit litte. Er sorgt für mich Stets väterlich, Nicht, was ich mir ersehe, Sein Wille, ber geschebe.
- 4. Was ist des Lebens Herrlichkeit?
  Wie bald ist sie verschwunden!
  Was ist das Leiden dieser Zeit?
  Wie bald ists überwunden!
  Hosst auf den Herrn,
  Er hilft uns gern.
  Seid fröhlich, ihr Gerechten,
  Der Herr hilft seinen Knechten.

698. Mel. Auf Sott und nicht auf meinen Rath. Ein Chrift, ein tapfrer Kriegesheld, Boll Geift und Kraft und Stärke, Berleugnet sich, bezwingt die Welt, Zerstört des Satans Werke,

Rämpft innerlich Und äußerlich; Wo fich auch Feinde finden: Er kann sie überwinden.

- 2. Ich habe fruchtlos mich gequält Und gab mich fast verloren, Bis ich den Helser mir erwählt, Deß Geist mich neugeboren. Wer will die Kraft, Die Alles schafft, Wer Christi Macht ergründen, Durch die wir überwinden?
- 3. Auf Sitles war mein Sinn gestellt, "
  Auf falsche Lust und Ehre,
  Ich lebte nach bem Lauf ber Welt
  Und nicht nach Christi Lehre.
  So ists nicht mehr,
  Sott sei die Ehr!
  Ich streite mit den Sünden,
  Ich will sie überwinden.
- 4. Die Menschen flößten Furcht mir ein,
  Gefallen wollt ich Allen;
  Jest aber fürcht ich Gott allein
  Und will nur ihm gefallen.
  Der Menschen Gunst
  Ist eitler Dunst,
  Mag sich ihr Haß entzünden,
  Doch werd ich überwinden.

  8. Schmolte.



- 2. Wo bift du, Sonne, blieben?
  Die Nacht hat dich vertrieben,
  Die Nacht, des Tages Feind.
  Fahr hin! ein andre Sonne,
  Mein Jesus, meine Wonne,
  Gar hell in meinem Herzen scheint.
- 3. Der Leib eilt nun zur Ruhe,
  Legt Kleiber ab und Schuhe,
  Das Bild der Sterblichkeit.
  Die zieh ich aus, dagegen
  Wird Chriftus mir anlegen
  Das Kleid der Chr und Herrlichkeit.
- 4. Nun geht, ihr matten Glieder,
  Geht hin und legt euch nieder,
  Der Ruhe ihr begehrt.
  Es kommen Stund und Zeiten,
  Da man euch wird bereiten
  Zur Ruh ein Bettlein in der Erd.

933. Mel. Mun ruhen alle Wälber.

- genn kleine Himmelserben In ihrer Unschuld sterben, So büßt man sie nicht ein; Sie werden nur dort oben Bom Vater aufgehoben, Damit sie unversoren sein.
- 2. Der Unschuld Glück verscherzen,
  Stets kämpsen mit den Schmerzen
  Mit so viel Seelennoth,
  Im Angstgefühl der Sünden
  Das Sterben schwer empfinden:
  Davor bewahrt ein früher Tod.
- 3. D, wohl auch diesem Kinde!
  Es stirbt nicht zu geschwinde;
  Zieh hin, du liebes Kind!
  Du gehest ja nur schlasen
  Und bleibest bei den Schasen,
  Die ewig unsers Zesu sind.

Rothe.



- 2. Sie eilen, vor Gefahren Den Frommen zu bewahren In seiner Pilgerzeit; Sie freun an beinem Throne Sich einst auch seiner Arone, Wie ihrer eignen Seligkeit.
- 3. Bekehren sich die Sünder Und werden deine Kinder, Die dir dein Sohn gewinnt; Dann jauchzen ihre Lieder, Daß ihre neuen Brüder Dem Sündenfluch entrissen sind.
- 4. Sie jauchzen beinem Sohne, Daß du sie ihm zum Lohne Für seine Leiden gibst; Daß du sie trägst und leitest, Zum himmel vorbereitest Und zärtlich wie ein Vater liebst.

- 5. In solcher Geister Chören Dich ewig zu verehren, Gott, welche Seligkeit! Wer wird sie einst empfinden? Der, der bekehrt von Sünden Sich dir, wie sie, zu dienen freut.
- 189. Mel. Ber gahlt ber Engel Geere.
  - Du Glanz vom ewgen Lichte, Bon Gottes Angesichte, Du Herr ber Herrlichkeit, Durch ben Gott seine Milbe Im reinsten Ebenbilde Und alle Gnaben anerbeut.
  - 2. In dir kann ich auf Erden Gerecht und heilig werden Und ewig selig sein. Dir sern sein ist Berderben, Qual, Finsterniß und Sterben, Unseligkeit und Höllenpein.

- 3. Ich gehe ober ftehe,
  Ich jauchze ober flehe,
  Ich sei auch, wo ich bin:
  Wenn du nicht in mir bleibest,
  Nicht durch den Geist mich treibest,
  Sinkt Alles in den Tod dahin.
- 4. Dein heilig Angebenken
  Soll mich mit Freude tränken,
  Dein Lieben mach mich satt!
  Herr, wohn in meiner Seele,
  Damit ihr nichts mehr fehle!—
  Du bists, in dem man Alles hat. J. Arndt.



- 2. Tritt her und schau mit Fleiße:
  Mit Blut und Todesschweiße
  Ist ganz sein Leib bedeckt;
  Und namenlose Schmerzen
  Fühlt er in seinem Herzen,
  Da er den Kelch des Todes schmeckt.
- 3. Wer hat dich so geschlagen,
  Mein Heil, und dich mit Plagen
  So übel zugericht't?
  Du bist ja nicht ein Sünder,
  Wie wir und unsre Kinder,
  Von Missethaten weißt du nicht.
- 4. Ich bins, ich follte büßen,
  In ewgen Finsternissen,
  Was nun bein Tod versühnt;
  Die Geißeln und die Banden,
  Und was du ausgestanden,
  Das Alles, Herr, hab ich verdient.
- 5. Du gibst dich hin zum Bürgen,
  Du lässest dich erwürgen
  Für mich und meine Schuld.
  Für mich läßt du dich krönen
  Mit Dornen, dich verhöhnen,
  Und leidest Alles mit Gebuld.
  p. Gerhardt.



- 2. Das Herz kann nichts ergründen, Das nicht in ihm zu finden, Da wird es satt und voll; Denn dies ist Gottes Wille, Daß alle Gottesfülle In ihm leibhastig wohnen soll.
- 3. Ich hoffe und begehre Dhn Jesum keine Chre Und keines andern Lichts; Bon Weisheit, von Ergöhen, Bon Herrlichkeit und Schähen Begehr ich ohne Jesum nichts.
- 4. Rur er foll mir auf Erben
  Bur Kunst und Weisheit werben,
  Mein Leitstern in der Zeit,
  Mein Schatz, der ewig währe,
  Mein Frieden, meine Ehre,
  Mein Himmel, meine Seligkeit. p. F. Huer.

- 782. Me I. Mein Alles, was ich liebe.
  - uf Gott nur will ich sehen, Er hört der Wittwe Flehen, Und nimmt sich meiner an. In meinen tiefsten Schmerzen Bleibt er doch meinem Herzen Der Fels, auf den ich bauen kann.
- 2. Mich tröftet seine Gnabe, Er ist auf jedem Psade Bei mir, bis an das Grab; Er wird mich nicht verlassen, Dies Trostwort will ich fassen, Es sei mein Stecken und mein Stab.
- 3. Auch wenn ich mehr noch litte, Bis zu dem letten Schritte Will ich ihm folgsam sein. Er prüft mich nur durch Leiden Und führt zu höhern Freuden Mich einst mit frommen Dulbern ein.

4. So eilen meine Tage, Auch unter Last und Plage, Wie Träume schnell bahin, Und ohne Wiberstreben Berlaß ich einst das Leben Mit stillem, ihm ergebnem Sinn.

3. C. Labater.

597.

Mel. Run ruhen alle Wälder.

Beinr. Ifaat.



- 2. Herr! wende doch in Gnaben Bon deinem Reich den Schaben, Den Trennung stiften kann: Die Herzen zieh zusammen Und zünde neue Flammen Der Liebe in den Deinen an.
- 3. Urtheilen, tabeln, richten, Kann leicht das Band vernichten, Das uns zusammen hält; Da kanns dem Feind gelingen, Uns in sein Netz zu bringen; Da trifft uns Lästerung der Welt.
- D barum, Chrifti Glieber, Ermuntert euch boch wieber! Bergeßt das Lieben nicht.

Dies selige Geschäfte Erfordert Gnadenkräfte Und ist der Christen erste Pflicht.

- 5. Seht ihr den Schwachen gleiten,
  So fasset ihn bei Zeiten
  Mit Liebe wieder an.
  Mit Liebe reizt den Trägen
  Und bringt von Nebenwegen
  Den Bruder auf die rechte Bahn.
- 6. Serr! beinen Beistand leiste, Daß wir in einem Geiste, Gesinnt nach Jesu Christ, In Liebe hier auf Erben Recht einig mögen werben, Weil Liebe ja das Beste ist.



- 2. Der Gräul in Finsternissen,
  Das Brandmaal im Gewissen
  Die Hand, die blutvoll war,
  Das Aug voll Chebrüche,
  Der frevle Mund voll Flüche,
  Das Herz des Schalts wird offenbar.
- 3. Das Flehn ber armen Sünder, Das Thun der Gotteskinder, Die Hand, die milde war, Das Aug voll edler Zähren, Der Mund voll Lob und Lehren, Des Chriften derz wird offenbar.
- 4. Wo wird man sich versteden?
  Was will die Blöße deden?
  Wer schminkt sich da geschwind?
  Wen kann die Lüge schützen?
  Was wird ein Werkruhm nützen?
  Da sind wir Alle, wie wir sind!
- 5. Herr, diese Offenbarung Drück du mir zur Bewahrung Beständig in den Sinn,

Daß ich auf Das nur sehe, Ich gehe oder stehe, Wie ich vor de in em Auge bin! T. F. Siller.

957. Me I. Die Welt kommt einft gusammen.

- Niel besser nie geboren, Als ewiglich verloren, Bon Gott getrennt sich sehn: Bon keinem Heile wissen, Bon Licht zu Finsternissen, Bom Leben zu bem Tode gehn.
- 2. Von Freuden in den Alagen, Vom Hoffen im Berzagen, Von Wollust in der Pein, Von Freiheit in den Banden, Von Ehren in den Schanden, Von Ruhe in der Qual zu sein.
- 3. Im Fluch auf ewig brennen, Gott seinen Gott nicht nennen, D, das ist ja betrübt! Ach Gott, ich slieh gerade

Allein zu deiner Gnade, Mein Gott, der du die Welt geliebt!

- 4. Du hast den Sohn gegeben, Im Sohn ein ewig Leben; Im Sohn will ich dich slehn, Dich flehn um deine Liebe, Dich flehn aus heißem Triebe: Laß mich das heil in Jesu sehn!
- 5. Ich ward dem Tod zum Raube; Nun gib mir, daß ich glaube; Wer glaubt, wird selig sein. So geh ich nicht verloren, So din ich neugeboren, So dring ich in das Leben ein.

P. F. Hiller.



- 2. Du läffest uns hier wohnen, Wo ringsum herrlich thronen Die Wunder deiner Macht; Du läffest helle glänzen Dein Wort in unsern Grenzen; Das hat uns frei und stark gemacht.
- 3. Du haft auf allen Seiten Uns von der Bäter Zeiten Mit deinem Arm bewacht; Auch wo wir dein vergaßen, Haft du uns nicht verlassen Und uns mit Licht und Heil bebacht,
- 4. Drum laßt uns fröhlich fingen
  Und Dankeslieder bringen
  Dem Herren aller Herrn,
  Dem Gotte unfrer Bäter
  Dem Heiland und Erretter;
  Frohlockt und danket nah und fern!
- 5. Erhalt in unsern Hütten
  Den Segen frommer Sitten,
  Dein Evangelium;
  Laß Recht und Frieden schalten,
  Seseh und Freiheit walten
  Zu beines Namens Preis und Ruhm.
  Dr. B. Schass.



- Es fann mir nichts geschehen,
   Uls was er hat ersehen
   Und für mich nühlich hält.
   Ich nehm es, wie ers giebet,
   Was ihm mit mir beliebet,
   Tas hab ich auch getrost erwählt.
- 3. Ihm hab ich mich ergeben,
  Bu sterben und zu leben,
  Sobald er mir gebeut.
  Heut sei es ober morgen,
  Dafür laß ich ihn sorgen,
  Er weiß die rechte Rettungszeit.
- 4. So sei nun, Seele, seine, Und traue Dem alleine, Der dich geschaffen hat. Es gehe, wie es gehe, Dein Later in der Göhe, Der weiß zu allen Sachen Rath.

Paul Flemming.

791. Mel. Run ruben alle Balber.

Du herr von meinen Tagen, Haft mich mit huld getragen Bon meiner Jugend auf; Auf allen meinen Wegen Umgab mich, Gott, dein Segen, Auch jelbit im schwerften Leidenslauf.

- 2. Bis zu des Alters Tagen
  Bill ich dich heben, tragen
  Und dein Erretter sein.
  Dies haft du mir versprochen
  Und nie dein Wort gebrochen;
  Deß will ich mich auch immer freun.
- 3. Du wirst in meinem Alter Mein Stab sein, mein Erhalter, Nach beiner Batertreu. Bin ich gleich schwach und mübe, Bei dir ist Trost und Friede, Du stehst mir Schwachen mächtig bei.
- 4. Ich harre froh und ftille, Bis herr, mein Gott, dein Wille Mich nach dem Kampfe frönt. An meiner Laufbahn Ende

Sink ich in Jesu hände; Denn er hat mich mit dir versöhnt. Febbersen,

880. Mel. Nun ruhen alle Balber.

welche schöne Reise,
Auf der mich Himmelsspeise
Und Himmelstrank erquickt!
Wo mich ein Freund geleitet,
Die Hand mir überbreitet,
Daß keine Sonnengluth mich drückt!

2. Er zeigt mir alle Wege; Um steilen Felsenstege Trägt er so sicher mich; Und daß beim Niederschauen Dem Kind nicht möge grauen, Heißt er mich schauen nur auf sich.

- 3. Er hat für mich gelitten,
  Er hat für mich geftritten,
  Für mich ift er erblaßt;
  Für mich sein Herz durchstoßen,
  Für mich sein Blut geslossen,
  Und meine Schuld war seine Laft.
- 4. Er hält sein Herz mir offen,
  Ich soll nur kindlich hoffen
  Und glaubend auf ihn sehn;
  Wenn ichs auf ihn nur wage,
  So soll es alle Tage
  Von Klarbeit in die Klarbeit gehn.



2. Lehr ohne bittre Klagen
Des Lebens Last mich tragen
Und immer auf dich sehn.
Im Reden und im Schweigen
Will ich als Christ mich zeigen
Und auf dem Pfad der Tugend gehn.

3. In meinem Dienst auf Erben
Stets tüchtiger zu werben,
Sei Freude mir und Pflicht.
Ich bin ja, wo ich wandse,
Bei Allem, was ich handse,
O Herr, vor deinem Angesicht.



- 2. Der Bögel ernährt Und Fischen im Meer Die Nahrung gewährt, Beschert uns noch mehr. Den Seinen wird nimmer Das Nöthge entgehn, Das Wort gilt ja immer: Der Herr wirds versehn!
- 3. Oft wird zwar das Herz Bon Stürmen bedroht; Das Elend macht Schmerz Und Satan macht Noth. Da feufzt man ermüdet: Wie wirds uns ergehn? Doch der uns behütet, Der Herr wirds versehn!

- 4. Stellt Satan uns nach,
  Flößt Zweifel uns ein,
  Wir seien zu schwach,
  Die Hoffnung nur Schein:
  Doch, wenn er uns quälet,
  So wird man beim Flehn
  Durch Hoffnung beseelet,
  Der Herr wirds versehn!
- 5. Und naht auch der Tob
  Mit drohender Hand,
  Noch hat es nicht Noth,
  Dies Wort ist ein Pfand
  Uns nimmer verlassend,
  Sehn Jesum wir stehn,
  Und jauchzen erblassend:
  Der Herr wirds versehn!
  Aus dem Engl. von F. Winkler.



- 2. Du, ach du, haft ausgestanden Lästerreden, Spott und Hohn, Speichel, Schläge, Strick und Banden, Du gerechter Gottessohn! Um mich Armen zu erretten Bon des Teusels Sündenketten. Tausend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu! Dank dafür.
- 3. Wunden ließest du dir schlagen, Schwere Wunden trugest du, Um zu heilen meine Plagen
  Und zu setzen mich in Ruh:
  Ach! du hast zu meinem Segen
  Lassen dich mit Fluch belegen.
  Tausend, tausendmal sei dir,
  Liebster Jesu! Dank dafür.
- 4. Bitter hat man dich verhöhnet, Dich mit großem Schimpf belegt Und mit Dornen gar gekrönet, Was hat dich dazu bewegt?

- Daß du möchtest mich ergötzen, Mir die Chrenkron aufsetzen. Tausend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu! Dank dafür.
- 5. Du haft dich in Noth gestecket, Haft gelitten mit Geduld, Gar den herben Tod geschmecket, Um zu büßen meine Schuld; Daß ich würde losgezählet, Haft du wollen sein gequälet. Tausend, tausendmal sei dir, Liebster Jesu! Dank dasür.
- 6. Nun, ich danke dir von Herzen,

  Jesu! für gesammte Noth:
  Für die Wunden, für die Schmerzen,
  Für den herben, bittern Tod,
  Für dein Zittern, für dein Zagen,
  Für die tausendsachen Plagen,
  Für dein Uch und schwere Pein
  Will ich ewig dankbar sein! C. C. Homburg.



- 3. Was ich Gutes an mir habe,
  Ist ein Denkmal beiner Hand,
  Deine Wirkung, beine Gabe,
  Die du mir haft zugewandt;
  Deine freie, milde Gnade
  Schmücket mich, die arme Made;
  Nähmest du zurück, was bein,
  Uch, was würde übrig sein?
- 4. hier, hier liege ich im Staube, Und mein banges herze bebt; Doch mein bemuthsvoller Glaube Kaßts, daß mein Erlöser lebt,

Freut fich heimlich beiner Güte, Und mein tiefgebeugt Gemüthe Hebt fich aus des Todes Thor Boller Zuversicht empor.

199. Mel. O bu majestätisch Befen.

- Cift des Lebens, heilge Gabe, Du, der Seelen Licht und Troft, Erntesegen, aus dem Grabe Unsers Heilands, aufgesproßt, Uns gesandt vom Himmelsthrone, Bom erhöhten Menschensohne, Geist der Kraft und Herrlichkeit, Mache dir mein Herz bereit!
- 2. Mas die Welt uns nie gelehret,
  Lehrest du den Glauben thun:
  Beten, bis der Herr erhöret,
  Und in stiller Hossnung ruhn:
  Fleht die Seele bang und schwächlich,
  Uch dann seufzest unaussprechlich
  Du durch alle himmel hin,
  Und er kennet deinen Sinn!

- 3. D bu Pfand bes neuen Bundes,
  Geift des Baters, mild und rein,
  Heilger Odem seines Mundes,
  Bieh in unfre Herzen ein!
  Leib und Seele, Haupt und Glieder
  Kehren aus dem Tode wieder,
  Wo sich deine Gotteskraft
  Einen Sit und Tempel schafft.
- 4. O wer innig möchte bürsten
  Und zum Gnadenthrone gehn,
  Würde bald vom Lebensfürsten
  Dich, du höchstes Gut, erstehn!
  Selig, wer von dir geleitet,
  Sich auf Christi Tag bereitet,
  Wer dich, wenn sein Stündsein schlägt,
  Unbetrübt im Herzen trägt!
  A. Anapp.



- 2. Schase ihren Hirten kennen,

  Dem sie auch sind wohlbekannt.

  Laß mich auch für dich entbrennen,

  Wie du bist für mich entbrannt;

  Da der Wolf mit offnem Rachen

  Mich zur Beute wollen machen,

  Riefest du: Ich kenne dich!

  Ich ruf auch: Dich kenne ich!
- 3. Heerden ihre hirten hören, Folgen ihrer Stimm allein; Hirten sich zur Heerde kehren, Wenn sie rusen Groß und Klein.

- Wenn du rufest, laß mich eilen, Wenn du dräuest, nicht verweilen, Laß mich achten stets auf dich; Jesu, achte du auf mich!
- 4. Höre, Jesu, und erhöre
  Meines schwächen Glaubens Stimm;
  Mich auch zu dir rusen lehre,
  Wenn sich naht des Wolses Grimm.
  Laß mein Rusen dir gefallen,
  Deinen Trost hernieder schallen;
  Wann ich bete: Höre mich!
  Jesu, sprick: Ich höre dich!



- 2. Dein Geschäft auf dieser Erden Und dein Opser ist vollbracht; Was vollendet sollte werden, Das ist gänzlich ausgemacht: Da du bist für uns gestorben, Ist uns Gnad und Heil erworben, Und dein siegreich Auserstehn Läft uns in die Freiheit gehn.
- 3. Nun ift dieses dein Geschäfte
  In dem obern Heiligthum,
  Die erwordnen Segenskräfte
  Durch dein Evangelium
  Allen Denen mitzutheilen,
  Die zum Thron der Gnaden eilen;
  Nun wird uns durch deine Hand
  heil und Segen zugewandt.
- 4. Deines Bolfes werthe Namen Trägest du auf beiner Brust Und an den gerechten Samen Denkest du mit vieler Luft;

- Du vertrittst, die an dich gläuben, Daß sie dir vereinigt bleiben, Und bittst in des Laters Haus Ihnen eine Wohnung aus.
- 5. Doch vergißst du auch der Armen,
  Die der Welt noch dienen, nicht;
  Weil dein herz dir aus Erbarmen
  Ueber ihrem Elend bricht:
  Daß dein Bater ihrer schone,
  Daß er nicht nach Werten lohne,
  Daß er ändre ihren Sinn,
  Ach! da zielt dein Bitten hin.
- 6. Zwar in beines Fleisches Tagen,
  Da die Sünden aller Welt
  Dir auf beinen Schultern lagen,
  Haft du dich vor Gott gestellt.
  Bald mit Seufzen, bald mit Weinen
  Für die Sünder zu erscheinen.
  O mit welcher Niedrigkeit
  Batest du zur selben Zeit!

- 7. Aber nun wird deine Bitte
  Bon der Allmacht unterstützt,
  Da in der vollkommen Hütte
  Die verklärte Menschheit sitzt.
  Run kannst du des Satans Klagen
  Majestätisch niederschlagen,
  Und nun macht dein redend Blut
  Unsre böse Sache gut.
- 8. Die Berdienste beiner Leiden Stellst du deinem Bater dar, Und vertrittst nunmehr mit Freuden Deine theur erlöste Schar;

- Bittest, daß er Kraft und Leben Woll dem Bolk auf Erden geben, Und die Alle zu dir ziehn, Die noch deine Freundschaft sliehn.
- 9. Großer Mittler sei gepriesen,
  Daß du in dem Heiligthum
  So viel Treu an uns bewiesen:
  Dir sei Ehre, Dank und Ruhm.
  Laß uns dein Verdienst vertreten,
  Wann wir zu dem Bater beten.
  Sprich für uns in letzter Noth,
  Wann den Mund verschließt der Tob.

3. 3. Rambach. 56. Mel. Ach, wie hat das Gift ber Günden. Gilcher. 1. Ach, wie hat das Mich Leib ver = derbt. Gift ber Gun = ben an Seel und Das Daß nichts Guts an mir 3U fin = ben, durch Sün-de nicht ent = färbt! Got = tes Bild unb Ga = ben. Die pfan = gen einst em ha = ben. Drin ber ste Mensch geprangt, Eħ ge : wankt? er fern von Gott

- 2. Keine Kraft ist mir geblieben,
  Dich, o Gott, mein höchsted Gut,
  Bu erkennen und zu lieben
  Ohne Fehl, mit Herz und Muth;
  Keine Krast, dir ganz zu trauen
  Und auf dich allein zu bauen:
  Uch, ich bin ein bösed Kind,
  Un Berstand und Herzen blind!
- 3. Jesu, König aller Güte,
  Der in Allem helfen kann!
  Dich ruft mein betrübt Gemüthe
  Aus des Elends Abgrund an:
  Komm, mir durch dein heilig Leben
  Alle Sünden zu vergeben!
  Komm! dein Blut, das für mich floß,
  Mache mich vom Argen loß!



- Da in Morgenbämmerungen
   Noch gehüllt die Erde schwieg,
   Da von Andacht tief durchdrungen,
   Gottes Engel niederstieg:
   Da hast du den Sieg errungen,
   Dankend ward ein Lied gesungen
   Bon den Himmelsscharen dir,
   Todesüberwinder, dir.
- 3. Hier, so lang ich wall im Staube,
  Schau ich dunkel nur und fern
  Dich, an welchem hängt mein Glaube,
  Dich, die Herrlichkeit des Herrn.
  Meine Seele darf nicht beben,
  Du hast dich für mich gegeben,
  Und es strömet Trost und Nuh
  Mir dein Tod und Leben zu.
- 4. Als hinauf die Engel wallten Und vom mächtigen Gesang Lauter ihre Harsen schallten, Als ihr Lob zum Throne drang,

Als es durch die Himmel tönet: Christus hat die Welt versöhnet! Da, da war der Sieg vollbracht, Leben aus dem Tod erwacht. F. G. Klopkod,

269. Mel. D bu majeftatifch Befen.

ott der Bahrheit und der Liebe, Dir sei Lob und Ruhm gebracht, Daß man uns dein Wort beschriebe, Das die Seelen selig macht. Lehre selbst mich herzlich danken, Schließ in meines Herzens Schranken Diesen deinen theuren Schah, Alls in einen Sammelvlaß.

2. Nichts gleicht unsers Herrn Gesetzen;
Sie sind, wie er selber, rein,
Sie erquicken, sie ergötzen,
Sie beleben in der Pein.
Herr! dein Zeugniß, das ich preise,
Ift gewiß, macht Thoren weise,
Ja, es ist des Herrn Besehl,
Richtia und erfreut die Seel.

- 3. Gottes Rechte zu vergleichen,
  Menschen, ist verlorne Müh;
  Nein, sie kann kein Bild erreichen,
  Köstlicher als Gold sind sie;
  Ihrer lebensvollen Süße
  Gleichen keine Honigflüsse,
  Und dein Knecht wird froh davon:
  Wer sie hält, hat großen Lohn.
- 4. Dieses ift das Buch des Bundes,
  Mit dem höchsten Gott gemacht;
  Dies sind Worte seines Mundes,
  Durch die Menschen vorgebracht;
  Hier, vom himmel ausgestossen,
  Hat die Weisheit sich ergossen,
  Hat Willer Geligkeiten Quell.

  A. F. Hiller



- 2. D bu Gott ber Macht und Stärke, Sieh uns hier verwundert stehn Ueber beinem großen Werte, Das vor unserm Blick geschehn! Manches Thor hast du erschlossen, Manchen Lebensstrom ergossen Und uns oft vom Heidenland Frohe Botschaft augesandt.
- 3. Immer tiefer, immer weiter In das feindliche Gebiet Dringt das Häuflein beiner Streiter, Dem voran bein Banner zieht.

- Wo wird kaum gewagt zu hoffen, Stehn nun weit die Thüren offen, Mühjam folgt der schwache Tritt Deinem raschen Siegesschritt.
- 4. Langfam und durch Schwierigkeiten Waren wir gewohnt zu gehn;
  Plößlich bricht in alle Weiten
  Deine Hand aus lichten Höhn.
  Staunend sehn wir dein Beginnen,
  Keine Zeit ists, lang zu sinnen;
  Geh voran, wir folgen nach,
  Wo dein Arm die Bahnen brach!

## 340.

Mel. Sünder! willft du dich bekehren?



- 2. Scheu dich nicht, obs Andre merken; Siehe zu, sei unverzagt,
  Weil du ja von deinen Werken
  Gott mußt geben Rechenschaft.
  Lerne Menschenfurcht bestreiten,
  Solltest du gleich etwas leiden;
  Was man Christi wegen leid't,
  Das belohnt die Swigkeit.
- 3. Schrecken dich die vielen Sünden;
  Jesus hat noch Huss und Rath;
  Du kannst Rettung bei ihm finden
  Bon der großen Missethat;
  Komm, mühselig und beladen
  Mit der Last der Missethaten!
  Wer sich selbst das Urtheil spricht,
  Den verdammt der Richter nicht,
- 317. Mel. Sünber! willst bu dich betehren?
  Schauet an die Gottesmänner,
  Die sich Christus auserwählt,
  Die als Streiter und Bekenner
  Er mit seinem Geist beseelt!

- Die einst Fischer, Böllner waren, Denen wollt er offenbaren Seine Klazheit in der Zeit, Seinen Rath in Ewigkeit.
- 2. Wer euch höret, wird mich hören;
  Wer euch schmäht, verschmähet mich!
  Also sprach der Herr der Chren,
  Und dies Wort gilt ewiglich.
  Ja, ihr Zeugniß ist das seine,
  Und die heilige Gemeine
  Glaubet ihrem treuen Mund,
  Wie dem Herrn, der auserstund.
- 3. Gründlich, in des Geiftes Klarheit,
  Rach des Fleisches Meinung nicht.
  Maßen Alles sie voll Wahrheit
  Und ihr Urtheil stand im Licht.
  In getroster Hoffnung fröhlich,
  Starf im Flehn, in Trübsal selig,
  Auf den eingen Fels gestellt,
  Ueberwanden sie die Welt.

4. O baß ich, wie biese waren, Mich befänd auch in dem Stand! Bater, saß auch mich ersahren Deine starke Gnadenhand! Jesu! mache mich lebendig! Gib, o Geist, daß ich beständig Bis zum Tod durch deine Kraft Uebe gute Ritterschaft.



2. Deine Auffahrt bringt mir eben Sott und Himmel innig nah,
Lehr mich nur im Geiste leben
Als vor beinen Augen da,
Fremd der Welt, der Zeit, den Sinnen,
Bei dir abgeschieden drinnen,
In den Himmel als versett,
Da mich Jesus nur ergößt.

237. Met. Alle Menfchen muffen fterben.

Rirche Christi, breite, breite Deine Grenzen weit hinaus! Söhne, Töchter dir zur Seite Wallen still in deinem Haus. Preis sei ewig deinen Thoren! Kinder werden dir geboren, Wie der Morgenröthe Thau Träuselnd auf die Frühlingsau.

- 2. Sieh, schon eilt die Schar der Boten,
  Die du ausgesendet hast,
  Bu den Sündern, Geistlichtodten,
  Abzunehmen Schuld und Last!
  Selig, die du schon erledigt!
  Kirche Christi, ja man predigt
  Großes, Herrliches in dir!
  Wachse, wachse für und für!
- 3. D aus allen Sprachen, Zungen,
  Werbe dir, Herz Zebaoth,
  Halleluja ftets gesungen:
  Lob dem treusten Bundes-Gott.
  Gine lichte Zeugenwolke
  Sammle dir aus allem Bolke!
  Huldigten boch nah und fern
  Alle dir, dem besten Herrn.

Dr. Barth.



- Deine füße Lieb und Güte
  Saft du in mein Herz geflößt;
  Drum wird mein verzagt Gemüthe
  Aufgerichtet und getröst't.
  Durch den Borschmack jener Freuden
  Linderst du mein Kreuz und Leiden.
  Liebster Jesu, du bist mein,
  Und ich bin und bleibe bein.
- 3. Dein Geist zeiget mir das Erbe, Das im Himmel beigelegt; Ich weiß, wenn ich heute sterbe, Wo man meine Seel hinträgt:

- Bu dir, Jesu! in die Freude; Trop, daß mich was von dir scheide. Liebster Jesu, du bist mein, Und ich din und bleibe dein.
- 4. Dieses Alles ift gegründet
  Nicht auf meiner Werke Grund;
  Dieses, was mein Herz empfindet,
  Thu ich allen Menschen kund,
  Daß es kommt aus deinem Blute,
  Das allein kommt mir zu gute.
  Liebster Jesu, du bist mein,
  Und ich bin und bleibe dein. Opr. Serwer.



- 2. Claube gibt der Andacht Flügel,
  Claube hebt zu Gott empor,
  Claube bricht des Grades Niegel,
  Selbst der Ewigkeiten Thor;
  Claube geht durch Flamm und Fluthen,
  Ließ die Zeugen Jesu bluten
  Und sie überwanden weit,
  Sicher ihrer Seligkeit.
- 3. Willst du im Bertraun ermüden,

  Wenn die Hülse noch verzieht?
  Stehe sest in Gottes Frieden,

  Der die rechte Zeit ersieht.
  Den hat Täuschung nie betroffen,
  Der gehorsam blieb im Hossen.
  Glaube sest: der Alles schafft,
  Gibt dir auch zum Glauben Kraft. G. Reiber.

408. Mel. O du majestätisch Besen. Veu dich, ängstliches Gewissen, Sei vergnügt und gutes Muths! Denn die Handschrift ist zerrissen, Dein Erlöser thut die Guts; Laß dein Trauern, laß bein Weinen, Gott läßt Gnade dir erscheinen: Du bist frei und sollst allein Deines Jesu eigen sein.

- 2. Zwar dich drückten deine Sünden, Sie erweckten Angst und Schmerz; Niemand konnte dich verbinden, Niemand stärkte dich, mein Herz! Bon der Sünde schweren Strafen Konnte Niemand Rettung schaffen; Doch dein Jesus heilte dich Und nahm alle Straf auf sich.
- 3. Treuer Jesu, Trost und Leben,
  Meiner Seele gutcs Theil!
  Du bists, der mir Ruh gegeben,
  Der mein ganz verlornes Heil
  Sammt dem Segen wiederbrachte.
  His, daß ich nichts höher achte,
  Weder hier noch ewig dort,
  Als dich, o mein Schutz und Hort!



- 2. Wehe mir, ich muß verberben,
  Sehe nichts als Höll und Pein.
  Frecher Sünder, du mußt sterben!
  Wird mein strenges Urtheil sein.
  Es erzittert meine Seele
  Bor der offinen Abgrundshöhle;
  Wer hilft mir in dieser Noth,
  Wer errettet mich vom Tod?
- 3. Richter, siehe meinen Bürgen,
  Siehe die Bezahlung an.
  Dieser lieh für mich sich würgen,
  Dieser hat genug gethan;
  Der hat bein Geseh erfüllet,
  Der hat beinen Jorn gestillet.
  Herr, ich glaube, sieh mir bei,
  Sprich von Schulb und Straf mich frei.
- 4. Ach, was hör ich? Enabe, Inabe!

  Gnabe schallet in mein Ohr,

  Und vom finstern Todespsade
  Sebt mich sanft sein Zug empor.

- Gott spricht: Sünder, du sollst leben! Deine Schuld ift dir vergeben! Sei getrost, mein lieber Sohn, Komm zu meinem Gnabenthron!
- 5. Seht, wie sich der Abgrund schließet!
  Seht, wie sich der Himmel freut,
  Da das Blut des Lammes fließet,
  Da mich die Gerechtigkeit
  Des volltommnen Mittlers decket,
  Wer ist, der mich serner schrecket?
  Wer ist, der mich nun verklagt
  Und nich zu verdammen wagt?
- 6. Richter, ber mich losgesprochen, Bater, ber mich zärtlich liebt, Mittler, ber, was ich versprochen Und geraubt, Gott wieder gibt, Geist, ber mir den Glauben schenket, Mich in Jesu Bunden senket, Gott der Gnade, dir sei Ruhm Und mein Derz dein Eigenthum.

3. 3. Rambad.



- 2. Mach uns in der Hoffnung sehnlich,
  In der Demuth Jesu gleich;
  Mach uns in Geduld ihm ähnlich,
  In dem Beten andachtreich,
  In der Treu unüberwindlich,
  In der Gottessucht recht kindlich!
  Bilde uns, dein Gigenthum,
  Nur zu unsers Königs Ruhm!
- 3. Zieh uns aus bem Weltgetümmel, Bring uns unfrer Auhe nah!
  Unser Herz seis schon im Himmel, Denn auch unser Schatz ist ba.
  Laß sich unsern Sinn gewöhnen, Sich nach jener Melt zu sehnen;
  Denn bein auserwählt Geschlecht hat bes himmels Bürgerrecht.
- 416. Mel. Komm, o Geift, o heilig Wefen! Mch, wie ist der Mensch verdorben! Durch die Sünde ganz entstellt; Alles Gute ist erstorben, Und es traf der Fluch die Welt.

Wird man nun nicht neugeboren, Wahrlich, so geht man verloren: Dieses lehret Jesus Chrift, Der vom himmel kommen ist.

- 2. Schattenwerk und Opfergaben,
  Nebst bes Priesters Segensspruch,
  Nimmermehr die Seele laben,
  Noch befrein vom schweren Fluch.
  Eines nur ist auserkoren:
  Jeber muß sein ueugeboren,
  Wenn er Gottes Reich will sehn
  Und zu seiner Rechten stehn.
- 3. Nichts kann helfen, nichts gibt Leben,
  Als nur Cottes werther Geift;
  Alles Trachten, alles Streben
  Dhne ihn uns endlich täuscht:
  Dieser muß uns neu gebären,
  heiligen und auch bewähren—
  Bu des himmels Thron erhöhn,
  Durch sein sanft und mächtig Wehn.

2B. 2B. Orwig.



- 2. Wohl mir! wohl mir! meine Ketten Sind entzwei und ich bin los; Christi seliges Erretten Macht mir Muth und Freude groß. Ach! wie tief lag ich gefangen, Nun bin ich heraus gegangen; Und das süße Tageslicht Scheint ins Herz und Ungesicht.
- 3. Wohl mir! alle meine Sünden Seh ich durch des Lammes Blut Weichen, sinken und verschwinden; Mein vor Gott erschrockner Muth Steigt getrost aus seinem Staube, Schöpfet Trost und singt: Ich glaube. Ungst und Schulden sind dahin, Weil ich nunmehr gläubig bin.
- 4. Wohl mir! ich kann ruhig schlafen, Und mein Herz ist sorgenfrei; Denn ich fürchte keine Strafen, Ja, nun weiß ich, was es sei,

Gottes Gnade zu genießen Und mit freudigem Gewissen Frei und fröhlich aufzustehn, Sicher auß: und einzugehn.

5. Wohl mir! Denn die Hölle schrecket Richt das göttliche Geschlecht; Seit mich Christi Heil bedecket, Bin auch ich durch ihn gerecht. Denn ich hab in seinen Bunden Ewige Erlösung funden: Diese bleibt mir allezeit; Diese gilt in Ewigkeit. E. G. Woltersborf.

576. Mel. Bohl mir! Jeju Chrifti Bunben.

Naß, Jehova! bir gefallen, Was nun Herz und Zunge singt; Höre, wie bein Bost mit Lassen Dir dies Haus zum Opfer bringt Und es widmet beiner Ehre, Zum Gebrauch der reinen Lehre, Die durch beines Geistes Kraft In uns neue Herzen schafft. 2. Pflanze, Herr, bein Bilb und Tugend, Durch dein ewig bleibend Wort, In die Alten, in die Jugend Und auf Kindes Kinder fort; Salte dazu treue Knechte, Die dein Zeugniß, Bund und Nechte Nein bewahren in der Noth Und getreu find bis zum Tod.



- 2. Dent ich beiner: wie erhebet Meine Seele sich in mir! Wie getröstet, wie belebet Fühl ich mich, o Gott, von dir! Jeder Blick auf deine Werke Deine Güte, deine Stärke, Wie entledigt er mein Herz Bon Bekümmerniß und Schmerz!
- 3. Floß mir nicht aus beiner Fülle Tausenbsache Wohlthat zu?
  Daß ich ward, das war mein Wille,
  Daß ich noch bin, das machst du!
  Daß ich benke, daß ich wähke,
  Dafür dankt dir meine Seele;
  Dankt dir, daß sie dich erkennt
  Und dich ihren Bater nennt.
- 4. Du erkauftest vom Berberben Mich durch beinen Sohn, o Gott! Ließest den Gerechten sterben;
  Mir zum Leben ward sein Tod.
  Ewig dort mit ihm zu leben,
  Hast du mir durch ihn gegeben;
  Ewig deiner mich zu freun
  Und von dir geliebt zu sein.
- 5. Soll ich dich nicht wieder lieben, Der du mich zuerst geliebt? Der mit mehr als Vatertrieben So unendlich mich geliebt? Könnt ich ruhig hier auf Erden Ohne deine Liebe werden? Ohne sie nach dieser Zeit Bürdig sein der Seligkeit?

B. Münter.



- 2. Hier ist zwar, was du den Frommen Dort für Glück bereitet hast, Noch in Keines Herz gekommen. Welcher Mensch auf Erden faßt Deines Himmels große Freuden? Doch nach dieses Lebens Leiden Werden Alle, die dir traun, Mehr noch, als sie hofsen, schaun.
- 3. Dort wirft du dich unsern Seelen Offenbaren, wie du bist:
  Reine Wonne wird uns sehlen Da, wo Alles Wonne ist.
  Zu den reinsten Seligkeiten Wird uns dort der Mittler leiten.
  Der uns dieses Heil erwarb,
  Als er an dem Kreuze starb.
- 4. D, wer follte fich nicht fehnen, Aufgelöft und da zu fein, Wo, nach ausgeweinten Thränen, Swae Güter uns erfreun;

Wo fich unser Kampf in Palmen, Unser Klagelied in Psalmen, Unsre Angst in Lust verkehrt, Die forthin kein Kummer stört?

5. Sei, o Seele, hoch erfreuet Ueber das erhabne Glück, Das dir einst dein Gott verleihet! Richte deines Glaubens Blück Oft nach jener Stadt der Frommen, Mit dem Ernst dahin zu kommen. Trachte, weil du hier noch bist, Rur nach Dem, was droben ist. B. Schmolke.

496. Me I. Mie Menschen müssen sterben.
Sesu! Seelenfreund der Deinen,
Sonne der Gerechtigkeit,
Wandelnd unter den Gemeinen,
Die zu deinem Dienst bereit:
Komm zu und, wir sind beisammen,
Gieße deine Geistesslammen,
Gieße Licht und Leben aus
Ueber dies dein Gotteshaus!

- 2. Komm, belebe alle Glieder, Du, der Kirche heilig Haupt; Treibe aus, was dir zuwider, Was uns beinen Segen raubt! Komm, entdeck uns in der Klarheit Gottes Berg voll Gnad und Wahrheit; Lag und fühlen allzugleich: 3ch bin mitten unter euch!
- 3. Romm, o herr, in jede Seele, Laß fie beine Wohnung fein, Daß dir einst nicht Eine fehle In der Gottestinder Reihn. Lag und beines Beiftes Gaben Reichlich mit einander haben; Offenbare, heiliglich, Saupt, in allen Gliedern dich! 3. m. Sabn.



- Er erhob fich felbsten nicht, Er war freundlich, liebreich, autia. Wie uns Gottes Wort bericht't; Man befand in seinem Leben Gar kein Prangen und Erheben, Drum spricht er zu mir und bir: Lerne Demuth boch von mir!
- 3. Wer der Demuth ift befliffen, Ift bei Jedermann beliebt; Wer da nichts will sein und wissen. Der ifts, dem Gott Ehre giebt:

- Sie gefällt auch Denen allen, Die auf Gottes Wegen gehn Und in Jefu Liebe ftebn.
- 4. Demuth bringet großen Segen Und erlanget Gottes Gnad; Un ihr ift gar viel gelegen, Denn wer diese Tugend hat, Der ist an ber Seel geschmücket Und in seinem Thun beglücket: Er ift glüdlich in ber Beit, Selig auch in Ewigkeit. 3. G. Albinus.



- 2. Alle Weisheit wird erstidet,
  Sut und Chre wird verheert;
  Sinn und Krast wird unterdrücket,
  Leib und Seele wird zerstört.
  Ja, dein Geist, der Fromme liebet,
  Wird vertrieben und betrübet,
  Und die Gluth des Jorns erweckt,
  Die das Herz mit Kluch bedeckt.
- 3. Da wird Del zur Lust gegossen,
  Die das Herz zum Tode treibt,
  Da wird böser Rath beschlossen,
  Der dem Satan sich verschreibt.
  Laß, o Bater, ganz mich sehen,
  Welche Laster hier entstehen,
  Daß mir alle Schwelgerei
  Lebenslang ein Greuel sei.

  P. F. Hiller.

640. Mel. Seju, frommer Menichenheerben.

Mie ber Hirt nach frischen Quellen,
Schreit nach bir, o Gott, mein Herz,
Meiner Sehnsucht Segel schwellen
Himmelan und heimathwärts

- Nach dem Land der etrgen Wonnen, Nach dem lautern Lebensbronnen, Da der große Seelenhirt Seine Schafe weiden wird.
- 2. Was von himmlischem Entzüden Uhnend je mein Herz durchflog, Was in selgen Augenbliden Tropfenweis die Seele sog: Dort umrauscht michs überschwenglich, Ungetrübt und unvergänglich, Aller Seligkeiten Meer Wogt und wallet um mich her.
- 3. Was in banger Erbenstunde
  Je das arme Herz beklemmt,
  Wird in jenes Stromes Grunde
  Fortgespült und weggeschwemmt:
  Dort quillt Labung jedem Sehnen,
  Stillung aller Erbenthränen,
  Allem Kummer, allem Leid
  Selige Bergessenheit.



- 2. Sollen nur bein Antlit schauen,
  Die von herzen keusch und rein,
  D, so werden die mit Grauen
  Sinken in die ewge Pein,
  Die mit unverschämtem herzen
  Ihre Neinigung verscherzen;
  Drum, herr Jesu, steh mir bei,
  Mach mich bieser Bande frei!
- 3. Fasse mich mit beiner Liebe
  Und verbinde mich mit dir!
  Laß mein Herz von keuschem Triebe
  Sein erfüllet für und für,
  Meine Sinne und Gedanken
  Halte stets in Zucht und Schranken!
  Denn die neue Kreatur
  Burzelt in der Liebe nur. S. B. Baumgarten.

691. Mel. O bu majestätisch Besen. Nicht nur streiten, überwinden Muß, wer nach der Krone ringt; Kämpsen gegen alle Sünden, Ringen, bis der Sieg gelingt. Ihn empfangen Jubellieber, Freudig schaut vom Ziel er nieber Auf des heißen Streits Gefahr, Der sein Loos bienieben war.

- 2. Neberwunden, überwunden haft du, Herr der Herrlichkeit.
  Todesschweiß und Blut und Bunden Beugen von dem ernsten Streit.
  Tausendsache Angst und Schmerzen Lasteten auf deinem Herzen;
  Dennoch unterlagst du nicht Selbst im härtesten Gericht.
- 3. Wer kann das Geheimniß fassen,
  Wer, wie hoch er sich auch schwingt?
  Gott hat seinen Sohn verlassen,
  Welcher mit dem Tode ringt!
  Dennoch ist Triumph sein Ende,
  Er gibt sich in Gottes hände;
  Schon umhüllt von Todesnacht
  Ruft er auß: Es ist vollbracht! stopptoc.



- 2. Was kann meine Auh nun stören?
  Lieg ich boch an Jesu Brust.
  Siteskeit mag ich nicht hören;
  Weltsuft bleibt mir unbewußt;
  Reichthum will ich Andern lassen
  Und ein besser Gut umfassen;
  Weine Hoffen Gut umfassen;
  Denn sie ist zu Gott gericht't.
- 3. Meine Hoffnung grünt bort oben,
  Wo sie immer grünend bleibt;
  Sie hat mich zu Gott erhoben,
  Der die Angst und Qual vertreibt;
  Sie erweckt in mir ein Grauen,
  Dieses Citle anzuschauen:
  Meine Hoffnung sehlet nicht,
  Denn sie ist zu Gott gericht't.
- 4. Meine Hoffnung und Gebanken Werben nimmermehr zu Spott; Weine Hoffnung kann nicht wanken, Weine Hoffnung rubt in Gott.

Meine Hoffnung hat die Stunden Ihrer Freudigkeit gefunden. Meine Hoffnung fehlet nicht, Denn fie ist zu Gott gericht't.

636. Mel. Komm, o Geift, o heilig Wefen!

Er mit Christo auferstanden,
Sucht was droben; denn es ist
Allen Himmelreichsverwandten
Richts so lied als Jesus Christ;
Dieser sist zu Gottes Nechte,
Und die Augen seiner Knechte
Sehen nur allein auf ihn,
Auch ihr Herz steht nur dahin.

Herr, ich bin mit dir erwecket,
 Denn dein Leben ist in mir;
 Bist du schon dem Aug verdecket,
 Eicht der Glaube doch nach dir.
 Dein Geist kann die Herzen lenken,
 Laß mein Herz nichts Anders denken,
 Alls was in dem Himmel ist,
 Wo du unser Leben bist.

3. Was das Herz sucht, wird es sinden, Aber Beides nicht zugleich; Bleibt, was unten ist, dahinten, Bleibt dafür das Himmelreich. Jesu, stärke mir die Kräfte Zu dem seligen Geschäfte, Daß mein Herz nur dahin strebt, Wo mein Heiland selber lebt. P. F. Hiller.



- 2. Drum so will ich dieses Leben, Wann es meinem Gott beliebt, Auch ganz willig von mir geben, Bin darüber nicht betrübt; Denn in meines Jesu Wunden Hab ich schon Erlösung sunden, Und mein Trost in Todesnoth Ist des herren Jesu Tod.
- 3. Christus ist für mich gestorben,
  Und sein Tod ist mein Gewinn;
  Er hat mir das heil erworben,
  Drum fahr ich in Freuden hin,
  hin aus diesem Weltgetümmel
  In den schönen Gotteshimmel,
  Wo ich werde allezeit
  Schauen Gottes herrlichkeit.
- 4. Da wird sein das Freudenleben,
  Wo viel tausend Seelen schon
  Sind mit Himmelsglanz umgeben,
  Stehen da vor Gottes Thron;
  Wo die Seraphinen prangen
  Und das hohe Lied ansangen:
  Heilig, heilig, heilig heißt
  Gott, der Bater, Sohn und Geist!
- 5. D Jerusalem, du Schöne,
  Ach, wie helle glänzest du!
  Ach, wie lieblich Lobgetöne
  Hört man da in stolzer Ruh!
  D der großen Freud und Monne:
  Jeho gehet auf die Sonne,
  Jeho gehet an der Tag,
  Der kein Ende nehmen mag.

Albinus.



2. Seele! wiss es nicht vergebens:
 Rlein ist meiner Tage Zahl;
 Thatst du jeden Schritt des Lebens
 Mit Bedachtsamkeit und Wahl?
 Säume nicht, dich selbst zu richten,
 Forsche nach des Glaubens Früchten!
 Frage: Bin ich auch bereit,
 Wenn Gott rust zur Ewigkeit?

3. Nah bin ich vielleicht bem Ziele Meiner kurzgemessnen Bahn; Willst auch du dich, wie so Biele, Diesem Ziel mit Leichtsinn nahn? Sieh, es ift von meinen Jahren Wieder eins schier hingefahren!
Sind noch viele Jahre mein?
Oder solls das Letzte sein?

4. D, beginn ein neues Leben!
Fang es diesen Tag noch an;
Ernstlicher sei dein Bestreben,
Richtiger sei deine Bahn!
Laß dies Jahr doch nicht mit Sünden
Schwer belastet dir verschwinden!
Nütze redlich deine Zeit,
Seele! für die Ewigkeit.



- 2. Hier ftaunt der Geister Schar, die Seraphinen Bedecken hier mit Flügeln ihr Gesicht Der Ewigkeit Geheimniß ist erschienen, [Licht. Hier kommt der Gottheit Liebesrath ans Die Herrlichkeit, die mit dem Werkbund war Geschändet, bricht mit neuem Glanz hervor, Entriegelt steht das goldne Lebensthor, Gott selbst stellt sich zum Gut des Sünders dar.
- 3. Dies ist ber Mittelpunkt von Gottes Begen,
  Der Tiesen Schlüssel und des Bortes Kern.
  Hier triest ein angenehmer Enadenregen,
  Hier gehet auf ein heller Morgenstern,
  Hier muß mein träger Sinn entzücket stehn,
  Hier sindet nichts als Thorheit mein Verstand,
  Und hab ich Kraft und Fleiß schon angewandt,
  Kann ich doch kaum ein wenig schimmern sehn.
- 4. D Ewigkeit, laß beines Lichtes Strahlen
  Mich bringen auf die Spur der Weisheit hin,
  Um mir dein Bundsgeheimniß abzumalen,
  Wovon kein Fleisch noch Blut versteht den Sinn.
  Des Geistes Augensalbe leg mir bei,
  Damit, was nie ein Mensch noch Engel denkt,
  Und was dein Wort von deinem Bunde schenkt,
  Mir nicht wie ein versiegelt Buch mehr sei.



- 2. Die Liebe steigt vom himmel nieber, Trägt unser Kleid, nennt Menschen Brüder, Lernt weinen mit der Menschen Bein, Mit ihrer Freude fröhlich sein.
- 3. Sie geht umher und lauter Segen Und Leben sprießt auf ihren Wegen: Ihr Wort erquidt, ihr Blid macht froh, Erbarmen ist ihr A und D.
- 4. Sie ruft vom Sündertisch die Sünder Jum himmelsmahl der Gottekkinder; Bricht Scharen hungriger ihr Brod Und stillt der Seelen hungersnoth.
- Sier läßt fie Simmelslabung fließen Ins Chr und Serz, zu ihren Füßen; Dort athmet ftill an ihrer Bruft Des Jüngers Seele Simmelsluft.
- 6. Sie liebt, fie segnet, die ihr fluchen, heilt Die, so ihr Berberben suchen; Ihr rinnend Blut wird zum Gebet, Das ihren Mörbern Gnad erfleht.
- 7. D Liebe, komm, dich felbst zu malen, Daß jeder Strich mag Liebe strahlen, Aus jedem Zug ein Funke sprühn Und jedes kalte Herz durchglühn. R. B. Garbe.



- 2. Wo ift ber Unschuld Ruhm?
  Uch wir, bein Eigenthum,
  Wie tief sind wir gefallen!
  Wo ift jest unter Allen
  Ein Mensch ganz rein von Sünden
  Vor dir, o Gott, zu finden?
- 3. Hier ist fein Unterschied;
  Dein helles Auge sieht
  Auf alle Menschenkinder,
  Und sieht sie alle Sünder;
  Da ist vor dir, Herr, Keiner
  Unschuldig, auch nicht Siner.

- 4. Berberbt ift unser Sinn;
  Die Weisheit ist bahin,
  Die uns regieren sollte,
  Nur was bein Wille wollte,
  Mit freudenvollen Trieben
  Zu wählen und zu lieben.
- 5. Ift gleich dies Uebel groß,
  Du machst davon uns los.
  In, Herr, du willst uns heilen,
  Uns Licht und Krast ertheilen,
  Durch Christum schon auf Erden
  Bon Sünden rein zu werden. J. S. Dietrich.



- 2. Wie von dir die Liebe stammt,
  Womit Bäter lieben,
  Die in Mutterherzen flammt
  Und die Brüder üben:
  So weckt auch
  Nur dein Hauch
  Ull die edlen Triebe
  Treuer Freundesliebe.
- 3. O was wirst du Denen nicht, Gott der Liebe, schenken, Die sich voller Zuversicht Ganz in dich versenken!

- Deine Hulb Tilgt die Schuld, Und mit ewgen Freuden Wird sie Christus weiden.
- 4. O wer gibt, wie du, so viel,
  Wer so überschwänglich!
  Freuden ohne Maß und Ziel,
  Hoer schon unvergänglich.
  Und enthält
  Diese Welt
  So viel für die Deinen,
  Was wird bort erscheinen!



- 2. Lehr uns treu, du Geist des Herrn, Nach der Wahrheit ringen, Alle Menschen-Neinung gern Dir zum Opser bringen! Ber sind wir? Drum nur dir Bleibe Krast und Shre Reiner Gotteslehre.
- 3. Was den Frieden Gottes mehrt,
  Das mach Allen wichtig;
  Was den Stolz des Wissens nährt,
  Sei uns klein und nichtig.
  Sins ist noth!
  Himmelsbrod
  Laß uns niemals fehlen,
  Mohl dann unsern Seelen.
- 4. Der das haupt der Kirche ift,
  Ihn hilf uns bekennen,
  Und ihn unsern herrn und Christ
  Bor der Welt auch nennen.
  Wahr und frei,
  Etark und treu,
  Müssen sich die Seinen
  All um ibn vereinen.

360. Mel. Geift bes herrn, bein Licht allein.

Ad Gott! nimm mich Sinder an;
Ich fall dir zu Fuße,
Dieweil ich noch beten kann,
Thu ich herzlich Buße.
Uch! mein Herz
Ift voll Schmerz,
Den ich muß empfinden
Wegen meiner Sünden.

- 2. Ich beweine meine That,
  Ach, mein Gott! verschone;
  Ach, ich bitte bich um Gnab,
  Richt nach Werfen lohne:
  Höre mich
  Gnädiglich;
  Du willst dich des Armen,
  Herr, mein Gott, erbarmen.
- 3. Ich ergreise Jesum Christ, Und sein Blut und Wunden, Der ber Sünder Zuslucht ist, Da sie Ruh gesunden;

Deffen Blut Ift zu gut Mir vom Kreuz gefloffen Und für mich vergoffen.

4. Jefum eigne ich mir zu, Sein Berbienst und Sterben; In ihm find ich Seelenruh,
Ich werd nicht verderben:
Was nun sein,
Ist auch mein;
Rein, gerecht auf Erden
Will ich in ihm werden.



- 2. Drum, so kaufe aus die Zeit;
  Folge Jesu Lehren;
  Sei stets wachsam und bereit
  Und laß dich nichts stören;
  Spare nie
  Zeit noch Müh;
  Kämpf auf Blut und Leben
  Und bleib Gott ergeben.
- 3. Schmücke beine Lampe fein Mit bes Glaubens Dele, Und laß leuchten beinen Schein; Stärke beine Seele. Wanke nicht, Wenns gebricht, Und die Sünd wird rege; Werd nicht matt noch träge.
- 4. Such auch balb von jedem Fall Eilend aufzustehen;
  Wache dabei überall
  Mit Gebet und Flehen,
  Werde still;
  Eil zur Füll,
  Zu dem Brunn der Enaden,
  So wird heil dein Schaden.
- 5. Nimm auch ja die Zeit recht wahr,
  Bann der Geist dich ziehet;
  Seinen Wink sei immerdar
  Zu verstehn bemühet.
  Schau und merk
  Auf sein Werk;
  Bleib in seinen Händen,
  Er wird dich vollenden.



- 2. Noch tönt nicht zum Weltgericht Der Posaune Stimme; Noch sinkt dieser Erbball nicht Bor des Richters Stimme. Aber bald, Bald erschallt Gottes Ruf: Zu Erden Sollst du wieder werden.
- 3. Kommt nun, eh du es gedacht, In der Sünde Freuden Deines Lebens leste Nacht, Was wirst du dann leiden, Wenn dein Herz, Von dem Schmerz Deiner Schuld zerrissen, Wird verzagen mussen?
- 4. Wenn vor deinem Antlit sich Jede Sünd enthüllet, Wenn dann eine jede dich Ganz mit Graun erfüllet; Dich nichts dann Stärken kann,

Keine beiner Freuden, Was wirst du dann leiden!

5. Jeht noch wandelst du allhier Auf des Lebens Pfade; Noch ist zur Errettung dir Nahe Jesu Gnade; Eil ihr zu, Daß du Ruh Für dein Herz empfindest Und Bergebung sindest.

458. Mel. Sidrer Menich, noch ift es Beit.

Riebster Seiland! nahe bich,
Mir mein Herz berühre
Und aus Allem kräftiglich
Mich in bich einführe,
Daß ich bich
Inniglich
Mög in Liebe fassen,
Alles Andre lassen.

2. Sammle den zerstreuten Sinn, Treuer hirt der Seelen! Denn wenn ich in dir nicht bin, Muß mein Geist sich quälen: Kreatur Aengstet nur, Du allein kannst geben Ruhe, Freude, Leben.

3. Mache mich von Allem frei,
Sänzlich abgeschieden,
Daß ich dir ergeben sei,
Stets in deinem Frieden,
Kindlich rein,
Sanft und klein,

Dich in Unschuld sehe, In dir leb und stehe.

- 4. Menschenfreund Immanuel,
  Dich mit mir vermähle!
  O du sanster Liebesquell!
  Salbe Geist und Seele
  Daß mein Will,
  Sanst und still,
  Ohne Widerstreben
  Dir sich mag ergeben.
- G. Terfteegen.



- 2. Das Gebet der frommen Schar, Was sie fleht und bittet, Das wird auf dem Rauchaltar Bor Gott ausgeschüttet; Und da ist Jesus Christ Priester und Versühner Aller seiner Tiener.
- 3. D ber unerkannten Macht

  Bon ber Heilgen Beten!

  Ohne bas wird nichts vollbracht,

  So in Freud als Nöthen.

  Schritt vor Schritt

  Wirkt es mit:

  Wie zum Sieg der Freunde,

  So zum Sturz der Keinde.
- 4. D, so betet Alle brauf!
  Betet immer wieder!
  Heilge Hände hebet auf,
  Heiligt eure Elieder!
  Bleibet siet
  Im Gebet,
  Das zu Gott sich schwinget,
  Durch bie Wolken bringet!

b. Pfeil.



- 2. Mache! baß bich nicht die Welt
  Durch Gewalt bezwinge,
  Ober, wenn sie sich verstellt
  Wieder an sich bringe.
  Wach! und sieh,
  Damit nie
  Biel von falschen Brüdern
  Unter beinen Gliedern.
- 3. Wache! Hab auf bich wohl Acht,
  Trau nicht beinem Herzen!
  Leicht kann, wer es nicht bewacht,
  Gottes Hulb verscherzen;
  Denn es ist
  Selbst ein Christ
  Stets in biesem Leben
  Mit Gesahr umgeben.
- 4. Bete aber auch dabei
  Mitten in dem Wachen;
  Denn es muß der Herr dich frei
  Bon dem Allen machen,
  Was dich drückt
  Und bestrickt,
  Daß du schläfrig bleibest
  Und sein Werk nicht treibest.
- 5. Doch wohl gut; es muß uns schon Alles glücklich gehen, Wenn wir ihn durch seinen Sohn Im Gebet anslehen; Denn er will Uns mit Füll Seiner Gunst beschütten, Wenn wir glaubend bitten.
- 6. Drum so laß uns immerdar Wachen, flehen, beten, Weil die Angst, Noth und Gefahr Immer näher treten; Denn die Zeit Ist nicht weit, Da der Herr wird richten Und die Welt bernichten!

3. B. Freuftein.



- 2. Einst kommst du mit großer Kraft

  Bum Gericht auf Erden;

  Dann soll ich zur Rechenschaft

  Dargestellet werden.

  Dein Gericht

  Schonet nicht,

  Richter aller Welten!

  Dann du wirst vergelten.
- 3. Weh bann mir in Ewigkeit,
  Wenn ich beine Gabe,
  Meine Kräfte, meine Zeit
  Her gemißbraucht habe!
  Weh bann mir,
  Hab ich hier
  Dein Geschenk verschwenbet
  Und nicht angewendet!
- 4. Lehre mich gewissenhaft
  Meine Tage zählen,
  Jeden Schritt zur Rechenschaft
  Mich mit Borsicht wählen!
  Gib, daß ich
  Ernstlich mich
  Täglich und auch heute
  Zum Gericht bereite.



- 2. Die Liebe ist so groß in beinem Herzen,

  Daß du für mich das größte Wunder thust;

  Die Liebe macht dir meinetwegen Schmerzen,

  Daß mir zu gut du unter Dornen ruhst.

  O unerhörter Liebesgrad,

  Der selbst des Baters Wort
  - Ins Fleisch gesendet hat! Der Herrlichkeit erscheint.

    4. In ihm wird nun die Menschheit ausgesöhnet,
    - In ihm wird nun die Menschett ausgeschnet, Die Reinigkeit der Seelen wiederbracht, Sie wird vom Bater selbst mit Husb gekrönet, Da sie der Himmel selbst so angelacht; Die Menscheit wird nun ganz erneut Und als ein reiner Thron Der Gottheit eingeweiht.

3. Die Liebe hat auf ewig mich verbunden,

Ich habe meinen Bater nun gefunden, Die Gwigkeit vermählt fich mit ber Zeit:

> Das Leben ist mit uns vereint, Da der erloschne Glanz

Gie überftrömt mich mit Barmbergigfeit,



2. Willfommen, Friedefürst und Held,
Rath, Bater, Kraft und Heil der Welt!
Willsommen auf der Erden!
Du kleidest dich in Fleisch und Blut,
Wirst Mensch und willst, der Welt zu gut,
Selbst unser Bruder werden.
Na du. Lesu.

Ja du, Jesu, Streckst die Armen, Boll Erbarmen, Aus zu Sündern Und verlornen Menschenkindern.

3. Du bringst uns Trost, Zufriedenheit, Heil, Leben, ewge Seligkeit;
Sei hoch dafür gepriesen!
D, lieber Herr, was bringen wir,
Die Treue zu vergelten dir,
Die du an uns bewiesen?
Uns, die Wir hie
Im Berderben Müßten sterben,
Schenkst du Leben,
Größres Gut kannst du nicht geben.

4. Laß uns zu unserm ewgen Heil
An dir in wahrem Glauben Theil
Durch beinen Geist erlangen;
Auch wenn wir leiben, auf dich sehn,
Stets auf dem Weg der Tugend gehn,
Nicht an der Erde hangen,
Bis wir Zu dir
Mit den Frommen Werden kommen,
Dich erheben
Und in deinem Reiche leben.

252. Mel. Bie icon leuchtet ber Morgenftern.

ann grünt bein ganzer Erbenkreis,
Wann geben dir die Bölker Preis
Und werden unterthänig!
O werde groß in Allen du,
Daß, die du schufft, dir fallen zu
Und schrein: Der Herr ist König!
Gieße Süße
Geisteskräfte, Lebenssäfte
In die Schwachen,
Alles, Alles neu zu machen. G. Tersteegen.



- 2. Biel Namen glänzten in der Welt,
  Sie funkelten am himmelszelt
  Und mußten doch gerfrieden;
  Erst prangten sie im Geldenbuch,
  Dann sanken sie im Leichentuch
  Und keiner ist geblieden;
  Keiner? Einer!
  Einer funkelt Unverdunkelt
  Durch die Zeiten,
  Ja durch tiefe Ewigkeiten.
- 3. Es ift in keinem anbern Heil,
  Rein Name warb uns sonst zu Theil
  Im Himmel und auf Erden;
  Du süßer Name Jesu Christ,
  Der du der Psalm der Engel bist,
  Sollst auch mein Loblied werden!
  Seele, Wähle:
  Hier die Bronnen Ird'scher Wonnen,
  Dort die Weide
  Wahren Lebens, ewger Freude. R. Gerot.
- 153. Mel. Bie ichön leuchtet der Morgenstern.
  Erhöhter Siegesfürst und Helb,
  Dir jauchzet die erlöste Welt
  Am Feste beiner Bonne!
  Du gehst aus deines Grabes Thor
  Ms wie ein Bräutigam hervor,
  Schön wie die Morgensonne.
  Mächtig, Prächtig,
  Kommst du heute Aus dem Streite,
  Kommst mit Segen
  Uns aus deiner Gruft entgegen.
  - Am britten Tage beiner Ruh Den Leibestempel wieder! Trotz aller Feinde Lift und Macht Haft du dein großes Wort vollbracht: Ich sterb und lebe wieder. Gehet! Sehet: Alle Riegel, Band und Siegel Sind zerstöret! Jesus lebt und ist verkläret!

2. Die majestätisch baueft bu

- 3. Erlöfte, kommt zu diesem Grab
  Und blicket glaubensvoll hinab:

  Ift dies die Gruft der Schrecken?
  Seit Jesus hier geschlummert hat,
  Sind Gräber eine Ruhestatt,
  Die Fried und Hoffnung decken.

  Zagt nicht! Klagt nicht!
  Diese Glieder Werden wieder
  Sich erheben
  Und das Leben Christi leben.
- 4. Dann werd ich ihn im Lichte sehn,
  Gekrönt vor deinem Throne stehn
  Mit himmlischem Entzücken.
  Dann ist mein Aug von Thränen leer,
  Dann schreckt mich Sünd und Tod nicht mehr,
  Richts kann mich ihm entrücken.
  Ewig Selig,
  Ohne Mängel, Wie die Engel
  Werd ich seben
  Und ihm Preis und Ehre geben. C. G. Cob.

155. Mel. Wie schön leuchtet ber Morgenftern.

Dem Höll und Tod zu Fuße fällt,
Du Schlangenkopf-Zertreter!
Nun haft du fröhlich obgesiegt,
Weil unser Feind zu Boden liegt,
Rach Wunsch der ersten Bäter.
Du bringst Und schwingst
Deine Fahne Zum Altane
Aller Himmel,
Durch ein frobes Siegsgetümmel.

- 2. Eh noch der Morgen recht anbricht,
  So brichst du durch, du Osterlicht,
  Und sprengst des Todes Bande;
  Kein Feind dich länger halten kann,
  Du unerschrockner Siegesmann!
  Sein Lohn ist Schmach und Schande.
  Mit Macht Und Pracht
  Siegt mein Leben, Das sich geben
  Für mich Bösen
  In den Tod, uns zu erlösen.
- 3. Drum sei dir herzlich Dank gesagt, Daß du dein Leben dran gewagt, Du großer Ueberwinder! Dein Sieg hat uns das Leben bracht, Und tüchtig durch dein Blut gemacht

Bur Zahl ber himmelstinder. Dafür Soll bir, Seelenretter! Gott ber Götter! Bon uns Allen Ewig Lob und Dank erschallen.

200. Met. Wie icon leuchtet ber Morgenftern.

- heilger Geift! kehr bei uns ein Und laß uns deine Wohnung sein! D komm, du Herzenssonne! Du Himmelslicht, laß deinen Schein Bei uns und in uns kräftig sein, Bur steten Freud und Wonne; Daß wir, In dir Recht zu leben, Uns ergeben Und mit Beten Oft in Andacht vor Gott treten.
- 2. Du Quell, draus alle Weisheit fließt,
  Die sich in fromme Seelen gießt,
  Laß deinen Trost uns hören,
  Daß wir in Glaubenseinigkeit
  Mit Andern in der Christenheit
  Dein wahres Zeugniß lehren!
  Höre, Lehre,
  Daß wir können herz und Sinnen
  Dir ergeben,
  Dir zum Lob und uns zum Leben.
- 3. Steh uns stets bei mit deinem Rath
  Und führ uns selbst den rechten Pfad,
  Die wir den Weg nicht wissen;
  Gib uns Beständigkeit, daß wir
  Getreu dir bleiben für und für,
  Wenn wir hier leiden müssen:
  Schaue, Baue
  Was zerrissen, Und gestissen,
  Dich zu schauen
  Und auf deinen Trost zu bauen.
- 4. Gib, daß in wahrer Heiligkeit
  Wir führen unfre Lebenszeit,
  Sei unferes Geistes Stärke,
  Daß uns forthin sei wohl bewußt
  Die Citelkeit der Fleischeslust
  Und ihrer tobten Werke.
  Rühre, Führe
  Unser Sinnen Und Beginnen
  Bon der Erden,
  Daß wir himmelserben werden. M. Schirmer.



2. Dir dienen alle Cherubim,
Biel tausend hohe Seraphim
Dich, Siegesfürsten, loben!
Beil du den Segen wiederbracht,
Mit Majestät und großer Macht,
Bur Freude bist erhoben:
Singet, Klinget,
Kühmt und ehret Den, so fähret
Uuf gen himmel
Mit Bosaunen und Setümmel.

3. D Jesu! komm, zieh uns dir nach, Daß wir nach kurzem Ungemach Zur Freude dort gelangen; Du bist uns Allen ja zu gut Durch dein vergoßnes theures Blut Ins heiligthum gegangen. Dafür Soll dir Bon uns Allen Preis erschallen; Nimm am Ende, Herr, uns auf in deine hände!

G. C. Somburg.

297. Me I. O wunbergroßer Siegeshelb.

Sei uns gesegnet, Tag des Herrn!
Bu Gottes Preise, nah und fern,
Erwacht der Christen Menge.
Ihr Lobgesang tönt spät und früh,
Bum Heiligthume wallen sie
In festlichem Gedränge.
Froher Schallen
Hier die Lieder, Wo die Brüder

Anzubeten, Sind vereint vor Gott getreten.

2. Komm, Geift der Andacht und der Ruh,
Auch unsern Tempel weihe du
Bu seierlicher Stille.
Mach unser Herz vom Irrthum lok,
Und werde Gottes Name groß,
Sein Bille unser Wille.
Fromme Liebe,
Brüdertreue Mög aufs Neue
Und Borbild nachzustreben. A. H. Niemeber.



- 2. Die Sterne leuchten ohne Zahl;
  Bas ist ihr tausenbsacher Strahl?
  Bas ist ber Glanz der Sonne?
  Sin Schatten nur von jenem Licht,
  Das dir vom holden Angesicht
  Ausgeht mit ewger Wonne!
  Sende, Spende
  Deine hellen Lebensquellen
  Reichlich nieder,
  Großes Saupt, auf beine Glieber!
- 3. D felger König, Jesu Christ!
  Wie lieblich, groß und herrlich ist,
  Was uns in dir geschenket!
  In dir, der seine Pilger schirmt,
  Bleibt unser Anker, wenn es stürmt,
  Auf ewig eingesenket.
  Hier, Sind wir
  Festgebunden; Unsre Stunden
  Fliehen eilig;
  Dann hinauf zum Dreimal-Heilig!

313. Mel. Wie schön leuchtet ber Morgenftern. Will, Geift bes Herrn, die Diener all. Durch die des Lebenswortes Schall In alle Welt fich bränget! Tila aus dem Herzen Sünd und Wahn! Berftor bes bofen Geiftes Plan, Der fich ans Gitle hänget! Eins nur wolle. Dich nur wähle Bebe Seele, Dir nur traue, Wer da hilft am großen Baue. 2. Berzehr all Eigenheit und Sucht! Gemächlichkeit und Leidensflucht Tila du, o Mann der Schmerzen! MII Zwietracht, die der Soll entstammt, Du Flamme, die zum Simmel flammt, Berftor in Aller Bergen, Daß durch Liebe Ernft und Wahrheit Deiner Rlarheit Boll die Erde

Und bein Reich vollendet werde!



2. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, D du mein Herr und Gott allein, Die Flamme beiner Liebe, Daß ich in dir noch immer bleib Und mich kein Zufall von dir treib, Nichts fränke, noch betrübe:

In dir Laß mir Ohn aufhören Sich vermehren Lieb und Freude, Daß uns selbst der Tod nicht scheide.

3. Du hast mich, Gott, mein starker Held, Schon eh gegründet war die Welt, In beinem Sohn geliebet,
Dein Sohn hat mich ihm selbst vereint,
Er ist mein Schah, ich bin sein Freund,
Den nun nichts mehr betrübet.
Heil mir! Heil mir!
Himmlisch Leben Wird er geben
Mir bort oben;
Ewig soll mein Berz ihn loben.

4. O wie mein Herz so fröhlich ist,

Daß du mein Herr und Heiland bist,

Der Ansang und das Ende!

Du wirst mich auch zu deinem Ruhm

Ganz bringen in dein Heiligthum,

Daß sich dein Wert vollende.

Amen, Amen!

Komm, o Sonne, Meine Wonne,

Ich verlange,

Daß ich ewges Licht empfange. p. nicolai.

204. Mel. Bie fon leuchtet ber Morgenftern.

ir jauchzet froh die Christenheit,
Du Geist der Kraft und Herrlichkeit,
Du aller Geister Leben!
Als unsers Erbes Unterpsand
Bist du vom Vater ausgesandt,
Jum Tröster uns gegeben.
Jesu Glieber
Willst du führen Und regieren;
Deine Gnade
Leit auch uns auf unserm Psade.

- 2. D welch ein großer Tag erschien,
  Als man die Flammen sah erglühn
  Hell über jedem Haupte!
  Im Sturmwind thatest du dich kund,
  Dein Zeugniß heiligte den Bund
  Der Schar, die freudig glaubte.
  Mächtig Kamst du,
  Um die Schwachen Stark zu machen
  Und erklungen
- 3. D Dank für so viel göttlich Licht,
  Das jede Finsterniß durchbricht
  Bur himmlischen Beledung!
  Den Menschenherzen alt und jung
  Schaffst Kräfte du zur Heiligung,
  Bu stiller Gottergebung.
  Preis dir, Dank dir,
  Daß du kräftig Und geschäftig
  Uns belehreft,
  Jesum Christum uns verklärest!

220. Mel. Bie foon leuchtet ber Morgenftern.

er ist die, so mit Glanz und Pracht
Hervorbricht wie nach dunkler Nacht
Die schöne Morgenröthe?
Es ist die Kirche, Jesu Braut,
Die er durch seinen Tod erbaut
Dort auf der Schädelstätte.
Es bricht Ihr Licht
Schön und prächtig, Stark und mächtig
Durch das Grauen
Und läßt bald die Sonne schauen.

- 2. Ihr Licht gleicht auch bes Mondes Pracht,
  Der seinen Glanz in stiller Nacht
  Erhält vom Licht der Sonne:
  So ist der Kirche Licht und Ruhm
  Der herr, sie ist sein Eigenthum,
  Und er ist ihre Wonne.
  Kleiner, Keiner
  Stets zu werden hier auf Erden
  Sei dein Streben,
  Willst du prächtig dich erheben.
- 3. Blick ferner bann die Sonne an In ihrer freudenvollen Bahn; Froh steigt sie auf und nieder. Sie freuet sich gleich wie ein Helb, Erleuchtet und erwärmt die Welt:

So find auch Christi Glieber.

Leuchte, Scheine
Drum o kleine Kreuzgemeine!

Deine Sonne
Leuchte fort bis hin zum Throne.

4. Auch ift der Kirche innre Kraft
Erschrecklich, gleich wie Heeresmacht,
Wer mag sie wohl besiegen,
Wenn sie mit Helm und Banzer an,
Mit Schild und Bogen zieht heran?
Der Feind muß ihr erliegen.
Sie siegt, Er liegt,
Zwar nicht fleischlich, Sondern geistlich
Sind die Waffen,
Die dem Christen Sieg verschaffen. 3. Jauch.

420. Mel. Bie ichon leuchtet ber Morgenftern.

- Slück, das unaussprechlich ift,
  Ein Kind der Gnade und ein Chrift
  Zu sein, welch eine Würde!
  Wer faßt den Abel und den Stand,
  Als Gottes Kind sein anerkannt.
  Erhadne Seelenzierde!
  Herzlich Freut sich
  Wein Gemüthe Solcher Güte,
  Solcher Gnaden!
  Was kann mir noch serner schaden?
- 2. Ein Sündenknecht und Gottes Feind War ich, nun aber Gottes Freund; Selbst Erbe soll ich werden; Als Kind soll ich im Baterhaus Mit Freuden gehen ein und aus, Und das schon hier auf Erden. Selig! Wann ich Sinst im Frieden Hingeschieden, Da mit Prangen Engelschöre mich umfangen.
- 3. Dort ift mein Erbtheil mir gewiß,
  Ich soll in Gottes Paradies
  Des Lebens froh genießen.
  Es hüpset froh mein Herz in mir
  Und wünscht mit sehnlicher Begier,
  Die Stätte zu begrüßen.
  Kindlich Ruf ich:
  Abba Bater! Mein Berather,
  Hör mein Flehen!
  Laß mich bald dein Antlit sehen. C. C. soch.



- 2. Ein himmlisch Feuer ist entstammt

  Durch dich, der aus dem Himmel stammt

  Und und zum Himmel leitet.

  Es glüht gewaltig fort und sort,

  Wo sich dein seligmachend Wort

  In Lauterleit verbreitet.

  Elaube, Liebe

  Füllt die Seelen, Die dich wählen,

  Läutert, reinigt,

  Bis in dir sich Alles einigt.
- 3. herr, du gibst Sieg, dich preisen wir,
  Der kalte Nordpol glüht von dir,
  D Licht, das Allen scheinet.
  Des Negers Sklavenkette bricht,
  Der Inseln Menge jauchst dem Licht,
  Das alle Bölker einet.
  Kalscher Götter
  Tempelhallen Sind zerfallen,

Auf den Trümmern

Siebet man bas Kreuz nun schimmern.

- 4. Des blutgen Halbmonds Licht erbleicht
  Des Oftens falscher Schimmer weicht
  Bor beiner Wahrheit Sonne!
  Schon blickt mit reuiger Begier
  Sin Häuflein Jakobs, Herr, nach dir,
  Ahnt der Bergebung Wonne.
  Ift die Fülle
  Aller Heiden Sinft mit Freuden
  Singegangen,
  Wird auch Jakob heil erlangen.
- 5. Dein Geift erfüll die Boten all,
  Laß ihres Wortes Freudenschall
  Durch alle Länder dringen.
  Mit Kraft von oben angethan,
  Laß sie bekämpfen Sünd und Wahn,
  Und Heil den Bölkern bringen.
  Dies nur Wolle
  Ihre Seele Und befehle
  Boll Bertrauen
  Dir das Werk, an dem sie dauen.



- 2. Theilhaftig göttlichen Geschlechts,
  Genießest du des hohen Rechts,
  Dich Gottes Kind zu nennen.
  Sieh, welche Ehre, welchen Ruhm
  Gibt dir der Herr zum Gigenthum!
  Mags auch die Welt verlennen!
  Mag sie Auch hie
  Stolz sich blähen, Dich verschmähen,
  Ja, dich hassen:
  Deinen Ruhm muß sie dir lassen.
- 3. Du bift ein Priester und Prophet,
  Der vor des Höchsten Throne steht,
  Und wirst von Gott gelehret.
  Du wirst begabt mit Königs-Macht,
  Daß herrlich werde hier vollbracht,
  Was Gottes Ruhm vermehret.
  Mahrheit, Klarheit
  Wird gegeben Deinem Leben
  Durch den Glauben;
  Diesen kann kein Keind dir raubent.
- 4. Du bift mit Jesu sest vereint,
  Der Heiland ist dein bester Freund,
  Deß Liebe dich erquicket.
  Er hat dir seines Geistes Psand
  Bon seinem Thron herabgesandt
  Und dir ins Herz gedrücket.
  Etündlich, Gründlich
  Ihm von Herzen Auch bei Schmerzen
  Anzuhangen,
  Dieses nur sei dein Berlangen.
- 5. O Chrift, in welchen hohen Stand
  Sept dich des Höchsten Enadenhand,
  Bedenke deine Mürde.
  Fühl deine Hoheit jederzeit
  In aller deiner Niedrigkeit
  Und trag auch ihre Bürde.
  Lebe, Strebe,
  Daß dein Abel Ohne Tadel
  Immer bleibe
  Und dich Jesu ganz verschreibe.



2. Froh nehmen wir von beiner hand Den hirten, den du uns gefandt. D, segne sein Bemühen, Die Seesen, die sich ihm vertraun, Durch Wort und Wandel zu erbaun, Zu dir sie hinzuziehen. Wächtig Steh ihm

Stets zur Seite, Daß er streite, Bet und wache, Sich und Andre selig mache.

3. Serr, beinen Geist laß auf ihm ruhn, Laß ihn sein Amt mit Freuden thun, Wend ab, was ihn betrübet. Gib für die Wahrheit, die er lehrt, Ein Herz uns, das sie willig hört, Sich froh im Guten übet. Stärfe Lehrer

Und Gemeine; Laß sie beine Treue sehen, Und auf beinen Wegen gehen. 370. Mel. Wie schön leuchtet der Morgenstern.
Gott Bater! aller Tinge Grund,
Gib beinen Baternamen kund
An diesem heilgen Orte.
Wie lieblich ist die Stätte hier!
Die Herzen wallen auf zu dir;
Hier ist des Himmels Pforte!
Wohne, Throne
Hier bei Sündern Und bei Kindern,
Boller Klarheit;

Heilge uns in beiner Wahrheit.

2. Sohn Gottes, herr ber herrlichkeit!

Dies Gotteshaus ist dir geweiht,

D laß dies wohlgefallen;

Hier schalle bein lebendig Wort,

Dein Segen walte fort und fort

In biesen Friedenshallen.

Einheit, Reinheit

Gib ben Herzen; Angst und Schmerzen Tilg in Gnaben Und nimm von uns allen Schaben.

Bidel.

- 3. D heiliger Geift, du werthes Licht!
  Bend her dein göttlich Angesicht
  Daß wir erleuchtet werden.
  Gieß über uns und dieses Haus
  Dich mit allmächtgen Flammen aus,
  Mach himmlisch uns auf Erden,
  Lehrer, Hörer,
  Kinder, Bäter! Früher, später
  Gehts zum Sterben,
  His Jesu Reich ererben!
- 4. Dreieinger Gott, Lob, Dank und Preis
  Sei dir vom Kinde bis zum Greis
  Für dies dein Haus gesungen!
  Du hasts geschenkt und auserbaut,
  Dir ists geheiligt und vertraut
  Mut Herzen, Händen, Zungen.
  Uch hier Sind wir
  Noch in Hütten; Herr! wir bitten:
  Stell uns droben
  In den Tempel, dich zu loben.

  S. Anat.

523. Mel. Bie ichon leuchtet ber Morgenftern.

Robfinget Gott! Dank, Preis und Chr Sei unserm Gott je mehr und mehr Für alle seine Werke! Bon Swigkeit zu Swigkeit Lebt er und herrschet weit und breit Mit Weisheit, Güt und Stärke. Singet, Bringet Frohe Lieder! Fallet nieder! Gott ist herrlich, Unaussprechlich groß und selig!

- 2. Lobfinget Gott! Dank, Preis und Ruhm
  Sei von uns beinem Sigenthum,
  Herr Jesu, dir gesungen!
  Du Mittler zwischen uns und Gott,
  Hast durch Gehorsam bis zum Tod
  Das Leben uns errungen.
  Heilig, Selig
  Ist die Freundschaft Und Gemeinschaft
  Aller Frommen,
  Die durch dich zum Later kommen!
- 3. Lobsinget Gott! Du Geist des herrn, Sei nie von unserm Geiste sern, Mit Kraft ihn auszurüsten! Du machst und gläubig, weise, rein Hilft und getrost und siegreich sein

Im Streit mit bösen Lüsten. Leit uns, Stärf uns In der Freude, Wie im Leide, Gott ergeben Und im Glauben treu zu leben.

557. Mel. Bie icon leuchtet ber Morgenftern.

Seleitet an ber Hand des Herrn,
Nach Jahresfrist, von nah und sern,
Im trauten Brüberkreise
Bereinigt, sei ihm Dank gesagt,
Der zärtlich über uns gewacht,
Auf väterliche Weise:
Daß wir Uns hier
Theure Brüber, Finden wieder,
Liebumschlungen.
Ihm sei Ruhm und Breis gesungen.

- 2. Dank ihm, ber im verflossnen Jahr
  In seiner Gnade mit uns war,
  Uns treulich unterstützte;
  Der Kraft verlieh im Kampf und Streit
  Und, wenn es galt, zu jeder Zeit
  Mit seinem Arm uns schützte.
  Hülfreich, Siegreich
  Stand im Streite Uns zur Seite
  Der Getreue,
  Daß er uns den Sieg verseihe.
- 3. In seinem Namen dursten wir,
  Sescharet um das Reichspanier,
  Das Wort vom Kreuz verkünden:
  Das Wort, das sich als Gottes Kraft
  Erwies, hat reichlich Frucht geschafft:
  Hettung von den Sünden.
  Iesus Christus,
  Dessen Wahrheit Strahlet Klarheit
  In die Seelen,
  Laß uns beinen Ruhm erzählen.
- 4. Dir weihen wir uns hier aufs Neu
  Und schwören, Herr, daß wir dir treu
  Bis in den Tod verbleiben:
  Auch wenn Verfolgung, Hohn und Spott,
  Trübsal und Mangel, Angst und Noth
  Uns in die Enge treiben.
  Sei du, Jesu,
  Unser Leiter Und Begleiter,
  Bis wir droben
  Ewig deinen Namen loben.



2. O wie so lieblich steht dies Haus, Wo seine Hand uns ein und aus Mit Baterhänden leitet; Wo sein Wort uns zum Himmel weist, Sein Abendmahl die Seele speist,

> Sein Geift uns vollbereitet! Freut euch! Weiht euch Ihm, dem Treuen! Laßt erneuen

Eure Seelen!
Cuch will er zum Tempel wählen.

3. Ja, du in uns, und wir in dir!

Du höchstes Gut, dich suchen wir;

Romm, unser Herz zu stillen!

Bon dir laß ausgeschlossen seins,
In dir mach unsre Herzen eins
Um deines Blutes willen!

Alle, Alle!

Den, der lehret, Den, der höret,
Eltern, Kinder,
Zieh zu dir, du heil der Sünder.

4. Einst sammelst du die Garben ein;
Einst wird ein Tag der letzte sein,
An dem wir hier erscheinen;
O Jesu, dann verlaß uns nicht!
Dann wollst du dort im Himmelslicht
Uns rein um dich vereinen!
Dir, dir Weihn wir
Herz und Sinne; Keins entrinne
Deinen Händen!
Herr, beginn und hilf vollenden!



2. Gott, der du sie verbunden hast,
Mach ihnen leicht des Lebens Last,
Sib, daß kein Gutes sehle.
Den Ehbund laß sie nie entweihn,
Keusch laß sie, friedsam, zärtlich sein,
Sin Herz und eine Seele!
Immer Laß sie,
Dir ergeben, Sinig leben,
Sinig handeln,
Kromm und beilig vor dir wandeln. Schenburg.

766. Me I. D wunbergroßer Siegeshelb.

Ach und mein Haus, wir sind bereit, Dir, Herr, die ganze Lebenszeit Mit Seel und Leib zu dienen, Du sollst der Herr im Hause sein; Gib deinen Segen nur darein, Daß wir dir willig dienen.

Sine Kleine,

Fromme, reine Hausgemeine Mach aus Allen! Dir nur soll sie wohlgefallen.

- 2. Gieß beinen Frieden auf das Haus
  Und Alle, die drin wohnen, aus;
  Im Glauben uns verbinde;
  Laß uns in Liebe allezeit
  Zum Dulden, Tragen sein bereit,
  Demüthig, sanst, gelinde.
  Liebe Uebe
  Jede Seele; Keinem sehle,
  Dran man kennet
  Den, der sich den Deinen nennet.
- 3. Und endlich flehn wir allermeift,
  Daß in dem Haus kein andrer Geift,
  Alls nur de in Geift regiere;
  Daß er, der Alles wohlbestellt
  Und gute Zucht und Ordnung hält,
  Uns Alles lieblich ziere.
  Sende, Spende
  Ihn uns Allen, Bis wir wallen
  Heim und droben
  Dich in deinem Hause loben. R. J. B. Spitta.



- 2. Doch hier ift nur des Leibes Ruh;
  Den treuen Zeugen öffnest du
  Dein Reich der ewgen Wonne.
  Dort seuchten sie im Himmelsglanz
  Und schweben als ein Sternenkranz
  Um dich, du Lebenssonne!
  Wie sie Dich hie
  Liebend ehrten, Wenn sie sehrten,
  Wirst du droben
  Sie vor deinen Engeln loben.
- 3. Deck dieses Grab mit Frieden zu
  Und laß auch in des Winters Ruh
  Dies Korn viel Früchte tragen!
  Was unsers Lehrers treuer Mund
  Gezeugt von dir und deinem Bund,
  Weck auf in fünstgen Tagen!
  Innig, Sinnig,
  Stark und heiter Wirk es weiter
  Uns zum Segen,
  Leit uns deinem Reich entgegen.
- 4. Komm, o Gemeinbe, tritt herbei,
  Am Grab bes Hirten gib aufs Neu
  Dich hin in Jesu Hände.
  Sag beinem Lehrer Lebewohl,
  Wo unter bir die Erbe hohl,
  Und sorge für dein Ende!
  Daß er Froher
  Als hienieden, Dich im Frieden
  Dort mag sehen,
  Wann die Todten auferstehen.



2. Kein Tod ist da mehr und kein Grab,
Dort trocknest du die Thränen ab
Bon beiner Kinder Wangen;
Da ist kein Leid mehr, kein Geschrei,
Denn du, o Herr, machst Alles neu,
Das Alke ist vergangen.
Hinsort Sind dort
Für Gerechte, Deine Knechte
Keine Blagen

Mehr zur Brüfung zu ertragen.

- 3. Gott, welche Schar ist dort vereint!
  Die Frommen, die ich hier beweint,
  Die sind ich droben wieder,
  Dort sammelt deine Baterhand,
  Die deine Liebe hier verband,
  Herr, alle deine Glieder.
  Ewig Werd ich
  Frei von Mängeln Selbst mit Engeln
  Freundschaft pslegen,
  D, ein Umgang voller Segen!
- 4. Wo ist mein Freund, des Höchsten Sohn,
  Der für mich starb, wo glänzt sein Thron
  In jenen Himmelshöhen?
  Dich werd ich da, Herr Jesu Christ,
  Der du der Deinen Wonne bist,
  Sinst mit Entzücken sehen.
  Da wird, Mein Hirt,
  Nichts mich scheiden Bon den Freuden,
  Die du droben
  Deinen Freunden ausgehoben.

  3. S. Dietrick.



Ich ftand in Spott und Schanden, Du kommft und machft mich groß, Und hebst mich hoch zu Ehren Und schenkst mir großes Gut, Das fich nicht läßt verzehren, Wie Erdenreichthum thut.

4. Nichts, nichts hat dich getrieben Ru mir vom himmelszelt, Mls nur bein treues Lieben. Womit du diese Welt

Und seinem großen Sieg!

Sinat, wie er auf zum Throne Der Ewigkeiten ftieg!

2. Der einst von Qual durchbrungen, Am Kreuze hing zum Spott; Der unfern Tod verschlungen In feine Todesnoth: Den sehn wir hoch und prächtig Auf ftolger Siegesbahn, Der schwinget sich allmächtig

Ru Gottes Thron hinan.

- 3. D Haupt ber Kreuzgemeine, Rüft uns auf diesen Tag, Seis, daß er heut erscheine, Seis, daß er säumen mag. Wenn dann dir beine Knechte Berklärt entgegen ziehn, Dann führe beine Nechte Auch uns zum himmel bin!
- 4. Dann laß in Strömen quillen Dein schönes Lebenslicht;
  Dann zeig uns ohne Hüllen Des Baters Angesicht.
  O himmlisches Entzücken!
  O selger Liebeszug!
  Wenn wir nur dich erblicken,
  hat unser herz genug.



- 2. Du wirst von uns gesunden,
  D herr, an jedem Ort,
  Wo man mit dir verbunden
  Durch dein Berheißungswort;
  Bergönnst noch heutzutage,
  Daß man dich gleicher Weis
  Auf Glaubensarmen trage,
  Wie hier der fromme Greis.
- 3. Sei unfre Hülf und Wonne,
  Sin lindernd Del in Pein,
  Im Dunklen unfre Sonne,
  Im Kreuz ein Gnadenschein,

- In Zagheit, Gluth und Feuer, In Noth ein Freudenstrahl, In Banden ein Befreier, Sin Stern im Todesthal.
- 4. Herr! Taß und auch gelingen,
  Daß einst, wie Simeon,
  Sin jeder Christ kann singen
  Den süßen Abschiedston:
  Wir werden nun im Frieden
  Die Augen zugedrückt,
  Nachdem ich schon hienieden
  Den Beiland hab erblickt.

J. Frand.



2. Mein Heil! was du erduldet Ift alles meine Laft: Ich, ich hab es verschuldet, Was du ertragen haft. Schau her, hier steh ich Armer, Ter Zorn verdienet hat,

Gib mir, o mein Erbarmer, Den Anblick beiner Gnad!

3. Wann ich einmal soll scheiben,
So scheibe nicht von mir;
Wann ich ben Tod soll leiden,
So tritt du dann herfür!
Wann mir am allerbängsten
Wird um das Herze sein,
So reiß mich aus den Aengsten
Kraft beiner Angst und Bein!

4. Erscheine mir zum Schilbe,

Bum Trost in meinem Tob
Und laß mich sehn bein Bilbe
In beiner Kreuzesnoth;

Da will ich nach bir bliden,
Da will ich glaubensvoll

Fest an mein Herz dich drücken: Wer so stirbt, der stirbt wohl! P. Gerhardt.

218. Mel. D Saupt voll Blut und Bunden.

Test steht zu Christi Nuhme Die Kirche, Gottes Stadt, Die ihm zum heiligthume Der herr erbauet hat. Er wohnt mit seiner Wahrheit In ihren Mauern gern; Sie glänzt in hoher Klarheit Und freut sich ihres herrn.

2. Auf Felsengrund erbauet,
Trott sie dem Haß der Welt,
Weil sie dem Herrn vertrauet,
Der sie beschützt und hält.
Bon ihren Bergen funkelt
Der Mahrheit Sonnenlicht,
Das, niemals mehr verdunkelt,
Durch alle Nebel bricht.

3. Die Krone ber Belohnung Winkt jedem Bürger schon, Der hier sich seine Wohnung Erwählt, der Welt entflohn. Er fürchtet kein Verderben, Bleibt hier in sichrer Ruh Und eilet einst im Sterben Froh seiner Heimath zu.



Mel. Befiehl du deine Wege.



- 2. Biel schöne Frühlingsmorgen Erlebt ich in der Belt; Sie haben meine Sorgen, Mein Elend nicht erhellt. Der Tag nur, da die Sonne In Trauer sich gehüllt, Hat meinen Geist mit Wonne Und reinem Trost erfüllt.
- 3. D würd ich immer bleiben Bei meines Mittlers Kreuz, Ließ ich mich nicht vertreiben Durch eitlen Sündenreiz: Dann riffe kein Getümmel In Noth mich und Gefahr, Dann ftände mir der Himmel Im Herzen ewig klar.

- 4. Haft du noch nicht erfahren,
  Was dort auf Golgatha
  Vor vielen hundert Jahren
  In freier Luft geschah?
  Der Heilge ward verbürget,
  Die Sünder zu befrein;
  Das Leben ward erwürget,
  Die Tobten zu erneun!
- 5. Dies Kreuz umfang ich heute,
  Sein Segen ist ja mein;
  Es soll im letten Streite
  Mein Ruhm und Leben sein.
  O du, der dran gehangen,
  Du Mann voll Schmerz und Harm,
  Nimm, wann die Welt vergangen,
  Auch mich in deinen Arm!



- 2. Laß, Liebster! mich erblicken
  Dein freundlich Angesicht,
  Mein Herz recht zu erquicken —
  Komm, komm, mein Freuden-Licht!
  Denn ohne dich zu leben,
  Ist lauter Herzeleid;
  Bor deinen Augen schweben,
  Ist wahre Seligkeit.
- 3. D reiche Lebensquelle!

  D Jesu, süße Ruh!

  Du treuer Kreuz-Geselle,

  Schlag nach Belieben zu.

  Ich will geduldig leiben!

  Und soll mich keine Bein

  Bon beiner Liebe scheiden,

  Noch mir beschwerlich sein.
- 4. Mein Serze bleib ergeben Dir immer für und für, Zu sterben und zu leben, Und will vielmehr mit dir

Im tiefften Teuer schwigen, Als, Schönster! ohne dich Im Paradiese sigen Beracht't und jämmerlich.

5. D Jesu, mein Bergnügen! Komm, hole mich zu dir, In beinem Schooß zu liegen; Komm, meiner Seele Zier! Und seize mich aus Gnaden In deine Freuden=Stadt: So kann mir Niemand schaden So bin ich reich und satt.

410. Mel. Schat über alle Schäte.

Ich bin bei Gott in Gnaden
Durch Christi Blut und Tod,
Was kann mir serner schaden?
Ich achte keine Noth;
Ist Gott auf meiner Seiten,
Wie er in Wahrheit ist,
So mögen mich bestreiten
Des Teusels Macht und List.

- 2. Nichts, weder Tod noch Leben,
  Ja feiner Feinde Macht,
  Die sich in Stolz erheben,
  Kein Fürstenthum noch Pracht;
  Nichts Dessen, was zugegen,
  Nichts, was die Zukunft hegt,
  Nichts, welches hoch gelegen,
  Nichts, was die Tiefe trägt;
- 3. Noch fonft, was je erschaffen,
  Bon Gottes Liebe mich
  Soll scheiben ober raffen:
  Denn diese gründet sich
  Auf Jesu Tod und Sterben;
  Ihn sleh ich gläubig an,
  Der mich, sein Kind und Erben,
  Nicht lassen will noch kann.



Wer hilft ben tausend Armen,
Die blind am Abgrund stehn,
Wer hat so viel Erbarmen,
Berlornen nachzugehn?
Ists einer von den Weisen,
Die kunstreich immerdar
Sich und ihr Wissen preisen?
Wo nimmt man Solche wahr?

3. Sieh bort die armen Brüber, Gering und ohne Schein! Sie ziehen hin und wieder Und kaden Seelen ein; Berlassen sieht die Hütte; Bon Freund und Eltern fern, In blinder Heiden Mitte, Da zeugen sie vom Herrn.

4. Nicht, daß aus eignem Herzen
Der Trieb erblühet sei:
Durch seine Todesschmerzen
Gab erst sie Christus frei;
Gab ihnen Geistestriebe
Und was der Glaub empfäht,
Das wird in stiller Liebe
Auf Hoffnung ausgesät.



- 2. Gewürzte Düfte weben
  Sanft über Ceplons Flux,
  Es glänzt Natur und Leben:
  Schlecht find die Menschen nur.
  Umsonst sind Gottes Gaben
  So reichlich ausgestreut:
  Die blinden Heiden haben
  Sich Holz und Stein geweiht.
- 3. Und wir, mit Licht im Herzen,
  Mit Beisheit aus den Höhn
  Wir könnten es verschmerzen,
  Daß sie im Finstern gehn?
  Rein! nein! das Heil im Sohne
  Sei laut und froh bezeugt;
  Bis sich vor Christi Throne
  Der fernste Bolksstamm beugt.
- 4. Ihr Winde, weht die Wahrheit, Ihr Waffer, tragt sie sort, Bis wie ein Meer voll Klarheit Sie fülle jeden Ort;

Bis der versöhnten Erde Das Lamm, der Sünder Freund Der Herr und Hirt der Heerde In Herrlichkeit erscheint. Bischof Geber.

463. Mel. Bon Grönlande eifgen Binten.

- Salb uns mit beiner Liebe,

  D Weisheit, durch und durch,

  Daß beine füßen Triebe

  Bertreiben alle Furcht,

  Und wir dich in uns fehen

  Mit beiner Herrlichteit,

  Bollfommen auferstehen,

  Wie du warst in der Zeit.
- 2. Ach, komm vollkommen wieber,
  Du wahrer Menscheit Zier!
  Nimm weg die alten Elieber
  Und bilde uns nach dir
  Zu beinem Gottesbilde
  In lichtem Himmelsglanz;
  Mach uns rein, keusch und milbe
  Und lebe in uns ganz.

3. So laß bein Bilb aufgehen, Wovon wir abgewandt, Und unsern Willen stehen In beiner Zucht und Hand, Dir göttlich rein zu leben Als Pilger und als Chrift, Nach deiner Gnade streben, Worin das Leben ist.

G. Arnold.



- 2. Du haft vom Marterhügel
  Uns huldreich angeblickt
  Und haft dein fürstlich Siegel
  Uns an die Stirn gedrückt;
  Drum wagen wirs und laden
  Dich ungescheut herbei,
  Die Allmacht beiner Gnaden
  Macht uns den Muth so frei.
- 3. Es ist ein froh Tetöne
  Rings um uns her erwacht,
  Drob, wie man uns auch höhne,
  Das herze fröhlich lacht;
  Weinlese-Lieber schwingen
  Sich burch die öbe Welt,
  Und Sens und Sichel klingen
  In beinem Ernteselb.

- 4. Das klingt so wundersüße,
  Das dringt durch Mark und Bein,
  Ei, stünden unste Füße
  Auch bei den Schnittern dein!
  - Si, wär bein Garbenacker Auch unser Arbeitsplan!
  - Herr Jesu, mach uns wacker, Nimm unser Helsen an.
- 5. Zeig, Herr, zu jeder Stunde Durch deine Taube an, Wie dir aus unfrem Bunde Ein Jedes dienen kann; Zeigs an, wen du erkoren, Greif in die Schar hinein,
  - Dir find wir zugeschworen, Dein find wir, Amen, bein!

F. W. Krummacher.



2. Und ob auch Biele weichen,

Unf falschen Pfaben gehn,

Uns eint ein Bundeszeichen,

Das kann kein Sturm verwehn.

Das Zeichen, das wir tragen,

Das ist ein Kreuz im Schilb;

Das Ziel, dem wir nachjagen,

Ift unsers Jesu Bilb. :,:

- 3. Wir wissen, was wir glauben,
  Und ists der Welt ein Spott,
  Wer will uns ihn denn rauben,
  Den treuen Bundesgott?
  Und gehts zu hartem Streite,
  Er, er ist Schild und Wehr,
  Er ist und bleibt noch heute
  Derselbe Gott und Herr. :;:
- 4. Mag man auch Dornen flechten, Mit frechem hohn uns nahn; Der Mann zu Gottes Rechten Geht uns im Kampf voran. Wie immer man uns nenne,

Tragt, Brüder, Chrifti Schmach, Daß auch die Welt erkenne: Wir folgen Jesu nach. :,: B. Germann.

423. Me I. Bir reichen uns gum Bunbe.

Ich weiß, an wen ich glaube, Ich weiß, was fest besteht,
Wann Alles hier im Staube
Wie Rauch und Dunst vergeht;
Ich weiß, was ewig bleibet,
Wo Alles wantt und fällt,
Wo Wahn die Weisen treibet,
Und Trug die Klugen hält.

2. Das ist das Licht ber Höhe,

Das ist mein Jesus Christ,

Der Fels, auf dem ich stehe,

Der unbeweglich ist;

Der nimmermehr kann wanken,

Der Heiland und der Hort:

Die Leuchte der Gedanken,

Die leuchtet hier und dort.

- 3. Er, ben man blutbebedet Am Abend einst begrub; Er, der von Gott erwedet, Sich aus dem Staub erhob; Der meine Schuld versöhnet, Der seinen Geist mir schenkt, Der mich mit Gnade krönet
- 4. Drum weiß ich, was ich glaube,
  Ich weiß, was fest besteht,
  Und in dem Erdenstaube
  Richt mit zu Staub verweht.
  Es bleibet mir im Grauen
  Des Todes ungeraubt;
  Es schmückt auf himmelsauen
  Mit Kronen einst mein haupt.



- Man trägt nach ihm Berlangen,
  Wenn er uns einsam läßt,
  Man möchte ihn umfangen
  Und ewig halten fest.
  Mit Thränen fleßt und ringet,
  Wie Jakob, dann die Seel,
  Bis ihr der Kampf gelinget
  Und sie wird Strael.
- 3. Der herr erwählt sich immer Zum Segnen seine Zeit, Er gibt den Freudenschimmer Rach trübem herzeleid,

- Er gießt den Enadenregen hinein ins dürre herz, Und führt auf duntlen Wegen Zum Lichte himmelwärts.
- 4. Drum lerne du sein Leiten
  In Demuth nur verstehn,
  Wenn solche dürre Zeiten
  Oft über dich ergehn.
  Bald fällt vom himmel nieder
  Sein reicher Gnadenthau,
  Dann blüht die Wüste wieder
  Wie eine frische Au! R. J. P. Spitta.



- 2. Sin Andrer liebet Schätze
  Und sammelt schnöbes Geld,
  Wodurch er in die Netze
  Berbotner Lüste fällt:
  Ist Gott mein Schatz auf Erden,
  So bin ich reich durch ihn,
  Und kann noch reicher werden,
  Wenn ich im himmel bin.
- 3. Es lieben eitle Sinnen

  Nur Chre, Stolz und Bracht,

  Da gleichwohl ihr Beginnen

  Nur schlechte Freude macht;

  Ich bin genug geehret;

  Wenn Gott sein Kind mich nennt,

  So wird die Gluth vermehret,

  Die in dem Herzen brennt.
- 4. Mein Gott, laß deine Liebe Mir immer lieber sein ; Kehr du mit diesem Triebe In meine Seele ein :

Mein Herz sei dir ergeben, Zünd es mit Flammen an, Bis ich in jenem Leben Dich ewig lieben kann. B. Schmolke.

469. Mel. herr Jefu, Licht ber Beiben.

In Gott verborgen leben, Mit ihm allein bekannt, Gott völlig sein ergeben, O welch ein schöner Stand! Mein Geist der suchte lange, Nun ruht er aber aus: Ich hab, was ich verlange, Ganz nahe in dem Haus.

2. Die Kreatur verschwindet,
Ist Gott der Herr mir nah,
Der Geist sich selt verbindet
Mit ihm auf etwig da.
Wie ist die Ruh so süße
Im stillen Herzensgrund,
Darin ich mich verschließe
Zu jeder Tagesstund.

3. Wer diese Ruh will fassen, Muß in sich tehren ein, Gott lieben und sich haffen, Beständig wachsam sein.

Dein Jesus nur alleine Sei beines Herzens Lust! Cinfältig, sanft und kleine, Wie er, du werden mußt. G. Tersteegen.



3. Man spricht: Ich hier, du dorten,
Du ziehest und ich bleib!
Und ist doch aller Orten
Ein Glied an einem Leib;
Man spricht vom Scheidewege
Und grüßt sich einmal noch,
Und geht auf einem Stege

In gleicher Richtung doch. :.:

Man sich zum letten Mal,

Beim Herrn doch überall. :.:

Und bleibt in gleicher Nähe

- Wir fennen ja ben Sinen,
  Wit dem wir Alle gehn,
  In einer Hut und Pflege,
  Geführt von einer Hand,
  Auf einem sichern Wege,
  Ins eine Baterland. :.:
  5. So sei benn biese Stunde
  - 5. So sei denn diese Stunde Nicht schwerem Trennungsleid, Nein, einem neuen Bunde Mit unsrem Herrn geweiht. Benn wir uns ihn erkoren Zu unsrem höchsten Gut, Sind wir uns nicht verloren, Wie weh auch Scheiden thut. :.:

K. J. P. Spitta.



- 2. Dem Herrn mußt du vertrauen,
  Wenn dirs soll wohlergehn;
  Auf sein Werk mußt du schauen,
  Wenn dein Werk soll bestehn:
  Mit Sorgen und mit Grämen
  Und mit selbsteigner Bein,
  Läßt Gott sich gar nichts nehmen,
  Es muß erbeten sein.
- 3. Dein ewge Treu und Inabe,
  D Bater! weiß und sieht,
  Was gut sei, oder schade
  Dem sterblichen Geblüt;
  Und was du dann erlesen,
  Das treibst du, starter Held,
  Und bringst zum Stand und Wesen,
  Was deinem Rath gefällt.
- 4. Weg haft du allerwegen, An Mitteln fehlis dir nicht; Dein Thun ift lauter Segen, Dein Gang ift lauter Licht,

- Dein Werk kann Niemand hindern,
  Dein Arbeit darf nicht ruhn,
  Wenn du, was deinen Kindern
  Ersprießlich ift, willst thun.
- 5. Und ob gleich alle Teufel Her wollten widerstehn,
  So wird doch ohne Zweisel
  Gott nicht zurücke gehn:
  Was er sich vorgenommen
  Und was er haben will,
  Das muß doch endlich lommen
  Zu seinem Zweck und Ziel.

- 7. Auf, auf! gib beinem Schmerze
  Und Sorgen gute Nacht;
  Laß fahren, was dein Herze
  Betrübt und traurig macht!
  Bist du boch nicht Regente,
  Der Alles führen soll:
  Gott sitzt im Regimente
  Und führet Alles wohl.
- 8. Ihn, ihn laß thun und walten!
  Er ift ein weiser Fürst
  Und wird sich so verhalten,
  Daß du dich wundern wirst;
  Wenn er, wie ihm gebühret,
  Mit wunderbarem Rath
  Das Werk hinausgeführet,
  Das dich bekümmert hat.
- 9. Er wird zwar eine Weile Mit seinem Trost verziehn Und thun an seinem Theile, Als hätt in seinem Sinn Er deiner sich begeben, Und solltst du für und für In Angst und Nöthen schweben, Fragt er doch nichts nach dir.
- 10. Wirds aber sich befinden, Daß du ihm treu verbleibst; So wird er dich entbinden, Da dus am mindsten gläubst. Er wird dein Herze lösen Bon der so schweren Last, Die du zu feinem Bösen Bisher getragen hast.
- 11. Wohl bir, bu Kind ber Treue,
  Du haft und trägst davon
  Mit Ruhm und Dankgeschreie
  Den Sieg und Chrenkron!
  Gott gibt dir selbst die Palmen
  In deine rechte Hand,
  Und du singst Freudenpsalmen
  Dem, der dein Leid gewandt.
- 12. Mach End, o Herr, mach Ende Mit aller unfrer Noth! Stärf unser Herz und Hände Und laß bis in den Tod

Uns alzeit beiner Pflege Und Treu empfohlen fein : So gehen unfre Wege Gewiß zum Himmel ein. Paul Gerharbt.

## 940. Del. Befiehl bu beine Bege.

- Mann einst in meinem Grabe Des Todes stille Nacht Ich durchgeschlummert habe, So weckt mich Jesu Macht, Gibt diesem Leib aus Staube Des himmels herrlichkeit. O Trost! den mir der Glaube An Gottes Wort verleiht.
- 2. Es soll mir biesen Glauben,
  Der sest als Felsen ruht,
  Rein Spotter semals rauben,
  Rein Feind, tein Zweiselmuth.
  Es mag ber Undprist beben,
  Sintt er in Tod und Gruft;
  Ich kenn ein neues Leben,
  Wozu mich Jesus ruft.
- 3. Des Spötters fühnes Lachen Beschimpft ihn selber nur; Es sind gar leichte Sachen Dem Schöpfer der Natur, Den Leib neu zu beleben, Den er aus Staub erschuf; Auch Klarheit ihm zu geben Durch seiner Allmacht Ruf.
- 4. Aus Samen, den wir fäen, Läßt Gott ja alle Jahr Die neue Frucht entstehen, Die in dem Keime war. Es wächset jede Blume Aus ihrer Saat empor; Zu seiner Allmacht Ruhme Steht sie in neuem Flor.
- 5. Kann Gott benn nicht auch machen,
  Daß einst aus Tod und Gruft
  Die Glieber neu erwachen,
  Wann seine Stimme ruft?
  Es werden diese Elieber
  Wie Samen ausgesät;
  Gott will, sie leben wieder,
  Der neue Leib entsteht.



- 2. Wohl Dem, der Lügen hasset,
  Und der, so oft er spricht,
  Stets seine Nede fasset
  Bor Gottes Angesicht;
  Die Wahrheit nie verletet,
  Und der an jedem Ort
  Sich dies vor Augen setet:
  Gott merkt auf jedes Wort!
- 3. Bohl ihm, daß sein Gemüthe, Herr, deine Rechte übt!
  Ihn leitet deine Güte,
  Er wird von dir geliebt.
  Du wirst ihn einst erhöhen,
  Wenn in der Wahrheit Licht
  Beschämt die Falschen stehen,
  Geschreckt durch dein Gericht.
- Desgreat durch dem Gertage.

  4. Herr, präge mir dein Leben
  Tief in das Herz hinein,
  Dann werd ich darnach streben,
  Der Lüge Feind zu sein.
  Erinnre mein Gewissen:
  Du hassest Heuchelei,
  Danit ich stets bestissen

Der Treu und Wahrheit sei. D. Bruhn.

It waren nun beisammen
Und beteten Gott an,
Daß er uns möcht anslammen,
Wie er schon oft gethan;
Und o! die Segensströme,
Die er uns hat gesandt,
Wie Regengüsse kamen
Sie auf des Herzens Land.

- 2. Wir scheiben nun schon wieder,
  Es kann nicht anders sein,
  Grämt euch doch nicht, ihr Brüder,
  Führt nur den Wandel rein;
  Schaut auf die Feuersäule
  Und solget ihrer Bahn;
  Sin Jedes munter eile,
  Es geht nach Canaan.
- 3. Nun lebet wohl, ihr Brüber Und Schwestern allzugleich! Bis wir als Christi Glieber Und sehn im himmelreich. Dort tragen wir die Krone Und Palmen in der hand, Mit Bater, Geist und Sohne, Im ewgen Baterland!

Mel Bobl Dem, der richtig wandelt.
Ich will dich nicht verlassen,
Noch schlagen in den Wind,
Wenn du dies Wort kannst fassen,
O auserwähltes Kind!
Wit herzlichem Vertrauen
Spricht dein getreuer Gott,
So darf dir gar nicht grauen
Vor irgend einer Noth.

2. Ich hab dich nie verlassen Bon beiner Kindheit an,
Bielmehr dir ohne Maßen
Biel Liebs und Guts gethan:
Ja dir zu allen Zeiten,
In manchem Jammerstand,
In tausend Fährlichkeiten
Geboten meine Sand.

- 3. So werd ich bich noch minder Jest lassen und forthin, Weil meine lieben Kinder Mir liegen sted im Sinn; Und was ich dir verheißen, Das muß gehalten sein, Sollt auch der Abgrund reißen, Der himmel fallen ein.
- 4. Hierauf gibt sich zur Ruhe
  Mein Herz—mein Geist ist still.
  Wohlan! sag ich, Gott thue
  Mir immer, was er will;
  Er mag es mit mir fügen,
  Wie es ihn däucht aufs Best;
  Ich lasse mir genügen,
  Daß er mich nicht verläßt.



- 2. Bebenke, Mensch! das Ende, Bebenke das Gericht; Es müssen alle Stände Bor Jesu Angesicht: Kein Mensch ist ausgenommen, Hier muß ein Jeder dran Und wird den Lohn bekommen, Nachdem er hat gethan.
- 3. Bebenke, Mensch! bas Ende, Bebenke stets die Zeit, Daß dich ja nichts abwende Bon jener Herrlichkeit.

- Die dort vor Gottes Throne Die Seligen entzückt, Wo mit der Lebenskrone Sin Jeder wird geschmückt.
- 4. Hilf, Gott! daß ich beizeiten Auf meinen letzten Tag Mit Buße mich bereiten Und täglich sterben mag. Im Tod und vor Gerichte Steh mir, o Jesu! bei, Daß ich im himmelslichte Bu wohnen würdig sei.

C. Liscono.



2. Bohlan, wie Mancher schmachtet Rach Heil, das ihm gebricht.
Bie Mancher sitzt umnachtet,
Sich sehnend nach dem Licht.
Auf, laßt es uns verkünden,
Daß Jesus Heil erwarb,
Als er für unsre Sünden
Am Kreuze blutend starb.

3. Mit Gott voran, ihr Brüder!
Der Kampf währt nicht mehr lang,
Und kehrten wir nicht wieder,
Der Tod macht uns nicht bang.
Nur treu, dann wird zum Lohne

Dem treuen Knecht zulett, Die goldne Siegeskrone Bom König aufgesett.

C. G. Roc.

\$55. Me I. Nun ziehen wir in Frieden.

Beglücke meine Reise!
Gott, ich vertraue dir;
Du bist der herr! beweise
Auch deine Treu an mir.
Auf allen meinen Wegen
Begleite väterlich
Mit deinem heil und Segen,
Mit deinem Schutze mich.

- 2. So will ich benn mein Leben,
  D herr, mein bestes Gut,
  Dir freudig übergeben
  In beine treue hut.
  Erhalte meine Kräste,
  Beglücke meinen Fleiß
  Und meiner Pslicht Geschäfte
  Zu beinem Ruhm und Preis.
- 3. Laß dir auch meine Lieben

  Bum Schutz empsohlen sein;
  Nichts müsse sie betrüben,

  Dein Trost sie stets erfreun!
  Sehn wir uns fröhlich wieder
  In Glück und Wohlergehn,
  So sollen unfre Lieber
  Nur beinen Ruhm erhöhn!



- 2. Dort hab ich zu empfangen
  Den reichsten Uebersluß;
  Dort werd ich ihn erlangen
  Ohn Mißgunst und Verdruß;
  Dort ist er ohn Gefahr
  Von Motten, Rost und Dieben;
  Ohn Sorgen und Betrüben
  Bleibt er mir immerdar.
- 3. Dort prang ich mit der Krone, Die Gott, nach Kampf und Streit, Zum ewgen Gnadenlohne Den Ueberwindern beut.

- Rein Aug hat je gesehn, Kein Ohr hat je vernommen, Es ift in kein Herz kommen, Was uns da wird geschehn.
- 4. Die hier mit Thränen fäen, Mit Freuden ernten dort; Die hier mit Seufzen flehen, Dort jauchzen fort und fort, Ift meiner Trübsal viel, Die ich hier zeitlich leide; Weit mehr ist dort die Freude Und ohne End und Ziel.



- 2. Macht eure Lampen fertig
  Und füllet fie mit Del;
  Und seid des Heils gewärtig,
  Bereitet Leib und Seel.
  Die Wächter Zions schreien:
  Der Bräutigam ist nah;
  Begegnet ihm im Reihen,
  Und singt Halleluja!
- 3. Ihr klugen Jungfraun alle, hebt nun das haupt empor Mit Jauchzen und mit Schalle, Zum frohen Engelchor.

- Die Thür ift aufgeschlossen, Die Hochzeit ist bereit; Auf, auf, ihr Neichsgenossen! Der Bräutgam ist nicht weit.
- 4. Er wird nicht lang verziehen,
  Drum schlafet nicht mehr ein;
  Man sieht die Bäume blühen
  Im schönsten Frühlingsschein.
  Es nahn Erquickungszeiten,
  Die Abendröthe zeigt
  Den schönen Tag von weitem,
  Bor dem das Dunkel weicht.

- 5. Die ihr Gebuld getragen Und mit gestorben seid, Ihr sollt nach Kreuz und Klagen Neu leben ohne Leid; Ihr sollt mit ihm regieren, Und vor des Lammes Thron Mit Jauchzen triumphiren, In eurer Siegeskron.
- 6. D Jesu, meine Wonne,
  Romm balb und mach dich auf!
  Geh auf, du Lebenssonne,
  Und fördre deinen Lauf!
  D Jesu, mach ein Ende
  Und führ uns durch den Streit!
  Wir heben Haupt und Hände
  Nach der Erlösungszeit.



- 2. Was wird der Richter machen?
  Er richtet nicht allein;
  Er wird zugleich in Sachen
  Dein wahrer Zeuge sein:
  Dann wirst du sehr erschrecken,
  Wann auf dem Urtheilsplan
  Der Richter wird ausbecken,
  Was heimlich du gethan.
- 3. Herr, lehre mich bedenken

  Doch diesen jüngsten Tag,
  Daß ich zu dir mich lenken
  Und christlich leben mag;
  Und wenn ich dann soll stehen
  Bor deinem Angesicht,
  So laß mich fröhlich sehen
  Dein klares himmelslicht.



- 2. Das Kreuz bes Mittlers zeiget Mir meine Dürftigkeit; Jedoch sein Tod verleihet Auch mir Gerechtigkeit. Ich sinde keine Reize Roch Herrlichkeit an mir; Allein an Christi Kreuze Glänzt meiner Schönheit Zier.
- 3. Das Kreuz ist auch mein Anker,
  Der nie das Schifflein läßt;
  Woran ein Heimwehkranker
  Sich klammert und genest.
  Das Kreuz ist meine Wehre,
  Wenn gegen mich der Feind
  Zum Kampse seine Heere
  In wildem Zorn vereint.
- 4. Das Kreuz ist auch das Fähnlein An meinem Glaubensschiff; Es schütt das schwache Kähnlein Bor Sturm und Felsenriff. Es zeiget mir die Fährte Nach Canaans Revier, Und wenn ich landen werde, Weht glänzend dies Panier.
- 5. Dies Banner mich bebecket,

  Benn ich einst schlummre ein,

  Benn Gabriel mich wecket,

  So ists mein Bürgerschein.

  Zwar Thorheit ists den Klugen,

  Den Juden Aergerniß,

  Doch Denen, dies gern trugen,

  Der Weg zum Paradies.

B. Horn.



- 2. Nimm das Gold des Glaubens hin, Wie ichs von dir selber habe Und damit beschenket din; So ist dirs die liebste Gabe; Laß es auch bewährt und rein In der Trübsal Ofen sein.
- 3. Nimm ben Beihrauch bes Gebets, Laß ihn gnädig dir genügen. Herz und Lippen sollen stets, Ihn zu opfern, vor dir liegen; Benn ich bete, nimm es auf Und sprich Ja und Amen drauf.
- 4. Nimm die Mhrrhen bittrer Reu:

  Ach, mich schmerzet meine Sünde!

  Aber du bist fromm und treu,

  Daß ich Trost und Gnade sinde,

  Und nun fröhlich sprechen kann:

  Helus nimmt mein Opser an. A.S. Niemeber.
- 293. Me I. Sefus, meine Buberficht.
  - Peten ists, was Gott gefällt, Nur wer beten kann, ist selig; Will ich glücklich durch die Welt, Beten muß ich, beten will ich! Jesus Christus spricht zu mir: Vitte, ich will geben dir!

- 2. Wahrlich, wer zum Vater schreit Nur in Jesu Christi Namen, Dessen Seele wird erfreut, Se spricht Gott ein gnädges Amen. Meine Seele, bete dann, Gott iste, der dich retten kann.
- 3. Alles, was wir bitten hier,
  Muß im Glauben nur geschehen.
  Tröstlich sagt mein Heiland mir:
  Du wirst bald die Hülse sehen.
  Nun, ich bete, Gott hört mich,
  Dieses glaub ich sestiglich.
- 4. Viel zu wenig bet ich noch —
  Jesu, ich will öfter beten.
  Drückt mich hart bes Lebens Joch,
  Jesu, lehre mich nur beten!
  Das Gebet gibt guten Muth,
  Gläubig beten Wunder thut.
- 5. Gib mir, Jesu, beinen Geift,
  Der mich lehre stündlich beten!
  Was du dem Gebet verheißt,
  Gibt mir Muth zu dir zu beten.
  Kein Gebet bleibt unerhört,
  Dies ist, was mir Trost gewährt.



- 2. Schwinge dich, mein Geift, empor!

  Lerne nach dem Himmel streben,

  Jesus ging den Weg dir vor;

  Jesus sebt und du sollst leben,

  Herr, bist du nur stets mit mir,

  O so leb und sterb ich dir!;
- 93. Mel. Siegreich stand mein Heiland auf. Pesus ift der schönste Nam Aller, die vom Himmel kommen, Huldreich, prächtig, tugendsam,

Den Gott selber angenommen: Seiner großen Lieblichkeit Gleicht kein Name weit und breit.

2. Jesus ift das Heil der Welt,
Meine Arznei für die Sünden.
Jesus ist ein starker Held,
Unste Feind zu überwinden:
Wo nur Jesus wird gehört,
Wird des Teusels Reich zerftört.

- 3. Jefus ift der füße Brunn,
  Der die Seelen recht erquicket.
  Jefus ift die ewge Sonn,
  Die mit Strahlen uns entzücket.
  Willst du froh und freudig sein
  Laß ihn bei dir kehren ein.
- 4. Jefus ift ber Lebensbaum,
  Boller edlen Lebensfrüchte;
  Wenn er füllt bes Herzens Raum,
  Wird das Unkraut ganz zu nichte:
  Alles Gift und Unheil weicht,
  Das fein Schatten nur erreicht.
- 5. Jesus ist das höchste Gut
  In dem Himmel und auf Erden.
  Jesu Name macht mir Muth,
  Daß ich nicht kann traurig werden.
  Jesu Name soll allein
  Mir der liebste Name sein.

  3. Scheffler.



- Hofianna! Friedefürft,
   Chrenkönig, Held im Streite!

   Mus, was du schaffen wirft,
   Das ift unsre Siegesbeute.

   Deine Rechte bleibt erhöht,
   Und dein Reich allein besteht.
- 3. Hosianna! steh uns bei!
  D herr, hilf, laß wohl gelingen,
  Daß wir ohne heuchelei
  Dir das herz zum Opfer bringen.
  Du nimmst keinen Jünger an,
  Der dir nicht gehorchen kann.
- 4. Hosianna! nah und fern!

  Sile bei uns einzugehen,

  Du Gesegneter des Herrn,

  Warum willst du draußen stehen?

  Hosianna! bist du da?

  Ja, du kommst! Halleluja.

  B. Schmolte.

## 250. Mel. Hofianna! Davids Cohn.

Gine Heerde und ein Hirt!
Wie wird dann dir sein, o Erde,
Wann sein Tag erscheinen wird?
Freue dich, du kleine Heerde;
Wach dich auf und werde Licht!
Besus hält, was er verspricht.

- 2. Hüter! ift ber Tag noch fern?
  Schon ergrünt es auf den Weiden,
  Und die Herrlichkeit des Herrn
  Nahet bämmernd sich den Heiden;
  Blinde Pilger slehn um Licht;
  Jesus hält, was er verspricht.
- 3. Komm, o komm, getreuer Hirt,
  Daß die Nacht zum Tage werde!
  Ach, wie manches Schäftein irrt
  Fern von dir und beiner Heerde!
  Kleine Heerde, zage nicht;
  Jesus hält, was er verspricht.
- 4. Sieh, das Heer der Nebel flieht Vor des Morgenrothes Helle, Und der Sohn der Wüfte kniet Dürftend an der Lebensquelle; Ihn umleuchtet Morgenlicht: Jesus hält, was er verspricht.
- 5. D des Tags der Herrlichkeit!
  Jesus Christus, du die Sonne,
  Und auf Erden weit und breit
  Licht und Wahrheit, Fried und Wonne!
  Mach dich auf, es werde Licht!
  Jesus hält, was er verspricht.

&. A. Krummacher.



- 2. Brunnquell aller Seligkeit,
  Laß mir beine Ströme fließen,
  Mache Sinn und herz bereit,
  Ihre Fülle zu genießen,
  Streu das Wort mit Segen ein,
  Laß es reich an Früchten sein.
- 3. Laß mich heut und allezeit heilig, heilig, heilig! fingen,
  Und mich in die Ewigkeit
  Mit des Geistes Flügeln schwingen.
  Selig schmeck ich dann schon hier,
  Wies im himmel ist bei dir.
- 4. Dieser Tag sei dir geweiht,
  Weg mit allen Eitelkeiten!
  Ich will deiner Herrlichkeit
  Einen Tempel zubereiten,
  Nichts sonst wollen, nichts sonst thun,
  Als in deiner Liebe ruhn.
  B. Schwolfe.

344. Mel. Endlich, endlich muß es boch.

Jesus nimmt die Sünder an!
Sagt doch dieses Trostwort Allen,
Die noch auf verkehrter Bahn
Und auf Sündenwegen wallen.
Hier ist, was sie retten kann,
Jesus nimmt die Sünder an.

- 2. Reiner Gnabe find wir werth,

  Doch hat er in seinem Worte
  Liebevoll sich uns erklärt,

  Und des ewgen Lebens Pforte
  Dem, der glaubet, aufgethan.
  Jesus nimmt die Sünder an.
- 3. Wenn ein Schaf verloren ist,
  Suchet es ein treuer Hirte.
  Zesus, der uns nie vergist,
  Suchet treulich das Verirrte,
  Zeiget ihm die rechte Bahn.
  Zesus nimmt die Sünder an.
- 4. Ihr Beladnen, kommet her!
  Rommt boch, ihr betrübten Sünder.
  Jesus ruset euch und er
  Macht aus Sündern Gottes Kinder,
  Auf! und laßt uns zu ihm nahn!
  Jesus nimmt die Sünder an.
- 5. Jesus nimmt die Sünder an, Mich auch hat er angenommen, Hat den Himmel aufgethan, Daß ich selig zu ihm kommen Und noch sterbend rühmen kann: Jesus nimmt die Sünder an. E. Neumeister.



Mel. Jefus lebt, mit ihm auch ich.

St. Galler Gefangb.





- 2. Jesus lebt; ihm ist das Reich Ueber alle Welt gegeben; Mit ihm werd auch ich zugleich Ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht, Dies ist meine Zuversicht.
- 3. Jesus lebt! wer nun verzagt, Kränket ihn und Gottes Chre: Gnabe hat er zugesagt, Daß der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht, Dies ift meine Zuversicht.
- 4. Jesus lebt! sein Heil ist mein,
  Sein sei auch mein ganzes Leben;
  Reines Herzens will ich sein
  Und den Lüsten widerstreben;
  Er verläßt den Schwachen nicht,
  Dies ist meine Zuversicht.
- 5. Jesus lebt! ich bins gewiß,
  Richts soll mich von Jesu scheiben,
  Keine Macht der Finsterniß,
  Keine Herrlichkeit, kein Leiden;
  Er gibt Kraft zu dieser Pflicht,
  Dies ist meine Zuversicht.

6. Jesus lebt! nun ist ber Tod Mir ein Eingang in das Leben, Welchen Trost in Todesnoth Wird es meiner Seele geben, Wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht! C.F. Gellert.

661. Mel. Jefus lebt, mit ihm auch ich.

Daß du mich erniedrigt haft, Will ich dir, du Höchster, danken. Unser Herz verliert sich fast Und vergißt die engen Schranken; Aber du machst Alles klein, Was verlanget groß zu sein.

- 2. Drücktest du nicht unsern Sinn Durch die Noth sein in die Tiese, D, wo slögen wir noch hin? Und wer ist, der zu dir riese? Uber im Erniedrigtsein Lernt man aus der Tiese schrein.
- 3. Du machft bürr und gibst doch Saft,
  Du machst arm, und viel zu geben,
  In der Schwachheit deine Kraft,
  In dem Tode selbst das Leben.
  Ich bin elend, führe du
  Und der Tiese himmel zu. p. F. hiller.



- 2. Das ist, Gott, bein Bund mit mir, Enädig hast du mir verheißen: Mich soll keine Macht von dir, Keine Sünde von dir reißen. Gott, mein Gott, ich will nur dein, Dein und meines Jesu sein!
- 3. Ich entsage, Satan, dir,
  Dir, o Welt, und dir, o Sünde;
  Ich entsag euch, weicht von mir,
  Dem erlösten Gotteskinde!
  Eure Luft ist Schmach und Pein;
  Gott, nur Gott will ich mich weihn.
- 4. Wachen will ich, flehn um Kraft,
  Daß ich stets auf seinem Wege
  Heilig und gewissenhaft
  Und im Glauben wandeln möge.
  Er wird mir die Kraft verleihn,
  Treu bis in den Tod zu sein. J. A. Cramer.

362. Mel. Ewig, ewig bin ich bein.

Freilich bin ich arm und bloß,
D du großer Menschenhüter!
Uch, nimm mich auf deinen Schooß,
Schenke mir des Himmels Güter!
Schau, ich lieg in meinem Blut,
Nimm mich auf, o höchstes Gut!

- 2. Allerhöchster Gottessohn,
  Meines Lebens einzig Leben!
  Komm herab von beinem Thron,
  Komm, ich will mich dir ergeben;
  Gehe nicht an mir vorbei,
  Hör, o Jesu! mein Geschrei.
- 3. Alles will ich geben hin,

  Wenn ich dich nur kann besitzen;

  Weg mit allem Weltgewinn,

  Sierauf will ich mich nicht stützen:

  Mein Erlöser ist mein Theil,

  Meiner Seele Trost und heil.
- 4. Er wird nicht vorüber gehn,
  Sollt ich schon im Blute liegen;
  Treulich wird er bei mir stehn
  Und mich nimmermehr betrügen:
  Ich sollt leben, sagt er mir;
  Was frag ich, o Welt, nach bir!

418. Me l. Ewig, ewig bin ich bein.

(Ehmals war ich nicht ein Kind,
Ehmals war ich nicht in Gnaden;
Ich war auch, wie Biele find,
Die fich Jorn auf Jorn aufladen.
Aber nun bin ich bekehrt,
Gott, das ist ein Danklied werth.

- 2. Nicht ich selbst bekehrte mich,
  Nicht ich selbst gab mir das Leben.
  Gott, mein Gott erbarmte sich;
  Was ich bin, hat er gegeben.
  Gott, mein Gott, nimm, was ich bin Run zum Dank für Gnade bin!
- 3. Jesus, ber getreue Hirt, Ist mit Fleiß mir nachgegangen, Er hat mich, da ich verirrt,

In dem Sturz noch aufgefangen, Und dies Gine rühm ich bloß: Jesu, deine Huld ift groß!

4. Hab ich vormals nie begehrt,
Sott die Ehre zu erweisen,
D, so will ich, als bekehrt,
Nun die Gnabe kindlich preisen.
Gott, mein Gott! bereite du
Mich zum Dank auf ewig zu. P. F. Hiller.



- 2. Schaue doch das Jammerbild
  Imischen Erd und Himmel hangen,
  Wie das Blut in Strömen quillt,
  Daß ihm alle Kraft entgangen.
  Uch! mein Jesus—welche Noth!—
  Hängt erblasset und ist todt.
- 3. O Lamm Gottes ohne Schuld, Alles das hab ich verschulbet, Und du haft aus großer Huld

Bein und Tod für mich erbulbet; Daß wir nicht verloren gehn Läßst du dich ans Kreuz erhöhn.

4. Run was bring ich dir dafür?
Ich will dir mein Herze geben,
Dieses soll beständig hier
Unter beinem Kreuze leben;
Wie du mein, so will ich bein
Lebend, leidend, sterbend sein. B. Schmolte.



- 2. Wer nicht Allem rein absagt, Auch sogar den Lieblings-Sünden, Wem noch dies und das behagt, Der kommt nicht zum Ueberwinden, Denn die kleinste Sünde kann Uns oft sein ein fester Bann.
- 3. Brüber auf! es kostet viel,
  Wenn wir wollen Kronen tragen.
  Ach, es nabet sich das Ziel!
  D, wer wollte nicht das wagen!
  Denn die Leiben dieser Zeit
  Schaffen ewge Seligkeit.
- 4. Drum, so kauset aus die Zeit,
  Die wir noch in Händen haben;
  Es geht nach der Ewigkeit,
  Reiner muß sein Pfund begraben;
  Bon der Aussaat dieser Zeit
  Ernten wir in Ewigkeit.
- 562. Mel. Zion! schmüde boch bei Zeit. Bieh mit uns, Immanuel, Bahne freundlich unsre Wege, Wir besehlen Leib und Seel Unter beiner Obhut Pflege, Daß du uns bei Tag und Nacht, Halten wollst in guter Acht.

- 2. Sei du felbst, o Lebenshort!
  Allenthalben uns zur Seiten;
  Führe uns nach beinem Wort,
  Daß wir fallen nicht, noch gleiten
  Und des Satans gistger Pfeil
  Uns nicht treff, o süßes Heil!
- 3. Salbe uns mit Kraft und Muth Deine Gnade zu verfünden, Und dein theures Opferblut, Das da tilget alle Sünden Und erlöft vom Todesbann, Anzupreisen Jedermann.
- 4. Hif, daß unfres Glaubens Licht
  Leuchten mög und helle brennen,
  Daß wir je uns fürchten nicht,
  Dich mit Freuden zu bekennen;
  Und mit glaubensvollem Mund
  Deinen Namen machen kund.
- 5. Weid auch, o getreuer hirt!

  Unfre Schäflein unterbessen,
  Daß sich keins von dir verirrt,
  Uch, und die noch Träber essen,
  Reiße doch mit starker hand
  Weg von des Berderbens Rand. G. Anat.



- 2. Freue beines Glaubens dich,
  Deines Gottes, seines Sohnes!
  Deine Seele rühme sich
  Ihrer Hossnung, seines Lohnes,
  Frei, voll Muth und unverstellt,
  Freudig vor der ganzen Welt.
- 3. Hat gleich sein Bekenntniß hier Seine Leiben und Beschwerben, Dennoch sei ihm treu, denn dir Sollen ewge Freuden werden. Was ist gegen solch ein Glück Dieses Lebens Augenblick?
- 4. Schäme seines Wortes dich
  Nie vor Frevlern, nie vor Spöttern
  Wenn sie ihn verschmähn, wenn sich
  Sie und ihren Witz vergöttern.
  Was vermag der Lästrer Spott
  Wider Jesum, wider Gott?
- 5. Sei getreu bis an den Tod;

  Denn du glaubest nicht vergebens.

  Nach dem Tode führt dich Gott

  Bu der Wonne jenes Lebens,

  Und auf einen kurzen Streit

  Krönt dich seine herrlichkeit. 3. A. Cramer.

- Met. Jesus, meine Buversicht.

  Seele, was ermübst du dich
  In den Dingen dieser Erden,
  Die doch bald verzehren sich,
  Und zu Staub und Asche werden?

  Suche Jesum und sein Licht,
  Alles Andre hilft dir nicht.
  - 2. Sammle den zerstreuten Sinn,
    Laß ihn sich zu Gott aufschwingen;
    Richt ihn siets zum Himmel hin,
    Laß die Gnade dich durchdringen.
    Suche Jesum und sein Licht,
    Alles Andre bilst dir nicht.
  - 3. Geh in Ginfalt stets einher,

    Laß dir nichts das Ziel verrücken,
    Gott wird aus dem Liebesmeer

    Dich, den Müden, wohl erquicken.
    Suche Zesum und sein Licht,
    Alles Andre bilft dir nicht.
  - 4. Zu dem Strome mußt du nahn,
    Der vom Thron des Lammes fließet,
    Inad um Inade zu empfahn,
    Die sich reichlich dort ergießet.
    Suche Jesum und sein Licht,
    Alles Andre hilft dir nicht. 3. G. Wolf.



- 2. Unverdroffen schidt euch nun,
  Sesu Joch auf euch zu nehmen,
  Seinen Willen gern zu thun,
  Euren aber zu bezähmen.
  Christen wissen anders nicht
  Auszuüben ihre Pflicht.
- 3. Tief erniedrigt sei der Sinn, Hochmuth aber ausgetrieben; Arm am Geist sein bringt Gewinn; Reich gnug sind die, die Gott lieben; Ift die Welt euch gram und seind, Kürchtet nichts, Gott ist eur Freund.
- 4. Aller Kummer, der euch nagt,
  Sei verbannt auf heut und morgen:
  Christus hat ihn untersagt,
  Heget also keine Sorgen,
  Weil er selber sorgen will;
  Uch, so sei getrost und still!
- 5. Eure Gottgelassenheit
  Bleibe fest gegründt im Glauben;
  Ch euch der Genuß erfreut,
  Laßt euch nicht die Hossenuß rauben,
  In vergnügter Herzensruh
  Nehme sie beständig zu.

603. Mel. Enblid, enblid muß es bod.

- ib mir, Jesu, beinen Sinn, Daß ich meinen Feind auch liebe, Und wenn ich beleidigt bin, Mich nicht räch und ihn betrübe; Unmuthvoll, weil er mich fränkt Und auf mein Berberben benkt!
- 2. Du, der Liebe höchstes Bild,
  Lehre, Jesu, mich ihn segnen
  Und, wie zornig er mich schilt,
  Sanst und freundlich ihm begegnen,
  Wenn er meinen Schaben sucht,
  Mich verleumdet und mir flucht.
- 3. Sib mir Muth und Willigkeit,
  Meinem Saffer zu verzeihen,
  Wie dein Bater mir verzeiht;
  Und quch Luft, ihn zu erfreuen.
  Solch ein Beispiel gabst du mir;
  Herr! ich sehs und folge dir.
- 4. Laß zugleich, o Gottes Sohn!

  Gern für meinen Feind mich beten:
  Du haft unter Schmach und Hohn
  Bei dem Bater und vertreten,
  Der du immer Gutes thatft
  Und für beine Mörder batft!



- 2. Ueberschwänglich ist der Lohn,
  Der bis in den Tod Getreuen,
  Die, der Lust der Welt entslohn,
  Ihrem Heiland ganz sich weihen,
  Deren Hossnung unverrückt
  Nach der Siegeskrone blickt.
- 3. Den am Kreuz wir bluten sehn, Jesus hat das Ziel errungen, Und sich zu des Himmels Höhn Triumphirend aufgeschwungen; Als er rief: Es ist vollbracht! War besieat des Todes Macht.
- 4. Preis, gekrönter Sieger, dir!

  Bieh dir nach die Schar der Streiter.

  Wandeln sie durch Stürme hier:

  Benseits ist es still und heiter.

  Unser Hossinung winkt der Lohn,
  Seiland, dort an deinem Thron.
- 5. Auf benn, Streitgenoffen, geht Muthig burch des Lebens Wüfte. Seht auf euren Führer, fleht, Daß er selbst zum Kampf euch rüfte; Seine Gotteskraft allein \* Kann in Schwachen mächtig sein.

- 652. Mel. Steil und dornig ist der Psad.
  Seilig, heilig sei der Sid
  Such, ihr Christen, die ihr schwöret,
  Denkt an die Gerechtigkeit
  Sures Richters, der euch höret.
  Alles bringt er an das Licht,
  Alles muß vor sein Gericht.
  - 2. Hebt ihr eure Hand zum Schwur, Dann ergreif euch heilger Schrecken; Weiß est keine Kreatur, Gott, der weiß est, wirds entdecken, Wenn ihr frevelhaft den Sid Durch ein falsches Wort entweiht.
  - 3. Zittert! das Gewissen wacht,
    Ja, es wird mit Feuerslammen
    Euch beim Graun der Mitternacht,
    Selbst beim Tageslicht verdammen.
    Wo man falsche Side schwört,
    Droht ein furchtbar Racheschwert.
  - 4. Drum, für allen Weltgewinn Geb ich nicht des Herzens Ruhe, Nicht die Ueberzeugung hin; Recht und wahr set, was ich thue. Arm und niedrig mag ich sein, Bleib ich nur vom Meineid rein.

3. A. Cramer.



- 2. Wie ein Traum, so schnell entfliehn Jahre, Zeiten, Tag und Stunden; Das, womit wir uns bemühn, Ist mit ihnen nicht verschwunden: Die Vergeltung nach der Zeit Währt in alle Ewigkeit.
- 3. Lehre mich die kurze Frift,
  Die du mir hast zugemessen,
  So, wie es dein Wille ist,
  Brauchen und es nie vergessen:
  Hier nur sei die Uebungszeit
  Zu dem Glück der Ewigkeit.
- 4. Säen muß ich hier mit Fleiß

  Bu der Ernte jenes Lebens;

  D wie glücklich, daß ich weiß,

  Dies geschehe nicht vergebens!

  Ewig freut sich seiner Saat,

  Wer dier treulich Gutes that.

673. Mel. herr ber Zeit und Ewigkeit.

Meine Tage enden sich,
Sie sind wenig und sind böse,
Und sie reuten alle mich,
Wenn ich nicht den Trost genösse:
Gottes Gnade, Christi Blut
Macht auch böse Tage gut.

- 2. Denk ich rückwärts und daran,
  Wie ich in verflossnen Tagen
  Guts verfäumt und Bös gethan,
  Weiß ich nichts als dies zu sagen:
  Gottes Gnade, Christi Blut
  Macht die bösen Tagen gut.
- 3. Denk ich rückwärts an die Zeit Meiner Thränen, Angst und Schmerzen, An die Arbeit, Müh und Streit Dank ich Gott noch und von Herzen: Gottes Gnade, Christi Blut Macht die bösen Tage gut.
- 4. Nun ist noch ein Schritt zu thun, Aus der bösen Zeit zu gehen, Und um dies will ich dich nun, Swiger Erbarmer, flehen: Deine Gnade, Christi Blut Macht mein letztes Stündlein gut.
- 5. Dorten wird es besser sein, Rünftig soll man länger leben; Wein Gott, bringe mich hinein, Deiner Gnade Lob zu geben; Jesu, bring mich durch dein Blut Dahin, wo es ewig gut. p. F. hiller.



- 2. Herr! ber du sie mir ersahst,
  Du hast sie auch mir erhalten.
  Laß, bei ihrer Sorg und Last,
  Ihren Siser nicht erkalten:
  Segne sie und ihre Müh,
  Segne und erhalte sie.
- 3. Welche Wohlthat ists, daß sie Ihren besten Fleiß mir schenken Und mein junges Herz schon früh Bon der Sünd aufs Gute lenken, Stets auf meine Wege schaun Und an meiner Wohlsahrt baun!
- 4. Laß auf ihre Winke mich Kindlich und mit Sorgfalt achten; Alles in mir eifre fich,
  Thre Zucht nicht zu verachten;
  Laß mich keine Mühe scheun,
  Thres Alters Trost zu sein.
- 5. Jesus stellte sich mir bar, Er, das Beispiel frommer Kinder; Er, der Herr des Himmels war, Gottes Sohn, das Heil der Sünder, Er war doch von Kindheit an Seinen Eltern unterthan,

672. Met. Ewig. ewig bin ich bein.

Serr! ich hab von beiner Treu

Mir zum Heil noch Zeit in Händen;

Gib boch, daß ich sorgsam sei,

Sie auch weislich anzuwenden:
Denn wer weiß, wie bald zur Gruft
Deiner Borsicht Wink mich ruft?

- 2. Reize mich, o Gott, zum Fleiß,
  Eh die Zeit des Heils verlaufen,
  Mir zur Wohlfahrt, dir zum Preis,
  Noch die Stunden auszukaufen,
  Die zu meiner Seligkeit
  Deine Gnade mir verleiht.
- 3. Laß nich meine Besserung
  Für mein Hauptgeschäfte achten
  Und nach meiner Heiligung
  Mit so treuem Sifer trachten,
  Als erwarteten noch heut
  Mich Gericht und Swigkeit.
- 4. Deine Gnabe sieh mir bei,
  Daß mein Leben auf der Erde
  Reich an guten Früchten sei
  Und dem Nächsten nützlich werde.
  Und ist einst mein Inde da,
  D, so sei mit Trost mir nah!



- 2. Endlich bricht man Rosen ab;
  Endlich fommt man durch die Wüsten;
  Endlich muß der Wanderstab
  Sich zum Baterlande rüsten;
  Endlich bringt die Thränensaat,
  Was die Freudenernte hat.
- 3. Endlich fieht man Canaan Nach Egyptens Diensthaus liegen; Endlich trifft man Salem an, Wann der Delberg überstiegen; Endlich geht ein Jakob ein, Wo fein Csau mehr wird sein.
- 4. Enblich, o du schönes Wort!
  Du kannst alles Leid versüßen,
  Wann der Felsen ist durchbohrt,
  Läßt er Lebenswasser sließen.
  Ei, mein Herz! drum denke dies:
  Enblich, endlich kommts gewiß.
- 710. Me l. Endlich, endlich muß es doch.

  We in en Je sum laß ich nicht!
  Weil er sich für mich gegeben,
  So erfordert meine Pflicht,
  In ihm und für ihn zu leben;
  Er ift meines Lebens Licht,
  Meinen Jesum laß ich nicht!

- 2. Meinen Jesum laß ich nicht Durch mein ganzes Erbenseben; Ihm hab ich voll Zuversicht, Was ich bin und hab, ergeben. Herz und Mund mit Freuden spricht: Meinen Jesum laß ich nicht!
- 3. Laß vergehen das Gesicht, Sören, Fühlen mir entweichen, Laß das letzte Tageslicht Mich auf dieser Welt erreichen, Wann der Lebenssaden bricht,— Weinen Jesum laß ich nicht!
- 4. Nicht nach Welt, nach himmel nicht Meine Seel in mir fich sehnet; Jesum wünscht sie und sein Licht, Der mich hat mit Gott versöhnet, Der mich frei macht vom Gericht; Meinen Jesum laß ich nicht!
- 5. Jesum laß ich nicht von mir, Ewig bleib ich ihm zur Seiten; Christus wird mich für und für Zu dem Lebensbrunnen leiten. Selig, wer von Herzen spricht: Meinen Jesum laß ich nicht!

Chr. Rehmann.



- 2. Meiner Eltern heißes Flehn Uebergab mich dir im Sterben; Laß mich nun die Wirkung sehn Und den letzten Segen erben; Führe mich auf rechter Bahn, Daß ich ihnen folgen kann.
- 3. Gib, daß ich mich von der Welt Allzeit unbesleckt behalte, Wenn mir Satan Netze stellt, Und im Glauben nicht erkalte. Neiß aus meiner jungen Brust Jede Wurzel böser Lust!
- 4. Sorge für mein Wohlergehn, Für die Seele, Leib und Leben; Laß mich fest darauf bestehn, Alles dir zu übergeben. Ruh ich nur in Christi Schooß, Bin ich aller Sorgen los.
- 5. Droben ist mein Baterland,
  Droben ist mein rechtes Erbe;
  Dort hört auf mein Maisenstand,
  Wenn ich einstens selig sterbe,
  Und die Eltern und das Kind
  Wiederum beisammen sind.

- 676. Mel. Bion! schmude boch bei Beit.
  - Seelen, laßt uns Gutes thun,
    Gutes und nicht müde werden!
    Wann es Zeit ist, wird man ruhn,
    O wie sanst, von den Beschwerden!
    Aber ruhen nicht allein,
    Dort wird auch die Ernte sein.
  - 2. D, daß wir an unfrer Zeit Auf die Ewigkeit hin lernten! Wer hier kärglich ausgestreut, Wird auch wieder kärglich ernten: Wer hier reichlich Gutes thut, Sammelt dort auch reiches Gut.
  - 3. Lehr, o Gott, mich Gutes thun
    Und im Treusein nicht erliegen;
    Denn die Zeit dazu ist nun,
    Und sie wird so schnell versliegen;
    Wenn man gleich was kleines thut:
    Ists nur gut, so ist es gut!
  - 4. Stelle mir die Ernte für,

    Daß ich darf auf Hoffnung fäen!

    Was wir thun und thun es dir,

    Läßst du nicht umsonst geschehen!
    Hat man kein Berdienst davon,
    Gibt die Gnade dennoch Lohn. p. F. Hiller.



- 2. Jesus, er mein Heisand, lebt! Jch werd auch das Leben schauen, Sein, wo mein Erlöser schwebt; Warum sollte mir denn grauen? Läfset auch ein Haupt sein Glied, Welches es nicht nach sich zieht?
- 3. Ich bin Fleisch und muß daher Auch einmal zu Asche werden. Das gesteh ich, doch wird er Mich erwecken aus der Erden, Daß ich in der Herrlichseit Um ihn sein mög alle Zeit.
- 4. Was hier kränkelt, seufzt und fleht,
  Wird dort frisch und hervlich gehen;
  Frdisch werd ich ausgesät,
  Simmlisch werd ich auserstehen;
  Sier sink ich natürlich ein,
  Nachmals werd ich geistlich sein.

723. Mel. Jefus meine Buberficht.

Meine Hoffnung läßt mich nicht, Alles mag mich sonft verlassen, Ruht mein Herz in Gott und spricht: Ich will ihn getrost umfassen; Ach so hab ich Trost und Heil, Jesus ist der Seele Theil.

- 2. D, wie eitel ift die Welt! Her schläft man auf Spinnenweben: Aber wers mit Jesu hält, Nur allein ihm denkt zu leben, Nähret sich mit Honigthau Auch in dieser Wermuthsau.
- 3. Zweifel töbtet nur das Herz,
  Eble Geister müssen hoffen;
  Der mich schagt mit Angst und Schwerz
  Läßt mir auch den Himmel offen:
  Ist Gott meine Zuversicht,
  Trop Dem, der mir widerspricht.
- 4. Hoffnung, o du fester Grund!

  Ach, so laß mich nimmer sinken;
  Und wann mein erblaßter Mund
  Soll des Todes Wermuth trinken,
  Ei, so stell in Hoffnung mir
  Nichts als meinen Jesum für.



- 2. Jesu Name, Jesu Bort
  Soll in den Gemeinden schallen;
  Und so oft wir nach dem Ort,
  Der nach ihm genannt ist, wallen,
  Mache seines Ramens Ruhm
  Unser der; zum Beiligtbum.
- 3. Sein Berfühnen und sein Heil Wollen wir im Glauben ehren; Also wird es uns zu Theil, Bird sich täglich bei uns mehren; Auch fürs neue Jahr uns beut Jesu Name Seligkeit.
- 4. Unfre Wege wollen wir Nun in Jesu Namen gehen; Geht uns dieser Leitstern für, So wird Alles wohl bestehen, Und durch diesen Enadenschein Alles voller Segen sein.
- 5. Alle Sorgen, alles Leid
  Soll sein Name uns versüßen;
  So wird alle Bitterkeit
  Uns zu Honig werden müssen.
  Jesu Nam sei Sonn und Schild,
  Welcher allen Kummer stillt. B. Schmolte.

- 707. Mel. Jefus foll die Lofung fein.
  Sennoch bleib ich ftets an dir,
  Mein Erlöfer, mein Bergnügen!
  Mich verlanget dort und hier
  Nur an deiner Bruft zu liegen.
  Meines Lebens schönste Zier!
  Dennoch bleib ich stets an dir.
- 2. Suchet die verderbte Welt Mich aus deinem Arm zu reißen, Will sie Ehre, Lust und Geld Mir nach ihrer Art verheißen: O! so sprech ich bald zu ihr: Daß ich bleibe stets an dir.
- 3. Bricht bes Kreuzes Sturm herein,
  Ueberfällt mich Angst und Leiben:
  So vermag boch keine Pein
  Mich von meinem Haupt zu scheiben;
  Und ich schreib in mein Panier:
  Dennoch bleib ich stets an dir.
- 4. Selbst im finstern Tobesthal Bleibt die Freundschaft ungetrennet; Ich empfinde keine Qual, Wenn der Lebensfürst mich kennet; Sterbend ruf ich mit Begier: Dennoch bleib ich stets an dir. J. J. Rambach.



- 2. Es wird endlich alle Zeit Bon der Ewigkeit verschlungen; Diese bringt Freud oder Leid, Wie man hier danach gerungen: Was wir in der Zeit gethan, Schreibt die Ewigkeit uns an.
- 3. Ewig wird das Erbe fein
  Derer, die da Jesum lieben,
  Und ohn allen Heuchelschin
  In dem Glauben treu verblieben,
  Tür das Leiden dieser Zeit
  Krönet sie die Ewigkeit.
- 4. Ewig aber ift verflucht,

  Wer die Zeit in seinem Leben
  Zu verschwenden nur gesucht
  Und sich eitler Lust ergeben:
  Diesem bringt die Ewigkeit
  Endlich ein unendlich Leid.
- 5. Mein Gott! hilf mir in der Zeit Auf die Ewigkeit mich schieden Und durch keine Sicherheit Mir das rechte Ziel verrücken, Daß mich, eh die Zeit verläuft, Nicht die Ewiakeit erareift.

- 684. Mel. Endlich, endlich muß es boch.
  - Prüder, stehet auf der Hut! Laßt euch ja nicht träge finden: Satan sucht mit List und Buth Uns noch gar zu überwinden. Greifet gleich die Wassen an, Sonst ist es um euch gethan.
  - 2. Wachet über jeben Feind,
    Lernt recht kennen seine Tücke;
    Er legt oft, da mans nicht meint,
    Heimlich seine Netz und Stricke,
    Fasset darum Claubens-Muth;
    Rämpst und streitet bis aufs Blut.
  - 3. Streitet immer unverzagt;

    Denn dies muß ein Jeder merken,
    Wird der Jeind einmal verjagt,
    Sucht er sich aufs Neu zu stärken;
    Drum ist hier kein Ruhetag,
    Wie das Fleisch gern haben mag.
  - 4. Nein, ein Chrift muß immerbar In der Rüftung fertig stehen, Und den Feind stets nehmen wahr, Er darf nicht vom Bosten gehen: Will er etwa sicher ruhn, Kann der Feind leicht Einfall thun.



- 2. Laß mich keinen Schritt und Tritt Ohne dich, mein Heiland, gehen! Gehe aller Orten mit, Höre stets mein sehnlich Flehen! Bist du nur mein Gott und Freund, Fürcht ich mich vor keinem Feind.
- 3. Geh auch wieder mit mir ein, Bleibe, Jesu, wo ich bleibe! Sins laß immer bei mir sein: Daß dein Geist mich führ und treibe; So bin ich dein Sigenthum, Und du meine Kraft und Ruhm. F. A. Beibe.
- 935. Mel. herr ber Zeit und Ewigkeit.

  Guter hirt, du hast gestillt
  Deines Lämmchens langen Jammer.
  Ach, wie ruhig, blaß und milb
  Liegts in seiner kleinen Kammer;
  Und kein Seußer bang und schwer,
  Duälet seinen Busen mehr.
- 2. In der Welt, voll Angft und Graun, Willft du es nicht länger leiden, Auf des Paradieses Aun Soll dein liebes Lamm nun weiden, Und mit unbeslecktem Kleid Schweben in der Herrlichkeit!
- 3. O Herr Jesu, möchten wir, Wo es schwebt, — auch einstens schweben, Und dein selges Lustrevier 26

Uns auch Himmelsnahrung geben! Dann find Noth und Tod Gewinn, Rimmst du auch das Liebste hin. Wilh, Weinhold.

- 721. Mel. Herr der Zeit und Ewigteit.

  5 offe, Herz, nur mit Geduld!
  Endlich wirft du Blumen brechen!
  D, dein Bater ift voll Huld!
  Kindlich darfft du zu ihm sprechen,
  Auf dein gläubiges Bertraun
  Wird er gnädig niederschaun.
  - 2. Wolfen kommen, Wolfen gehn!
    Bau auf beines Gottes Gnabe!
    Bu der Freude Sonnenhöhn
    Führen ftürmisch dunkle Pfade;
    Doch ein treues Auge wacht,
    Bittre nicht in Sturm und Nacht.
  - 3. Anfre du auf Felsengrund!
    Schwinge dich zu Gottes Herzen!
    Mach ihm deine Leiden kund!
    Sag ihm deine tiefsten Schmerzen!
    Er ist gütig und erquickt
    Jedes Herz, das Kummer drück!
  - 4. Fass im Glauben kühnen Muth!
    Rraft wird dir dein Helser senden;
    Mit der Hand, die Wunder thut,
    Wird er deine Leiden enden;
    Er ist lauter Lieb und Huld!
    Hoffe, Herz, nur mit Geduld!



- 2. Himmelan schwing dich, mein Geist, Denn du bist ein himmtisch Wesen Und kannst Das, was irdisch heißt, Richt zu deinem Zweck erlesen: Sin von Gott erleucht'ter Sinn Kehrt zu seinem Ursprung hin.
- 3. himmelan! ruft er mir zu,

  Wenn ich ihn im Worte höre;

  Das weift mir den Ort der Ruh,

  Wo ich einmal hin gehöre:

  Wenn mich dieses Wort bewahrt,

  halt ich eine himmelfahrt.
- 4. Himmelan! mein Glaube zeigt
  Mir das schöne Loos von ferne,
  Daß mein Herz schon auswärts steigt
  Ueber Sonne, Mond und Sterne:
  Denn ihr Licht ist viel zu klein
  Gegen jenen Glanz und Schein.
- 5. Himmelan wird mich der Tod In die rechte Heimaih führen, Da ich über alle Noth Ewig werde triumphiren! Jesus geht mir selbst voran, Daß ich freudig solgen kann.

- 6. Himmelan, ja himmelan!
  Das soll meine Losung bleiben.
  Ich will allen eitlen Wahn
  Durch die himmelslust vertreiben.
  Himmelan steht nur mein Sinn,
  Bis ich in dem Himmel bin. B. Somolte.
- Mel. Jesus, meine Zuversicht.

  Eltern, denkt an eure Pflicht
  Wegen eurer lieben Kinder
  Und versäumt dieselbe nicht.
  Doppelt strasbar ist der Sünder,
  Der die Seinigen veracht't,
  Für ihr Seelenheil nicht wacht.
  - 2. Sorgt nicht blos für ihren Leib, Richt für Welt und eitle Sachen; Nicht für ihren Zeitvertreib; Sorgt, fie klug und fromm zu machen. Glaubts, um schlechte Kinderzucht Hat Gott manchen schon verslucht.
  - 3. Aergerniß gebt ihnen nicht;
    Denn wie soll das Kind gerathen,
    Das sich völlig nach euch richt't
    Und sieht eure Missethaten?
    Lebt stets heilig, keusch und rein,
    Dies prägt Kindern Tugend ein.



- 2. Sieh! die Saat der Trauer sprießt Fröhlich auf und grünt und blühet: Süßen Urbeitslohn genießt Hier schon, wer sich redlich mühet. Sieh, das Feld zur Ernte weiß! Lohnt sie Mühe nicht und Schweiß?
- 3. Aber welche Seligkeit
  Sarrt erst bein am Tag ber Garben!
  Aus ist bann bes Kummers Zeit;
  In bes Morgenrothes Farben,
  Um die Stirn den Erntekranz,
  Schwebst du auf zu ewgem Glanz.

- S99. Mel. Enblich, enblich muß es boch.

  Meine Lebenszeit verstreicht,
  Stündlich eil ich zu dem Grabe,
  Und wie wenig ists vielleicht,
  Daß ich noch zu leben habe?

  Denk, o Mensch, an deinen Tod!
  Säume nicht, benn eins ist Noth!
  - 2. Lebe, wie du, wann du stirbst, Bünschen wirst gelebt zu haben. Güter, die du hier erwirbst, Bürden, die dir Menschen gaben— Nichts wird dich im Tod erfreun: Diese Güter sind nicht dein.
  - 3. Nur ein Herz, das Jesum liebt, Nur ein ruhiges Gewissen, Das vor Gott dir Zeugniß giebt, Wird dir deinen Tod versüßen; Dieses Herz, von Gott erneut, Gibt im Tode Freudigkeit.
- 4. Wann in beiner letzten Noth
  Freunde hilflos um dich beben,
  Dann wird über Welt und Tod
  Dich dies reine Herz erheben;
  Dann erschreckt dich kein Gericht,
  Gott ift beine Zuversicht.

C. F. Gellert.



- 2. In des Enabenreiches Grenzen
  Sieht man dich am schönsten glänzen
  Wo viel tausend treue Seelen
  Dich zu ihrem Haupt erwählen,
  Die durchs Scepter beines Mundes,
  Nach dem Recht des Enabenbundes,
  Sich von dir regieren lassen
  Und wie du das Unrecht hassen.
- 3. In dem Reiche deiner Ehren Kann man dich stets loben hören Bon dem himmlischen Geschlechte, Bon der Menge deiner Knechte, Die dort ohne Furcht und Grauen Dein verklärtes Antlitz schauen, Die dich unermüdet preisen Und dir Ehr und Dienst erweisen.
- 4. Herrsch auch, Herr, in meinem Herzen ! Reber Lüste, Furcht und Schmerzen! Laß dein Leben in mich fließen, Laß mich dich im Geist genießen, Ehren, fürchten, loben, lieben

Und mich im Gehorsam üben, Siegen hier mit dir im Streite, Dort mitherrschen dir zur Seite!

3. 3. Rambach.

- 298. We I. König, bem tein König gleichet.

  eige dich uns ohne Hille,
  Gieß auf uns der Gnaden Fülle,
  Daß, o Herr, an deinem Tage
  Unser Herr der Welt entsage.
  Komm, Herr, der du starbst, vom Bösen
  Uns Gefallne zu erlösen,
  Daß die gläubige Gemeine
  Mit dem Bater sich vereine.
  - 2. D, daß unfre Seele würde Frei vom Druck der Erdenbürde, Frei von Sünde unfer Wille, Unfer Herz voll Sabbathftille! Daß von fern aus deinen Höhen Wir des Lichtes Aufgang fähen, Das uns Alle dann verkläret, Wenn der Sabbath ewig währet.

3. Was ich strahlen seh am Throne Ist es nicht ber Sieger Krone? Was ich überm Grab dort höre, Sinds nicht Ueberwinderchöre? Feiernd tragen fie die Palmen, Ihr Triumph erschallt in Psalmen. Herr, du wollest selbst mich weihen Diesem Sabbath deiner Treuen.

F. G. Alopftock.

103.

Mel. An bein Bluten und Erbleichen.



- 2. Hoherpriefter ohne Tabel!

  Lebensfürst von hohem Abel!

  Licht und Herrlichseit entsalten,

  Segnen heißt bein hohes Walten;

  Segnend trittst du mir entgegen

  Und so wünsch ich ein en Segen,

  Ein en Auhm an meinem Grabe:

  Daß ich bich geliebet habe!
- 3. Du nur gilfft im Heiligthume, 11nd zu beiner Wunden Ruhme, Weil du für die Sünder littest, Gibt der Bater, was du bittest; Wenn schon Jornesslammen lodern, Darsst du noch Erbarmung sodern, Hülfe, wo die Menschen trauern, Leben in des Todes Schauern.
- 4. O wie groß ist bein Vermögen!
  Priesterantes kannst du pflegen,
  Wetten auf dem herzen tragen,
  Sünd und hölle niederschlagen,
  Gräber öffnen, Todte wecken,
  Sie mit hinnuelsblüthe becken
  Und hinauf zum ewgen Leben
  Auf der Rettershand erheben.

A. Anapp.



4. Halleluja! Amen!
Heil Dem, ber auf bem Throne,
Im Glanz ber Königskrone
Soll herrschen weit und breit
Bis in die Ewigkeit!
Er schenkt uns Himmelsgaben,
Durch ihn wir Zugang haben

Aus unfrem Sündenweh Ins Allerheiligfte. Er gibt uns weiße Kleiber, Dient uns als Himmelsleiter Zu höchsten Himmelshöhn. Halleluja! Amen!



- 2. Wie bift du mir so sehr gewogen, Und wie verlangt dein Herz nach mir; Durch Liebe sanft und stark gezogen, Neigt sich mein Alles auch zu dir. Du traute Liebe, gutes Wesen, Du hast mich und ich dich erlesen!
- 3. Ich fühls, du bifts, dich muß ich haben, Ich fühls, ich muß für dich nur sein, Nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, Mein Leben ist in dir allein! Hier ist die Ruh, hier ist Vergnügen, Drum solg ich beinen selgen Zügen!
- 4. D Jefu, daß bein Name bliebe
  Im Grunde tief gedrücket ein!
  Laß beine füße Jefusliebe
  In Herz und Sinn gepräget sein!
  In Wort, in Werk, in allem Wesen,
  Sei Jesus und sonst nichts zu lesen!
  G. Tersteegen.

636. Mel. Ich bete an die Macht der Liebe.

Ju tödtend Gift der Eigenliebe!

Du eitle Selbstgefälligkeit!

Wie ziehst du oft durch falsche Triebe

Mich von ber Bahn ber Niedrigkeit, Die Jesus Chrift, an dem wir hangen, Treu bis in seinen Tod gegangen!

- 2. Was treibt dich, daß du dich bestrebest, Bor Menschenaugen groß zu sein? Was hilft es, daß du dich erhebest? Nur blinde Thorheit liebt den Schein. Bor Gottes Augen kann nichts taugen, Als lauter sein in Christi Augen.
- 3. Er, der sich beuget unter Alle,
  Ist selig und wird Christo gleich;
  Er wird bewahret vor dem Falle,
  Ist in sich arm und dennoch reich.
  Den ärmsten Bruder höher achten,
  Das heißt nach Christi Liebe trachten.
- 4. Laß dich durch Loben nicht berücken,
  Beug dich nur gründlicher dabei!
  Laß dich durch Tadel nicht verstricken,
  Und werd in Christo täglich neu!
  Was du vor Gott bist, wirst du bleiben;
  Das Andre wird im Tod zerstäuben.

E. G. Boltersborf.



2. Dunkel bedeckte den Erdkreis, in Finsterniß irreten

Bölker umher, wie die Heerden, verlaffen vom Hirten.

Jefus erschien: a som in der der

Nächte verschwanden durch ihn, Die auch den Weisen verwirrten.

3. Menschen berufen, sich unter einander zu lieben, Folgten der Zwietracht und Bitterkeit schändlichen Trieben.

Jefus erschien,

Lehrte den Menschenhaß fliehn, Lehrte den Frieden uns lieben.

4. Chre sei Gott in der höhe! ein ewiges Leben hat er durch ihn, seinen Sohn, uns erbarmend gegeben.

Bis in das Grab

Stieg er vom Himmel herab, Einst uns zum Himmel zu heben. A. H. Niemeber.

\$7. Mel. Lobe ben herren, ben mächtigen König.

Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Engel, in Chören!

Singet dem Herren, dem Heiland ber Menschen, zu Chren!

Sehet doch da,

Gott will so freundlich, so nah

Bu den Verlornen fich kehren!

2. Jauchzet, ihr Himmel, frohlocket, ihr Enden der Erden!

Gott und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden.

Friede und Freud

Wird uns verfündiget heut,

Freuet euch, Hirten und Heerden.

3. Sehet dies Munder, wie tief sich der Höchste geneiget;

Sehet die Liebe, die ganz sich als Liebe nun zeiget! Sie wird ein Kind, Trägt und vertilget die Sünd! Alles anbetet und schweiget.

4. Gott ist im Fleische!—Wer kann dies Geheimniß verstehen?

Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu seben !

Tretet herzu,

Sucht bei dem Sohne die Ruh,

Die ihr zum Bater wollt gehen!

5. Menschenfreund Jesus! dich lieb ich, dich will ich erheben,

Laß mich doch einzig nach deinem Gefallen nun ftreben;

Herr, nimm mich hin,

Hilf mir, in kindlichem Sinn

Ewiglich dir nur zu leben! G. Terfteegen.

535. Lobe ben herren, ben mächtigen König.

Pobe den Herren, den mächtigen Vater dort oben! Auf, meine Seele, mit Beten und Danken und Loben!

Er ift bein Gott,

Schöpfer und Helfer in Noth:

Schaue die herrlichsten Proben!

2. Lobe den Herren, den Mächtigen, Weisen und Treuen,

In deffen Namen fich himmel und Erde erfreuen, Der auch bich trägt,

Mütterlich leitet und pflegt;

Romm, dich ihm gänzlich zu weihen!

3. Lobe den Herren, den Sohn, die gekreuzigte Liebe!

Lobe, erhebe und fing ihm aus feurigem Triebe, Dem, der dort ftarb,

Und dich mit Blute erwarb,

Daß er dein Eigenthum bliebe.

4. Lobe den Herren, der Sünde bezahlet und schenket,

Der seiner Kinder beständig zum Besten gebenket; Dein ift sein Blut!

Es ist bein ewiges Gut,

Das dich belebet und lenket.

5. Lobe den Herren, den Geist, der dich lehret und treibet, Der dir in Noth und Tod Tröster und Fürsprecher bleibet;

Er machts allein,

Daß du so selig kannst sein,

Daß bein Herz festiglich gläubet.

6. Lobe ben Herren, ben Geber unzähliger Gaben, Die bich im Reiche ber Gnad und der Herrlich= feit laben!

Bitte recht viel,

Setze bem Loben fein Ziel,

So wirst du nehmen und haben. F. A. Weihe.

776. Mel. Lobe ben Berren, den mächtigen Ronig.

Blühende Jugend, du Hoffnung der künftigen Zeiten,

Hiehe den Tand,

Folge der winkenden Hand,

Die dich zu Jesu will leiten!

2. Opfre die frische, die schöne, lebendige Blüthe, Opfre die Kräfte der Jugend mit frohem Ge= müthe

Jeju, dem Freund,

Der es am redlichften meint,

Ihm, deinem König voll Güte!

3. Liebevoll suchet ber Hirte sich Lämmer auf Gr=

Jugend, du sollst ihm zur Lust und zum Ehrenschmuck werden!

Komm doch heran,

Segen von ihm zu empfahn;

Werde die Zier seiner heerden!

4. Fesum genießen, nur das ist für Freude zu ach= ten:

Kindlich und selig die ewige Liebe betrachten,

Das ift genug;

Aber der Lüfte Betrug

Lässet die Seele verschmachten.

5. Bäume der Jugend, erfüllet von heiligen Trieben,

Blühen so herrlich im Glauben, im Hoffen, im Lieben.

Stehn einst voll Frucht,

Wann fie ber Gartner besucht,

Grünen auch ewiglich drüben. G. G. Boltersborf.



Lernet, wie Josua, glauben, erblühn und ergrünen!

Bräutgam und Braut, Sprechet mit freudigem Laut: Herr, ja, dir wollen wir dienen!

3. Liebt euch in ihm, der die Seinen versorget und führet,

Der mit unendlicher Treue fie balt und regieret! Gottes Geduld,

Chrifti Gemeinschaft und Suld Seis, was die Wallfahrt euch zieret.

4. Ginft, wenn er broben fein Bolt wird erforschen und zählen,

Sollen im Buche des Lebens auch ftehn eure Seelen.

Reins, das er liebt,

Reins, das er ferner euch giebt,

Müffe zur Rechten ihm fehlen.

A. Anapp.

178. Mel. Güß ifts, zu bienen bem Herrn.

Pamm, das gelitten, und Löwe, der fiegreich ge= rungen

Blutendes Opfer und Held, der die Hölle bezwungen!

Brechendes Herz,

Das fich aus irdischem Schmerz Ueber die Himmel geschwungen!

2. Gebet dabin, ihr Geliebten, mit Refu Berfühnen! | 2. Du haft in schauriger Tiefe das höchfte vollenbet.

> Gott in die Menschheit gehüllt, daß sein Licht uns nicht blendet.

Würdig bift du,

Jaucht dir die Ewigkeit zu,

Preises und Ruhms, der nicht endet!

3. Ueber des Todes umnachteten graunvollen Rlüf=

Schwangft du die Palme des Sieges in himm= lischen Lüften.

Wer an dich glaubt,

Trägt nun, von Hoffnung umlaubt, Ewiges Leben aus Grüften.

4. Menschensohn, Beiland, in dem sich bas ewge Erbarmen

Milde zu eigen gegeben den schuldigen Armen:

Dir an der Bruft

Darf nun in Leben und Luft

Jedes Erstarrte erwarmen.

5. himmlische Liebe, die Namen der Erbe nicht nennen!

Fürft beiner Welten, den einft alle Zungen befennen!

Gingest du nicht

Selbst in der Günder Gericht,

Sünder entlaften zu können?

6. Schmilz, o mein dankender Laut, in die feligen | 7. Jauchze, Natur, in des Frühlings beginnendem

Seiner Gemeinde, getrennt noch durch Länder und Meere,

Doch von dem Band

Himmlischer Liebe umspannt,

Eins zu bes Ewigen Ehre!

Weben!

Singe, bu Welt, die bas Werk ber Erlösung ge= fehen!

Jauchze, du Heer,

Dort am frystallenen Meer:

Chre sei Gott in den Söhen!

Meta häußer=Schweizer.



2. Lobe den Herren, der Alles so herrlich regieret, Der dich im Dunkeln des Lebens fo ficher geführet:

Der dir gewährt,

Was dich erfreuet und nährt;

Dank es ihm innigft gerühret!

3. Lobe den Herren, der fünftlich und fein dich bereitet.

Der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich aeleitet!

In wie viel Noth

hat nicht ber gnäbige Gott Ueber dir Flügel gebreitet!

4. Lobe den Herren, der fichtbar dein Leben gesegnet. Der aus dem himmel mit Strömen der Liebe aereanet:

Denke baran,

Was der Allmächtige kann,

Der dir mit Liebe begegnet!

5. Lobe den Herren, was in mir ift, lobe den Na=

Alles was Odem hat, lob ihn mit Abrahams Samen;

Er ift bein Licht;

Seele, vergiß es ja nicht!

Lob ihn in Ewigkeit! Amen.

3. Neander.



Sieht er die Güter der Thoren im Sturme verwehen.

Wohl ihm, er faßt,

Statt der vergänglichen Laft,

Güter, die nimmer vergeben.

3. Alles, was Freude gewähret im irdischen Leben, Alles, wovor noch die Kinder der Welt hier er= beben.

Leben und Tod

Ist euch auf Gottes Gebot

Unter die Füße gegeben.

4. Seid ihr auch elend, verlaffen, verfolgt und ge-

Fließen auch Zähren des Grams von erbleichen= ben Wangen,

Droben im Licht

Freut euch, da fließen fie nicht,

Dort ift das Alte vergangen. Ch. F. D. Schubert.

480. Mel. Guß ifts, gu bienen bem Berrn.

Zelige Seelen, in denen sich Christus verkläret! Ihr seid vom Manna des ewigen Lebens genähret.

Himmlische Ruh

Strömt euch ftets reichlicher zu,

Wonne, die ewiglich währet.

2. Immer das Auge gerichtet nach beiligen Söben, | 2. Richt zu verwundern ifts, daß ihr das Eitle verachtet.

> Weil ihr nach Perlen und Palmen und Kronen ja trachtet.

> > Habt ihr doch lang

Einft auf bethränendem Bang,

Nach der Erlöfung geschmachtet.

3. Aber nun leuchtet der Morgenstern bell euch im Herzen,

Und er verkläret euch lieblich die Freuden und Schmerzen.

Als Leuchter jett

In Chrifti Tempel gesett,

Flammet wie leuchtende Kerzen!

4. Traget als Bäume des Geiftes die Früchte der

Wurzelt und wachset in forthin sich mehrendem Triebe:

Göttlich zu fein,

Beilig und himmlisch und rein -

Darinnen Jedes fich übe!

G. Fügle.

481. Mel. Guß ifts, zu bienen bem herrn.

Mes ist euer! o Worte des ewigen Lebens! Fühl sie, Vertrauter des Mittlers, voll heiligen Rebens!

Mles ift bein!

Irdisch Gefinnten allein

Tönen die Worte vergebens.

2. Alles ist euer, ihr Christen! vom Heiligthum nieder

Schauet der Mittler auf seine geheiligten Glieber.

Höret, er spricht:

Fürchte du, Häuflein, dich nicht,

Alles ift euer, ihr Brüder.

3. Himmel und Erde, und Welten und Sonnen und Meere,

Beistergestalten, ber Engel ungählige Seere,

Alles ist bein! Bruber, o jauchze mit brein! Singe des ewigen Ehre.

4. Singt benn, ihr fünftigen Herrscher, im heiligen Feuer

Eure unendliche Herrlichkeit, die euch so theuer Jesus erwarb,

Als er auf Golgatha ftarb!

Amen, ja, Alles ist euer! Ch. F. D. Schubert.



2. Aufwärts die Herzen! das himmlische muffe fie binden.

Dort nur find Schätze, die bleibend ergötzen, zu finden.

Fasse sie jett,

Sie sind auch dir vorgesett.

Irdisches flieht gleich den Winden.

3. Aufwärts die Schritte! zum Himmlischen müffen fie eilen.

Laßt nach dem Kleinod uns laufen doch ohne Verweilen. Schmal ist der Weg,

Strauchelt nicht, werdet nicht träg,

Gott will uns Kronen austheilen.

4. Auswärts das Leben! das Himmlische sei un= fer Wesen.

Bift du vom Fieber des Weltsinns nicht völlig genesen,

Gile zum Kreuz -

Das dämpft den sinnlichen Reiz.

Jesus nur sei dir erlesen!



2. Soll mich die Amsel und soll mich die Lerche be- | 5. Laß mich dich loben, ich weinte dir lange nur schämen?

Sang ist ihr Leben und freudiges Lob ohne Grämen.

Schweigest nur du,

Seele, berufen dazu,

Gnade um Gnade zu nehmen?

3. Ift nicht bein Frühling, der himmlische, dir auch erschienen?

Sahst du die Auen der Hoffnung in ihm nicht ergrünen?

Der bis ins Grab

Kam aus den Himmeln berab, All beinen Jammer zu fühnen?

4. König des himmels und Freund einer fündigen

Jeder Gedanke und jede Empfindung erzähle, Was du mir bist,

Wie mir ein Lebensftrom fließt

Aus der Erbarmungen Quelle!

Alagen,

Wähnte dich hart, wenn aus Liebe du Wunden geschlagen,

Habe die Hand

Ewiger Güte verkannt,

Irre von Sorgen und Zagen.

6. Doch wie der Winter von starrenden, schneeigen Höhen

Spurlos zerrinnt, wann sie Lüfte bes Frühlings umwehen,

Also entfliehn,

Gibst du dem Herzen dich hin,

All seine starrenden Weben.

7. Gib mir die Harfe und laß mich der himmlischen Lieber

Fernber vernehmen! — fie hallen im Thränen= thal wieder.

Engelgesang

Und der Erlöseten Dank

Schwebe hinauf und hernieder.

8. Schön ist die Schöpfung, die, ewiges Wort, du gegründet;

Bundervoll hast du die Berge und Thäler geründet; Die Frühlingspracht Hat, wie der Tag und die Nacht, Längst deinen Namen verkündet.

Meta Säußer=Schweißer.



- Simmelan schwing beinen Geist Jeben Morgen auf;
   Rurz, ach kurz ist, wie du weißt Unser Bilgerlauf!
   Fleh täglich neu:
   Gott, ber mich zum Simmel schuf, Präg ins Serz mir ben Beruf,
   Mach mich getreu!
- 3. Himmelan erheb dich gleich,
  Wenn dich Kummer drückt,
  Weil dein Vater, treu und reich,
  Stündlich auf dich blickt.
  Was quält dich so?
  Oroben in dem Land des Lichts
  Weiß man von den Sorgen nichts;
  Sei himmlisch froß!
- 4. Himmelan ging Jesus Christ Mitten durch die Schmach; Folg, weil du sein Jünger bist, Seinem Borbild nach.

  Er litt und schwieg; Halt dich sest, wie er, Statt du klagen, bete mehr!

  Erkämpf den Sieg!
- 5. Halleluja fingst auch du,
  Bann du Jesum siehst,
  Unter Jubel ein zur Ruh
  In den Himmel ziehst.
  Gelobt sei er!
  Der vom Kreuz zum Throne stieg,
  Hist auch dir zu deinem Sieg;
  Gelobt sei er!



- 2. Uns ist ein Sohn gegeben,
  Dem kein Geborner gleicht,
  In ihm ward uns das Leben
  Bom Bater dargereicht.
  Die Herrschaft ist ihm schon
  Bon Ewigkeit gegeben;
  Kommt, laßt uns ihn erheben,
  Den auserwählten Sohn.
- 3. Nennt man gleich seine Namen,
  Sie sind unnennbar doch,
  In ihnen ward nun Amen,
  Was Gott verheißen noch.
  Ja, er heißt: Wunderbar,
  Rath, Krasthelb, Ewigvater
  Und Friedesürst—Berather,
  Gebeimnisvoll und klar.
- 4. Der Rath ber ewgen Liebe
  Durch ihn vollendet ward.
  Der Kräfte Wundertriebe Hat er geoffenbart,

- Da er als Siegeshelb Mit blutbeneptem Kleibe Durchbrach im Todesstreite— Und er behielt das Feld.
- 5. Uns ift dies Kind geboren,
  Uns gab Gott diesen Sohn!
  O jauchzt in Zions Thoren,
  Jauchzt ihm im Jubeston!
  Will er doch unser sein
  Mit seinen Königsgaben,
  Wenn wir uns ihm nur haben
  Ergeben treu und rein!

483. Mel. Dich trönte Gott mit Freuben.

Ju, Gott, haftst angefangen,
Das gute Werk in mir,
Mein erstes Heilsverlangen
War, Bater, schon von dir;
Das ganze Werk ist bein,
Du prüfest Herz und Nieren,
Du wirst es auch vollführen,
Ich darf versichert sein.

- 2. Du, Herr, hasts angesangen,
  Du hast mich Gott versühnt,
  Bist in den Tod gegangen,
  Hast mir mit Blut gedient;
  Dein Leben ist in mir,
  Du wirst es auch vollsühren;
  Du wirst mich nicht verlieren,
  Der Bater gab mich dir.
- 3. Du, Geift, hafts angefangen, Den Glauben wirftest du; Ich kann an Jesu hangen, Du gibst mir Krast dazu;

Das Abba lehrst du mich, Du läßst mich Freude spüren, Du wirst es auch vollsühren Zum Pfande hab ich dich.

4. Haft du es angefangen
Mein Gott, so führ es fort,
So bringt die List der Schlangen
Mich nicht von deinem Wort,
Worauf ichs gläubig wag.
Ja, ja, du wirsts vollenden,
Ich bin in deinen Händen
Bis an den jüngsten Tag.
F. hiller.



2. Wir wiffen nun vom Siege,
Der unser Haupt erhöht;
Wir wiffen zur Genüge,
Wie man zum Himmel geht.
Der Heiland geht voran,
Will uns zurück nicht lassen,
Er zeiget uns die Straßen,
Er macht uns siehre Bahn.

3. Wir follen himmlisch werden!

Der Herr bestellt den Ort;
Wir gehen von der Erden

Getrost zum Himmel fort.
Ihr Herzen, macht euch auf,

Wo Jesus hingegangen,
Dahin sei das Verlangen,
Dahin sei euer Lauf.



- 2. Wie du des Todes Schrecken Allmächtig überwandst, Als du, ihn ganz zu schmecken, Herr, im Gerichte standst, So stärkest du auch mich, Durchs sinstre Thal zu gehen; Denn deine Frommen sehen Im sinstern Thale dich.
- 3. Benn ich einft bis zum Grabe
  Bollenbet meinen Streit
  Und gut gefämpfet habe
  Um meine Seligkeit,
  Wie werd ich bann mich freun,
  Wie werd ich voll Entzücken
  Auf meine Krone blicken
  Und bann ganz selig sein!

622. Mel. Dich trönte Gott mit Freuden.

Och, laß mich weise werden,
Allweiser Jesu Christ,
Der du uns hier auf Erden
Zur Weisheit worden bist!

Wer dich weiß, weiß genug; Dich lieben, dich genießen Ist mehr als alles Wiffen; Wer dir folgt, der ist klug.

- 2. Ich suche beine Spuren;
  Du bist bas Licht ber Welt,
  Das allen Kreaturen
  Ihr Licht gibt und erhält.
  Zu dir nur will ich fliehn,
  Zu dir, o heilger Meister,
  Zu dir, du Geist der Geister!
  Sonst weiß ich nicht wohin.
- 3. D, laß mich Gnabe finden!
  Ich bin ja dein, nur dein;
  Mach mich von allen Sünden
  In deinem Blute rein;
  In diesem theuren Blut
  Steht offen mir die Gnade;
  Dann wird mein Gang gerade,
  Mein Geist und Wille gut! P. F. Hiller



- 2. Von allen Seiten mahnet
  Dich Gottes Hand zur Sil;
  Die Wege sind gebahnet,
  Auch wo sie noch so steil.
  Horch, wie die Heiben schrein!
  Zeit ists, dich aufzuraffen
  Und ihnen Hülf zu schaffen;
  Schnell bricht die Nacht herein.
- 3. Wohlauf! Zieht aus, ihr Brüber Sinaus ins Erntefeld, Bis vor dem Throne nieder Die Garben find gestellt! Bald, bald kommt Gottes Sohn! Dann rauschen alle Meere Dem großen Herrn zur Chre, Und mit ihm kommt sein John. Dr. Barth,

272. Mel. Schlagt an die Sichel, Brüder!
Frienne, mein Gemüthe,
Wie Gott so gnädig ist!
Aus dessen einger Güte
Dir diese Wohlthat fließt,

- Daß er die heilge Schrift Dir hat zum Licht gegeben; Die zeigt, wie er zum Leben Den Bund mit dir gestist't.
- 2. Sie trägt die höchsten Sachen In tiefster Einfalt vor Und kann doch weise machen; Sie führt zu Gott empor: Erleuchtet das Gemüth Und schenkt ein solch Gesichte, Daß man im Glaubenslichte Der Gnade Wunder sieht.
- 3. Kein Buchstab ist entsallen,
  Der nicht erfüllet sei;
  Der Ausgang tritt in allen
  Der Prophezeiung bei.
  Bermag nun Gott allein,
  Was fünstig ist, zu sehen,
  Wer muß benn nicht gestehen?
  Die Schrift muß götttlich sein.



- 2. Nichts soll uns mehr ankleben Bon Welt und Sitelkeit;
  Wir führen unser Leben In Abgeschiedenheit.
  Wir suchen Gott allein;
  Er ist das Gut der Seelen,
  Ihn wollen wir erwählen
  Und uns stets seiner freun.
- 3. Mit ihm vereinigt werden Sei unser höchstes Ziel;
  Drum lassen wir der Erden Ihr eitles Kinderspiel.
  Benn wir im Seelengrund
  Nur seine Rähe spüren,
  Dann lassen wir uns sühren,
  Er macht den Beg uns tund.
- 4. Wir schmeden seine Liebe,
  Thr gleicht kein Erbengut,
  Und folgen seinem Triebe
  Wit wohlgesaftem Muth.

Wird Einer matt und träg, So stärken ihn die Brüber Und singen Freudenlieder Bon Christi Liebespsleg.

G. Terfteegen.

771. De l. Wir haben uns verbunben.

Die meinem Geist gefällt;
Daß nichts mich hält und binde
In dieser armen Welt;
Daß Jeder überwinde,
Den du mir zugesellt,
Bis Jesus ohne Sünde
Und vor den Vater stellt:

2. Das hab ich mir erkoren
Bu meines Lebens Stern;
Um dies laß ich den Thoren
Die kurzen Spiele gern.
Und ifts noch nicht geboren,
Glänzt Salem auch noch fern,
So ist doch nicht verloren
Wein Seufzen vor dem Herrn.

- 3. Es mahnen mich die Jahre Ans obre Baterland:
  - Sie rufen mir: Bewahre Des Geiftes Unterpfand!
  - Du, den der Wunderbare Mit Wundern sucht und fand,
  - Sprich: Seute noch erfahre 3ch feine Wunderhand!

4. Du hieltst auf allen Tritten Mich in getreuer hut; Du gabst auf meine Bitten Mir Alles, was mir gut. Sier ist mein Berg, ich trage Es wonnevoll zu dir Und fniee hin und fage:



- 2. Dem Leibe nach wir scheiden, Jedoch vereint im Beift; Rein Kreuz, kein Tod, noch Leiden Und von einander reift. Trennt Berg und Thal und zwar, So lagt und boch mit Beten Recht oft zusammen treten Bor Jeju Betaltar.
- 3. Lagt und boch nicht vergeffen, Was Gott an uns gethan. Der alles Leid verfüßen Und und erlösen fann;

- Ach, liebt doch Alle ihn, Bringt Chre feinem Namen. Bis wir einmal beisammen In Neujerusalem.
- 4. Und nun lebt wohl, ihr Brüder Und Schwestern allzugleich! Seh ich euch hier nicht wieder, So doch im Himmelreich. Sch hoff, ihr werdet All Mit mir im Himmel oben Den herren ewig loben Mit lautem Jubelschall!

Job. Miller.



- 2. Geduld kommt aus dem Glauben Und hängt an Gottes Wort; Das läßt sie sich nicht rauben, Das ist ihr heil und hort; Das ist ihr hoher Wall, Da hält sie sich geborgen, Läßt Gott, den Bater, sorgen Und fürchtet keinen Kall.
- 3. Gebuld ift wohl zufrieden
  Mit Gottes weisem Rath;
  Läßt sich nicht leicht ermüden
  Durch Aufschub seiner Gnad,
  Hält frisch und fröhlich aus,
  Läßt sich getrost beschweren
  Und denkt: Wer wills ihm wehren?
  Hit er doch herr im haus!

  R. Gerbardt.

725. Mel. Dich frönte Gott mit Freuden. Ger Anker meiner Seelen

or Unfer meiner Seelen Ift fest und tief gesenkt; Die Hoffnung wird nicht fehlen, Sie bleibt uns ungekränkt;

- Ift Jefus unser Ruhm, So braucht uns gar nicht bangen, Er ist vorangegangen Für uns ins Heiligthum.
- 2. Swar stehn wir noch zurücke,
  Man muß im Fleische sein;
  Doch gehn des Glaubens Blicke
  Ins Heiligste hinein;
  Bald wird das Aug selbst sehn,
  Wann wir das Fleisch ablegen
  Und, als verklärt, dagegen
  Bor seinem Throne stehn.
- 3. herr, zieh du uns die herzen Gen himmel, wo du bist. Wir hoffen zwar mit Schmerzen, Was uns verheißen ist; Die hoffnung sieget doch; Denn haben wir hier Stürme, hält unter beinem Schirme



- 2. Geht der Natur entgegen,
  So gehts gerad und fein;
  Die Fleisch und Sinnen pflegen,
  Noch schlechte Bilger sein:
  Berlaßt die Kreatur,
  Und was euch sonst will binden,
  Laßt gar euch selbst dahinten;
  Es geht durchs Sterben nur.
- 3. Man muß, wie Bilger, wandeln, Frei, bloß und wahrlich leer; Viel Sammeln, Halten, Handeln, Macht unsern Gang nur schwer: Wer will, der trag sich todt; Wir reisen abgeschieden, Mit Wenigem zufrieden, Wir brauchens nur zur Noth.
- 4. Laßt uns nicht viel besehen Das Kinderspiel am Weg; Durch Säumen und durch Stehen Wird man verstrickt und träg:

Es geht uns All nicht an: Nur fort durch Dick und Dünne! Kehrt ein die leichten Sinne, Es ift so bald gethan.

- 5. Wir wandeln eingekehret,
  Beracht't und undekannt;
  Man siehet, kennt und höret
  Uns kaum im fremden Land:
  Und höret man uns ja,
  So höret man uns singen
  Bon unsern großen Dingen,
  Die auf uns warten da.
- 6. Kommt, Kinder, laßt uns gehen,
  Der Bater gehet mit;
  Er selbst will bei uns stehen
  In jedem sauren Tritt:
  Er will uns machen Muth,
  Mit süßen Sonnenblicken
  Uns locken und erquicken:
  Ach ja, wir habens aut!

G. Terfteegen.



- 2. Die Welt ist voll Gesahren,
  Biel Jeinde sind darin,
  Tie keine Mühe sparen,
  Bu ändern meinen Sinn:
  Da ich mich aufgemacht,
  Nach Zion hin zu wandern;
  Ach, wär ich bei den Andern,
  Die schon die Reis vollbracht.
- 3. Doch, ich muß auch die Proben Sierunten halten aus: Denn wer sein will erhoben Dort in des Baters Haus,

- Muß tragen hier fein Kreuz: Ja, auch mit ernsten Kämpfen Die Feinde alle dämpfen, Sammt böser Lüste Reiz.
- 4. Schon hier auf unstrer Reise Durch dieses Thränenthal, Essen wir Seelen-Speise, Die von des Himmels Saal Zu uns herab gesandt, Uns Visser zu erquicken, Daß weiter wir fortrücken Zu dem Erhöhungsstand.



- 2. Sollt wohl ein Schwacher fallen,
  So greif der Stärfre zu;
  Man trag, man helfe Allen,
  Man pflanze Lieb und Ruh:
  Kommt, bindet fester an;
  Sin Jeder sei der Kleinste,
  Doch auch wohl gern der Reinste
  Uuf unsrer Liebesbahn.
- 3. Kommt, laßt uns munter wandern,
  Der Weg fürzt immer ab;
  Ein Tag, der folgt dem andern,
  Bald fällt das Fleijch ins Grab:
  Nur noch ein wenig Muth,
  Nur noch ein wenig treuer,
  Bon allen Dingen freier,
  Gewandt zum ewgen Gut!
- 4. Es wird nicht lang mehr währen, Halt't noch ein wenig aus;
  Es wird nicht lang mehr währen,
  So kommen wir nach Haus:
  Da wird man ewig ruhn,
  Wann wir mit allen Frommen
  Daheim zum Bater kommen,
  Wie wohl, wie wohl wirds thun!



- Kalt an ber Krippe die Thautropfen blinken, Hart ist sein haupt dort gebettet im Stall;
   Doch sehen Engel in Schlummer ihn sinken, Huldgen dem Schöpfer und herrscher des All.
- 3. Sage, womit ich benn würdig ihn ehre?
  Bring ich ihm Weihrauch zum Opfer entfacht,
  Schätze der Berge und Perlen der Meere,
  Whrrhen von Libanon, Gold aus dem Schacht?
- 4. Eitel find alle die herrlichen Gaben:

  Nichts gilt ihm alles das Silber und Gold,
  Er will die Gerzen zum Eigenthum haben;
  Armen und Elenden zeigt er sich hold.
- 5. Schönstes der Lichter vom Osten geboren, Leucht in das Dunkel und geh uns voran! Stern, zum Geschmeide des Himmels erkoren, Weise zu Jesu, dem Kind, uns die Bahn. Aus dem Engl. von Anglicanus.





2. D bu fröhliche, D bu selige, Segenbringende Osterzeit! Tod ist bezwungen, Leben errungen;

Leben errungen; Freue dich, freue dich, o Christenheit! 3. D bu fröhliche, D bu felige,
Lebenbringende Ofterzeit!
Rraft ift gegeben,
Laßt uns ihm leben.
Freue dich, freue dich, o Christenheit!





- 2. Ach komm, erfüll uns ganz Mit beiner Herrlichkeit, Mit Licht, mit Trost, mit Himmelsglanz: So sind wir hoch erfreut.
- 3. Herr, du bift lauter Licht, Laß beiner Klarheit Schein Bon beinem holden Ungesicht Wein armes Herz erfreun.
- 4. Dann seist du hochgepreist, Dann werde dir der Dank, Gott Bater, Sohn und heilger Geist, Im höchsten Lobgesang.

B. B. Orwig.



- 2. Ihr klugen Jungfrauen, Schmückt eure Lampen fein, Wollt ihr euch nun mit ihm vertraun, Müßt ihr bereitet fein.
- 3. Der Bräutgam gehet ein, Und wer bereit, geht mit; Wie herrlich wird die Hochzeit sein, Die Braut, wie schön geschmückt!
- 4. Geschloffen wird die Thür Und Niemand macht sie auf; Wie sicher ist die Braut jest hier Nach langem Pilgrimslauf!
- 5. Wer thöricht, kommt zu spät Und klopft vergeblich an; Die edle Gnadenzeit vergeht, Dann wird nicht aufgethan.



Me I. O füßer Rubetag.





- 2: Der König selbst kommt nah Und speist die Seinen heut; Da sitzen wir und freun uns da Und lieben ihn erfreut.
- 3. Die Liebe bricht in Lob Und Danken freudig aus; Und das Gebet füllt wiederum Mit Segen, Herz und Haus.
- 4. Ein Tag in beinem Haus, Wo du dich, Herr, erzeigft, Ift beffer als Zehntausende, Wo du dem Sünder schweigft.
- 5. Wie gerne weilt ich hier Die frohe Lebenszeit Und fänge felbst hinüber mich Zur ewgen Seligkeit.
- 571. Mel. O füßer Ruhetag. Wir weihen dieses Haus Gott heut zu Ehren ein;

- Herr, laß auch unsers Herzens Haus Dir eingeweihet sein.
- 2. Du haft durch Mosis Schrift Berheißungen gethan: Da, wo ich mein Gedächtniß füst, Will ich mich zu euch nahn.
- 3. Drum komme felbst herab, Weih diesen Tempel ein, Und laß uns Alle bis ins Grab Mit dir vereinigt sein.
- 4. Laß beine Lehre hier Gepredigt werden rein, Laß hirt und Schafe für und für Im Geift vereinigt sein.
- Und wann bein Werk vollendt Durch beinen guten Geist,
   Berleih uns, herr, ein selig End,
   Wie uns bein Wort verheißt.



- 2. Du gingst mit beinem Blut Ins heiligste hinein, Das kommt mir Armen nun zu gut, Macht mich von Sünden rein.
- 3. Ich kann nun freudig nahn Bu beinem Gnabenthron, Im Glauben nun bein Heil empfahn, Den großen Siegeslohn.
- 4. Auch tröftet mich das Bort, Daß du Fürsprecher bist Beim Bater—o mein treuer Hort! Mein Liebster! Jesus Christ!
- 5. Gerecht und rein in dir
  Laß Herz und Wandel sein;
  Mit deiner Fülle wohn in mir,
  O Liebster! Ich bin dein.
  B. B. Drwig.



- 2. Preis, Ehr und Dank sei dir, O Gott! von uns gebracht Für deine Gnade schon allhier, Kür Tag und auch für Nacht.
- 3. Behüt uns diese Racht, Wend ab des Feindes Lift: Breit über uns aus deine Macht, Weil du ein Helser bist.



- 2. Du haft mich durch die Nacht Beschützt nach Leib und Seel, Bon mir gewandt des Feindes Macht; Sab Dank, Immanuel.
- 3. Begleite du nun mich Luch heut durch deine Gnad; Daß ich nicht fündge wider dich, Leit mich nach deinem Rath.
- 4. Und wann dereinft mein Lauf In dieser Welt vollbracht, So nimm mich, Herr! zu dir hinauf, Zu loben deine Macht. W. B. Drwig.
- 315. Mel. D Jesu! wahred Licht.
  Ein Amt ist mir vertraut,
  Das soll ich treu versehn,
  Und darin Gott verherrlichen
  Und ihm zu Diensten stehn.
  - 2. Erft muß die eigne Seel Bom Tod gerettet sein, Und durch die Neugeburt im Geist In Gottes Reich gehn ein.
  - 3. Dann sei die Kraft und Zeit Dem jetzigen Geschlecht

- Zum Segen und zum Heil geweiht; Denn ich bin Chrifti Knecht.
- 4. D, möcht ich dem Beruf Mich völlig geben hin, Und meines Meisters Willen thun Mit lauterm Herzenssinn!
- 6. Dir treulich und genau Zu geben Rechenschaft Bon Dem, was ich hier ausgeführt Durch beines Geistes Kraft.
- 7. So helfe mir denn nun Stets wachsam sein und flehn, Und laß mich stets auf dich vertraun Und sest in dir bestehn.
- 8. Denn wär ich hier nicht treu Und nur ein fauler Knecht, So wiesest du nich einst von dir, Und das mit vollem Recht.



- 2. Zeig uns, wie arm wir find, Silf uns zu Jesu gehn, Laß uns in Gottes Heiligthum Die Gnadenwunder sehn.
- 3. Fach unsern Glauben an, Laß Furcht und Zweisel fliehn Und in dem Herzen immerfort Der Liebe Feuer glühn.
- Mach uns ganz rein ganz frei, Daß Wort und That dich preift, Dann Iennen wir und lieben dich Gott, Bater, Sohn und Geift.

Nach bem Engl. von 2B. Horn.





- 2. O Glück ber Erlöften! ber Šeiland ift mein! Beg ist nun die Furcht vor Berdammniß und Pein. In Glaube und Hoffnung vertrauend ich ruh, Er lächelt mir Friede und Seligkeit zu.
- 3. D Glück der Erlöften! ich habe es gut, Für jegliche Wunde ist Heilung im Blut, Ich lege in Kummer, in Leiden und Schmerz Mein sorgendes Haupt an des Heilandes Herz.
- 4. Dir, Jesus, Gekreuzigter, schalle mein Dank! Mein König, dich preis ich mit Jubelgesang! Mein Serz hüpft vor Freuden, ich jauchze im Tod: Mein Jesus, mein Retter, mein herr und mein Gott!



- 2. Jesus heißt er, preiset ihn! Der sich für uns gab dahin, Will uns an sein Serz hinziehn.—Liebt ihr ihn? Ganz vergnügt ist dann das Herz Selbst in Leiden und in Schmerz Ste es selig allerwärts.—Liebt ihr ihn? Chor.
- 3. Ift des Lebens Kampf vorbei,
  Dann belohnt er unfre Treu,
  Macht von aller Roth uns frei.—Lobet ihn!
  Da dann mit der Selgen Schar
  Wir ihn preisen immerdar,
  Ihn, der unser Trost hier war.—Lobet ihn! Chor.



- 2. Run fteigt im Jubelchor Froher Gesang empor Bum Heiligthum. Ihm schalle unser Dank Und unser Lobgesang, Durch den der Sieg gelang. Ihm, ihm sei Ruhm!
- 3. Freiheit! begeisternd Wort,
  Töne du fort und fort,
  Bis jedes Land
  Sich deines Segens freu,
  Von jedem Drucke frei
  Glücklich ein Jeder sei
  An deiner hand.
- 4. Heil dir, Amerika!
  Das diesen Tag einst sah,
  Bergiß ihn nie.
  Denk an die ernste Reit

- Mit froher Dankbarkeit, Da dich dein Gott befreit Nach Kampf und Müh.
- 5. Doch liegt ein Mancher noch Unter dem Sklavenjoch Der Sinnlichkeit. Nur Der ift frei und groß, Den Jesus machet los; Sein ist ein glücklich Loos In Ewigkeit.
- 6. Höre ben Jubelton,
  Den wir auf Erben schon
  Dankend dir weihn.
  Vater! wir bitten dich,
  Schütze uns gnädiglich,
  Damit ein Jeder sich
  Dein mag erfreun!



- 2. König bes ganzen AU,
  Der du den Erdenball
  Einft haft befucht;
  Und nach vollbrachtem Lauf
  Dich schwangst zum Thron binauf
  Rach Königs Würd und Recht.
  Salleluja!
- 3. Du bift der Kirche Haupt, Jeben, der an dich glaubt, Den schützest du; Menschen, seid unterthan, Betet den König an, Der euch mit Blut erkaust. Halleluja!
- 4. Ihn wird man kommen sehn, Anders als einst geschehn, In Herrlichkeit. Laßt uns zu Jesu gehn Und ihn von Herzen stehn, Daß man mitsingen kann: Halleluja!
- 5. Sünder, bekehre dich, Denn es wird finden sich, Was du gethan: Gib dein Herz Jesu hin,

Aendere deinen Sinn, Dann fingst du auch noch mit: Halleluja!

- 6.. König der Könige, Wann ich dich kommen seh, Komm mir zum Heil: Daß ich an deinem Tag Fröhlich auch singen mag Mit der erkausten Schar: Halleluja!
- 7. Mein Herz, das freudig ist, Singt dir, Her Jesu Christ, Bett schon dies Lied.
  Was wird dereinst geschehn, Wann auch ich werde stehn Dort an dem gläsern Meer!
- 8. Amen, Halleluja!
  Du bift das A und D,
  Anfang und End.
  Du follst mein Erster sein,
  Du follst mein Letzter sein,
  In alle Ewigkeit,
  Halleluja!

- Mel. Gotteß- und Menschenschn.
  Froßer Immanuel,
  Siegesfürst, Lebensquell,
  Mächtigster Held!
  Nichts bin ich ohne dich:
  Darum erhöre mich,
  Schütze mich gnädiglich
  Bor Sünd und Welt.
  - 2. Satan begehret mein, Will in mein Herz hinein, Mich von dir ziehn; Aber wenn du, Herr Chrift! Mir nur zur Seite bift, Hilft ihm all seine List Richts, er muß sliehn.

- 3. Bleib ich nur dir, o Herr, Für mich Gefreuzigter! Ewiglich treu, Halt ich nur unverwandt Bis an des Grabes Rand Deine durchbohrte Hand; Dann bin ich frei.
- 4. Frei von der Sünde Laft,
  Die du getragen haft,
  Los aller Pein;
  Frei dann vom eitlen Sinn
  Wall ich zur Heimath hin:
  Sterben ist mein Gewinn;
  Denn du bist mein.

G. Anaf.



G. Anaf.

- Aus Sodoms Wüftenei; Ich weiß, ich habe Frieden, Und Jesus wohnt mir bei.
- 3. Ich weiß, ich bin sein eigen Mit Seele, Geist und Muth; Ich weiß mit selgem Beugen: Mein ist das böchste Gut.

482. Mol. Ich weiß, ich bin verbunden.

Mas kann es Schönres geben Und was kann selger sein, Als wenn wir unser Leben Dem Herrn im Glauben weihn!

- 2. Wir find in seiner Rähe Und leben immer so, Als ob das Aug ihn sähe, Und find von Herzen froh.
- 3. Wenn auch die Lippen schweigen, So betet doch das Herz, Und die Gedanken steigen Beständig himmelwärts.
- 4. An seiner Gute laben Wir uns in aller Still; Man kann ihn immer haben, Wenn man ihn haben will.

C. J. Ph. Spitta.



Mel. Die Gnade fei mit Allen.



- 2. Auf bem so schmasen Pfabe Gelingt uns ja kein Tritt, Es gehe seine Gnade Denn bis zum Ende mit.
- 3. Auf Gnade darf man trauen; Man traut ihr ohne Reu; Und wenn uns je will grauen, So bleibts: Der herr ift treu,
- 4. Die Inabe, die den Alten Half zwei Beh überstehn, Wird Die ja auch erhalten, Die in dem dritten flehn.
- Bird stets der Jammer größer,
   Go glaubt und ruft man noch:
   Du mächtiger Erlöser,
   Du kommst, so komme doch.
- 6. Damit wir nicht erliegen, Muß Gnade mit uns sein; Denn sie flößt zu dem Siegen Geduld und Glauben ein.
- 7. So scheint uns nichts ein Schabe, Was man um Jesu mißt: Der Herr hat eine Gnade, Die über Alles ist.
- 8. Balb ift es überwunden, Nur durch des Lammes Blut,

- Das in ben schlimmsten Stunden Die größten Thaten thut.
- 9. Herr, laß es dir gefallen, Roch immer rufen wir: Die Gnade sei mit Allen! Die Gnade sei mit mir!

P. F. Hiller.

- Me l. Die Gnabe sei mit Allen.

  Ach sei mit beiner Gnabe
  Bei uns, herr Jesu Christ,
  Auf baß uns nimmer schabe
  Des bösen Feindes List!
  - 2. Ach sei mit beiner Liebe, Gott Bater, um uns her! Wenn biese uns nicht bliebe, Fiel uns bie Welt zu schwer.
  - 3. Ach, heilger Geift, behalte Gemeinschaft allezeit Mit unsrem Geist und walte • Nun und in Swigkeit.

R. B. Garve.

144. Me I. Die Gnade fei mit Allen.

Die Sonne ftand verfinstert, Der Mittag ward zur Racht; Nun hat er überwunden, Er sprach: Es ist vollbracht!

 Den Todesüberwinder Umgab des Grabes Nacht, Und Gottes Engel jauchzten: Er hats, er hais vollbracht!

- 3. Das Opfer für die Sünde Bar dargebracht vor Gott; Er starb, und Heil und Leben Bird aller Welt sein Tod.
- 4. Nun wird kein Opfer wieder In Swigkeit gebracht; Der, den sein Bolk erwürgte, Der hat es ganz vollbracht.

- D bu, ber mich verfühnet Dem Richter aller Welt, Du haft bas heil der Erde Allmächtig hergeftellt.
- 6. Wie herrlich ist bein Name, Wie groß ist beine Macht! Preis dir und Dank und Shre, Daß du dein Werk vollbracht! B. Münter.



- 2. Wie Gottes Wohlgefallen Ten Heiligen umgibt! Wie von den Menschen allen Der Holde wird geliebt!
- 3. Wie wundern fich die Lehrer, Als er zum Tempel eilt Und in dem Kreis der Hörer Mit ernstem Fleiße weilt!
- 4. Er bleibt nach Sottes Millen Den Eltern unterthan Und wächset so im Stillen Zum großen Werk heran.
- 5. Wohl Dem, der Gottes Wege In jungen Jahren geht Und nie zum Guten träge, Nie müd ift zum Gebet!
- 6. Gehorche Jesu Lehre, So wird die Jugend rein,

Dein Alter Glück und Ehre, Dein Ende felig fein. nach Febberfen.

- 655. Mel. Der niebern Menschheit Gulle.
  - Du Ursprung aller Güte, Der Sanstmuth Musterbild, Holdseliges Gemüthe, Herr Jesu, du bist mild:
  - 2. Dein Herze wallt vom Lieben; In beinem Angesicht Steht Freundlichkeit geschrieben; Nein, Jesus gürnet nicht.
  - 3. Du liebst ein liebreich Leben, Du bist der Feindschaft seind, Daß ich nicht stets vergeben, Bergib mir, Menschenfreund.
  - 4. Präg mir, sanstmüthigst Herze, Nur beine Sanstmuth ein, Mög es zum Tobesschmerze Des alten Menschen sein. J. J. Rambach.



- 2. Ich war ein Knecht der Sünde, Sin Kind der eitsen Welt, Sin Rohr, gefnickt vom Winde, Durch Satans Lift gefällt.
- 3. Doch er, beß Nam Erbarmen, Der große Schmerzensmann, Ließ jammern fich des Armen Und nahm fich meiner an.
- 4. Zu mir, zu mir, du Armer, Zu mir, verlornes Kind! Rief Jesus, mein Erbarmer, Ich tilge beine Sünd!
- 5. Ich hab auch dich erworben Um Kreuz mit meinem Blut,

- Bin auch für dich geftorben,— Drum komm und fasse Muth.
- 6. So sprach er voller Gnade— Ich that, was er gebot; Und gut war aller Schade, Berschwunden Noth und Tod.
- 7. Ich warf mich reuig nieder Bu feinen Füßen hin, Und weiht ihm Herz und Glieder, Geift, Seele, Muth und Sinn.
- 8. Und hätt ich tausend Leben, So wollt ich diesem Herrn Sie freudig übergeben, Ja, für ihn sterben gern.

G. Anak.



- 2. Wie oft hab ich erfahren, Der Bater sei getreu; Uch, mach in alten Jahren Mir dieses täglich neu!
- 3. Wenn ich Berufsgeschäfte Bon außen schwächlich thu, Leg beines Geistes Kräfte Dem innern Menschen zu.
- 4. Wenn bem Verstand und Augen Die Schärfe nun gebricht, Daß sie nicht vielmehr taugen, Sei Jesus noch mein Licht.
- 5. Will mein Gehör verfallen, So laß dies Wort allein

- Mir in dem Herzen schallen: Ich will dir gnädig sein!
- 6. Wenn mich die Glieber schmerzen, So bleibe du mein Theil Und mach mich an dem Herzen Durch Christi Bunden heil.
- 7. Sind Stimm und Zunge blöbe, So schaffe du, daß ich Im Glauben stärker rebe: Mein Heiland, sprich für mich!
- 8. Wenn Sänd und Füße beben Als zu bem Grabe reif, Gib, daß ich nur das Leben, Das ewig ift, ergreif.

P. F. Hiller.



- 2. Mit Freud fahr ich von dannen Bu Chrift, dem Bruder mein, Daß ich mög zu ihm kommen Und ewig bei ihm fein.
- 3. Balb ift nun überwunden Kreuz, Leiben, Angst und Noth; Durch seine heilgen Bunden Bin ich versöhnt mit Gott.
- 4. Wann mir Herz und Gedanken Bergehen als ein Licht, Das hin und her muß wanken, Wann ihm die Flamm gebricht:
- 5. Alsdann fein fanft und ftille, Herr, laß mich schlafen ein, Wann mir dein Rath und Wille Mein Stündlein wird verleihn! Vielleicht von Anna, Gräfin zu Stolberg, um 1600.

522. Mel. Chriftus, ber ift mein Leben.

- Mch bleib mit beiner Gnade Bei uns, Herr Jesu Christ, Daß uns hinfort nicht schade Des bösen Feindes Lift!
- 2. Ach bleib mit beinen Worten Bei uns, Erlöfer, werth, Auf daß uns hier und dorten Sei Güt und heil beschert!
- 3. Ach bleib mit beiner Klarheit Bei uns, du werthes Licht,

Umgürt uns mit ber Wahrheit, Damit wir irren nicht!

- 4. Ach bleib mit beinem Segen Bei uns, du reicher Herr: Heil, Gnad und all Bermögen Reichlich in uns vermehr!
- 5. Ach bleib mit beinem Schutze Bei uns, du ftarker Held, Daß uns der Feind nicht trutze, Noch uns bestrick die Welt!
- 6. Ach bleib mit deiner Treue Bei uns, du Herr und Gott! Beständigkeit verleihe, Hilf uns aus aller Noth! J. Steegmann.
- 157. Mel. Chriftus, der ift mein Leben.
  - Millfommen, Helb im Streite, Aus deines Grabes Kluft! Wir triumphiren heute Um deine leere Gruft.
  - 2. Der Feind wird Schau getragen Und heißt nunmehr ein Spott; Wir aber können sagen: Mit uns ist unser Gott!
  - 3. Der Friede ist erstritten, Und jeder Schrecken slieht; In der Gerechten hütten Erschallt das Siegeslieb.

- 4. Theil und des Sieges Beute,
  Den Trost nun reichlich aus;
  Ach komm und bring noch heute
  Dein heil in her; und haus!
- 5. In beines Grabes Staube Liegt unfre Schuld bedeckt;

- Deß tröftet sich der Glaube, Daß ihn kein Feind mehr schreckt.
- 6. Du haft bas Seil erworben, Wir preisen bich bafür. Sind wir mit bir gestorben, So leben wir mit bir.

B. Schmolfe.

920.

. Me I. Die Liebe darf wohl weinen.



- 2. Doch läffet gleich ber Glaube Sein Aug gen Himmel gehn: Was uns der Tod hier raube, Soll herrlich auferstehn.
- 3. Was tröftet uns? das Hoffen; Wie gut ifts, Chrifti fein! Man fieht den Himmet offen Und nicht das Grab allein.
- 4. Was wir in Schwachheit fäen,
  Das wird in Herrlichkeit
  Auf dein Wort auferstehen:
  Das ists, was uns erfreut.
- 5. Herr! bild aus unfrem Staube Den neuen Leib, der dort, Nicht mehr dem Tod zum Raube, Dich schauet immersort! P. F. Hiller.

790. Mel. Die Liebe barf wohl weinen.

Mie Simeon verschieden, Das liegt mir oft im Sinn : Ich führe gern im Frieden Aus diesem Leben hin.

- 2. Ach, saß mir meine Bitte, Mein treuer Gott, geschehn: Laß mich aus dieser Hütte In deine Wohnung gehn!
- 3. Dein Wort ift und geschehen, An diesem nehm ich Theil: Wer Jesum werde sehen, Der sehe Gottes heil.
- 4. Ich seh ihn nicht mit Augen, Doch an der Augen Statt Kann mir mein Glaube taugen, Der ihn zum Heiland hat.
- 5. Mein Herz hat ihn gefunden; Es rühmt: mein Freund ist mein! Auch in den letzten Stunden Ist meine Seele sein.
- 6. Ich kenn ihn als mein Leben, Er wird mir nach dem Tob Bei sich ein Leben geben, Dem nie der Tob mehr droht.

P. F. Hiller.



- 2. Für mich umfing dich Leiben,
  Du ftarbst für mich im Schmerz,
  Drum geb ich dir mit Freuden
  Auf ewig hin mein Herz.
- 3. Oft möcht ich bitter weinen, Daß Mancher dich vergißt, Der du doch für die Deinen Am Kreuz gestorben bist.
- 4. Bon Liebe nur durchdrungen, Haft du so viel gethan,

- Haft Heil der Welt errungen, Und ach! wer denkt daran?
- 5. Du ftehft voll treuer Liebe Roch immer Jedem bei ; Und wenn dir Keiner bliebe, So bleibst du dennoch treu.
- 6. O diese Liebe sieget,
  Und sie ergreist auch mich;
  Das Herz voll Kührung schmieget
  Sich inniger an dich.

960. Me l. Berloren, ach! verloren.

1. Ber = lo = ren, ach! ver = lo = ren Ift, wer in Sün = den ftirbt. Wer

nicht aus Gott ge = bo = ren, In C = wig = keit ver = dirbt.

- 2. Die Schuld, die nicht vergeben, Die zieht ihn tief hinab; Berloren ift das Leben, Das Gott zu hoffen gab!
- 3. Schreckbilber aller Arten Umftehn dich grauenvoll; — Noch schlimmer ist das Warten Auf Das, was kommen soll.
- 4. Und wann es ist gekommen, So ists die ewge Pein; Die wird nicht weggenommen, Die will erlitten sein!
- 5. O Jesu, bein Erlösen, Das rettet mich allein; Die unerlösten Bösen, Die fahren in die Bein!
- 6. Ich hebe Herz und Hände Bu dir, o Herr, empor: Jest und an meinem Ende Thu auf dein Gnadenthor!

J. G. Fr. Köhler.



Mel. Ach, wär ich doch schon droben.





- 2. Wo wir bein Antlitz schauen, Da sehn ich mich hinein, Da will ich Hütten bauen; Denn bort ist gut zu sein.
- 3. Da werd ich Alles sehen: Den großen Schöpfungsrath, Was durch dein Blut geschehen Und deines Geistes That.
- Da feiern die Gerechten, Die ungezählte Schar, Mit allen deinen Knechten Das große Jubeljahr.
- 5. Mit göttlich füßen Weisen Wird mein verklärter Mund Dich unaufhörlich preisen, Du meines Lebens Grund!
- 6. Da werben meine Thränen Ein Meer voll Freude fein; Ach, ftille balb mein Sehnen Und hole mich hinein!



- 2. Nur stille Liebesthränen Und frommen Dank allein Und milber Hoffnung Sehnen Will unser Herz dir weihn.
- 3. Wir wollen ihn erheben, Den Heiland Jefus Chrift, Zu beffen ewgem Leben Du heimgegangen bift.
- 4. Sein Blut hat dich gereinigt;
  Schlaf wohl! du bist nicht todt!
  Du wirst mit ihm vereinigt
  Im Oster-Morgenroth.
- 5. Hinfort kennt man dich nimmer Nach Dem, was irdisch heißt: Im Auferstehungsschimmer Umfasset uns dein Geift.

A. Anavb.

946. Mel. Kommt her, ihr theuren Seelen.

Finst geh ich ohne Beben Zu meinem Tobe hin; Denn Christus ift mein Leben Und Sterben mein Gewinn.

- 2. Ich schaue nicht die Schrecken Der freudenleeren Gruft. Der wird mich auferwecken, Der mich zum Grabe ruft.
- 3. Und rief mich, abzuscheiben, Auch heute schon mein Gott, So solg ich ihm mit Freuden Und sterb auf sein Gebot.
- 4. Des Lebens frische Blüthe Bermodre nur im Staub; Die Wange, die sonst glühte, Sei der Verwesung Raub.
- 5. Ich hoff ein bessere Leben, Das nie von mir entslieht; Ein Leib wird mich umgeben, Der ninmermehr verblüht.
- 6. Dann eil ich dir entgegen, Mein triumphirend Haupt, Und seh entzückt den Segen Des Heils, das ich geglaubt. Chr. Sturm.



2. Neberall mit Jesu; führt er mich gleichwohl, Wo der schmale Psad oft rauh, steil und dornenvoll.

Rimmt er mir gleich Alles hin, was mir lieb und werth;

Ueberall mit Jesu, nichts die Freundschaft stört. Chor.

3. Ueberall mit Jesu, bräch auch gleichwohl hier Feuersgluth und Wassersluth mit Gewalt herfür: Heißt er mich geduldig sein, dulben Kreuz und Noth.

Neberall bei Jesu, lob ich meinen Gott. Chor.

4. Ueberall mit Jesu, auch in trübster Nacht; Bleibt er immer nur bei mir, nichts mir Sorgen macht.

Jesus liebt mich bis ans End, stillt mir jede Noth

Ueberall mit Jesu, lebend oder todt.

Chor.

Nach dem Engl. von J. Jauch.



- 2. Wie dich Jefus liebt von Herzen, Kannst du hier am Kreuze sehn: Schau, wie alle Höllenschmerzen Ihm bis in die Seele gehn, Fluch und Schrecken ihn bedecken, Sieh, er schwebt in tausend Wehn!
- 3. Dies find meiner Sünden Früchte,
  Die, mein Heiland! ängsten dich;
  Dieser Leiden schwer Gewichte
  Sollt zum Abgrund drücken mich;
  Diese Nöthen, die dich tödten,
  Sollt ich fühlen ewiglich.
- 4. Ach, ich Sünbenwurm der Erden!
  Fesus, stirkst du mir zu gut?
  Soll dein Feind erlöset werden
  Durch dein eigen Herzensblut?
  Ich muß schweigen und mich beugen
  Kür dies unverdiente Gut!
- 5. Seel und Leben, Leib und Mieber, Gibst du alle sür mich hin; Sollt ich dir nicht geben wieber Alles, was ich hab und bin! Ich bin beine, ganz alleine, Dir verschreib ich Herz und Sinn.
- 6. Dir will ich, burch beine Gnade, Bleiben bis in Tob getreu: Alle Leiben, Schanb und Schabe, Sollen mich nicht machen scheu:

Deinen Willen zu erfüllen, Meiner Seele Speife fei. G. Terfteegen.

292. Mel. Rube bier, mein Geift, ein wenig.

3u den Höhen aufzusehen, Wo der Gott der Gnade thront, Und mit Beten hinzutreten, Wo mein Hoherpriester wohnt: Welch ein seliges Geschäfte, Das mit Heil und Wonne lohnt!

- 2. Wie wohlthätig, treu und gnädig Ift dein väterlich Gemüth! Deine Sonne spendet Wonne Auch dem Sünder, der sie flieht. Laß auch mir dein Antlit leuchten, Wenn mein Auge nach dir sieht.
- 3. Laß dich schauen, mein Bertrauen!

  Benn mein Herz mit Nöthen ringt
  Und mit Thränen, Angst und Sehnen
  Seine Seufzer vor dich bringt;

  Dann vertritt nich, Geist der Gnaden,
  Daß mir mein Gebet gelingt.
- 4. Laß erscheinen auf mein Weinen Strahlen beiner Freundlichkeit!
  Ja, du wendest und du endest
  Weine Trübsal dieser Zeit.
  Dann sei beinem großen Namen
  Preis und Ruhm von mir geweiht!

C. Güntber.



- 2. Nun, ihr Armen, kommt willkommen, Gottes freie Gnade preist, Thut nur Buße, — glaubt von Herzen, — Buße, die von Sünden reißt! Rauft von Christo Seelenspeise, Werdet neu durch Gottes Geist.
- 3. Laßts Gewissen euch nicht sagen, Daß ihr noch nicht tüchtig seib! Jesus hat die Schuld getragen, Darum jest um Gnade schreit, Gnade gibt er armen Sündern; Heute ist die Gnadenzeit.
- 4. Kommt, ihr Sünder, schwer beladen,
  Durchs Gesetz zerknirscht herzu!
  Wollt ihr heilen selbst den Schaden,
  Kommt ihr nimmermehr zur Ruh.
  Nicht Gerechten,—nicht Gerechten—
  Sündern ruset Jesus zu.
- 5. D wie herrlich, o wie selig Fft die Seel, die Gott erfreut. Jesu din ich, Jesu bleib ich Durch das Leiden dieser Zeit. Halleluja, Halleluja! Sing ich dir in Swigkeit. Nach dem Engl. von J. C. Reißner.
- 196. Mel. Rommt, ihr Sunder, arm und burftig.
  - Darfst du fürchten? sieh, am Steuer Unsers Schiffes steht ein Mann, 29

- Dem wir unaussprechlich theuer,

  Der durchs Meer uns bringen kann
  Nach dem Lande, nach dem Lande,
  Das er selbst für uns gewann.
- 2. Nicht mehr konnten wir verweilen, Wo sich Satan offenbart; Gottes Wahrheit hieß uns eilen, Ob auch stürmisch sei die Fahrt; Wir verließen, wir verließen Jedes Glück von fündger Art.
- 3. Ist die Küste, wo wir landen, Uns auch nur durchs Wort bekannt, Wird doch Hossenung nicht zu Schanden, Wenn sie sesthält dieses Pfand. Freudig wagen, freudig wagen Wir zu ruhn in Jesu Hand.
- 4. Aufwärts, abwärts gehts im Wetter Auf der graufen Wogenbahn; Doch wir fingen — benn der Netter Bleibt an Bord; Gefahr ift Wahn. Sturm und Wellen, Sturm und Wellen Sind aufs Wort ihm unterthan.
- 5. Muth, ihr Brüder! Muth! wir landen Jauchzend selig nach der Noth. Laßt die Wogen schäumen, branden, Sinst gibts weder Sturm noch Tod. Horcht nur stille, horcht nur stille Jesu freundlichem Gebot Rach dem Engl. von J. Röbner.



- 2. Seine Liebe thut noch Munber,
  Biele wachen auf vom Schlaf,
  Und die lang erstorbnen Sünder
  Werden nun durch ihn auch wach.
  Herr, erlöse, Herr, erlöse
  Alle armen Sünder nun!
- 3. Alte schreien: Meine Jahre hab ich leider ganz versäumt Und die allerbesten Tage In der Sitelkeit verträumt. Herr, erlöse, Herr, erlöse Alle armen Sünder nun!
- 4. Auch die Jugend reut der Schade, Daß sie Jesum nicht geliebt Und den treuen Geist der Gnade Oft so freventlich betrübt. Herr, erlöse, herr, erlöse Alle armen Sünder nun!
- 5. Selbst Gelehrte werden Kinder, Legen ihre Kissenschaft Jesu hin, als arme Sünder, Schreien laut um Gnad und Kraft. Herr, erlöse, Herr, erlöse Alle armen Sünder nun!

6. Hörts, wie Gottes Kinder singen, Engel stimmen auch mit ein, Weil die armen Sünder dringen Zu der engen Pforte ein. Herr, erlöse, herr, erlöse Alle armen Sünder nun!



- 2. Es freun sich die Engelscharen Bor dem Throne Jesu Christ, Die es wissen und ersahren, Was des himmels Wonne ist. Und wie köstlich, und wie köstlich, Was in Jesu man genießt.
- 3. Also freuen sich Gerechte,
  Daß um Gnad mehr Sünder flehn
  Und als Gottes treue Knechte
  Jesu Lob und Ruhm erhöhn,
  Und noch Andre, und noch Andre
  Auf dem Weg des Lebens gehn.
- 4. Kinder Gottes auf der Erden, Lehrer, Eltern dieser Zeit, Die die Rachricht hören werden, Fühlen innig hoch erfreut, Preisen Jesu, preisen Zesu Gnad und Lieb in Ewigkeit.
- 5. Kommt, benn Sünder! tehrt zur Buße, Machet Erd und Himmel Freud, Kommt und fallet Gott zu Tuße, Denn jest ist noch Gnadenzeit, Sonst ergreift euch, sonst ergreift euch Ewig Weh und Herzeleib.

- 470. Mel. Es foll Freud im himmel werben.
  - Ich will lieben und mich üben, Meinem Heiland treu zu sein; Ihm in Allem zu gefallen, Mich zum Opfer ihm zu weihn; Der sein Leben hingegeben Kür mich in des Todesbein.
  - 2. Ich will lieben und mich üben Im Gebet zu Tag und Nacht, Daß nun balbe alles Alte In mir werd zum Grab gebracht, Und hingegen allerwegen Alles werde neu gemacht.
  - 3. Ich will lieben und mich üben, Daßich rein und heilig werb; Und mein Leben führe eben, Wie es Gott von mir begehrt; Ja mein Wandel, Thun und Handel Sei unsträsslich auf ber Erd.
  - 4. Ich will lieben und mich üben Meine ganze Lebenszeit, Mich zu schicken und zu schmücken Mit dem reinen Hochzeitkleid, Zu erscheinen mit den Reinen In des Lammes Hochzeitfreud!



- 2. Sieh boch auf mich, Herr, ich bitt bich, Lenke mich nach beinem Sinn; Dich alleine ich nur meine, Dein erkaufter Erb ich bin. Laß dich finden, laß dich finden, Gib dich mir und nimm mich hin!
- 3. Herr, erhöre! ich begehre
  Nichts als beine freie Gnab,
  Die du giebest, weil du liebest,
  Dem, der dich liebt in der That:
  Laß dich finden, laß dich finden,
  Der hat Alles, der dich hat!
- 4. Rein, voll Wonne, wie die Sonne, Jft, o Seelenfreund, dein Herz! Ich empfinde noch der Sünde Tödtend Gift in mir mit Schmerz. Laß dich finden, laß dich finden, Schaff in mir ein reines Herz!
- 5. Tief in Nöthen hilf mir beten, Kindlich beten, Herr, vor dir! Ach, erscheine, wann ich weine, Bald mit beiner Hülfe mir! Laß dich finden, laß dich finden, Denn mein Serr verlangt nach dir!
- 6. Dieser Zeiten Sitelseiten,
  Reichthum, Wollust, Ehr und Freud,
  Sind nur Schmerzen meinem Herzen,
  Welches sucht die Swigkeit!
  Laß dich finden, laß dich finden,
  Großer Gott, ich bin bereit!



- 2. Durch die tiefen Ewigkeiten
  Singet man nun seine Hulb;
  Herrlich glänzen seine Maale,
  Ulle fühlen ihre Schuld;
  Die ihn haßten, die ihn haßten,
  Sind erstarrt, da sie ihn schaun.
- 3. Seine Kinder, die ihn lieben,
  Sehen nun sein Freudenlicht;
  Wonne glänzet statt des Trauerns
  Aus dem frohen Angesicht.
  Selge Seelen, selge Seelen,
  Er konnnt in den Wolken dort!
- 4. Die Erlösung längst erwartet,
  Seht, wie herrlich sie erscheint!
  Seine Kinder, sonst verworsen,
  Sind in Herrlichkeit vereint.
  Halleluja, Halleluja,
  Run kommt das verheißne Reich!
- 5. Seht ihn lächelnd, fest entschlossen, Alles Uebel zu zerstreum! Alle Kinder Gottes jauchzen, Ewig werden sie sich freum! O, komm eilend, v, komm eilend, Halleluja, komm, mein Heil!



Mel. herr! entlag und mit bem Segen.



Ur = me

Bil = ger

2. Dir sei Dank, Herr! und Anbetung, Für dein theures, werthes Wort, Mag sich Frucht von der Versöhnung An uns zeigen hier und dort; Und dein Nahsein, und dein Nahsein Uns erquicken fort und fort.

er = quick uns

quick uns,

3. Wann wir einst das Zeichen spüren,
Das uns von der Erde ruft;
Unfre Kräfte sich verlieren,
Und wir eilen durch die Luft;
Mag der Leib auch, mag der Leib auch
Sanste ruhn in seiner Gruft!

die = fer Welt.

Welt.





2. Locket uns die arge Welt

Bu der Sünde Lüften,

Dann, herr, wollst du uns mit Kraft

Aus der höhe rüsten.

Sei mächtig in uns Schwachen!

Bum Kampf mit Satan, Sünd und Welt,

Gib uns Geisteskraft, o held!

heiliger Schöpfer, Gott!

heiliger Mittler, Gott!

Seiliger Wott, Lehrer und Tröster!

Dreieiniger Gott!

hilf uns siegreich streiten

Wiber aller Feinde List!

Erbarm dich unser!



2. Kennst du den Ort, wo in des Abends Dunfel

Mir blumenreiche Karadiese blühn? Bo Hoffnungen mit strahlendem Gesunkel Berheißungsvoll durch meine Seele ziehn—

Wo Lebenssterne glänzen sanft und rein? Es ist im Kämmerlein.

3. Kennst du den Ort, wo Freudenthränen floffen,

Die in der ersten Liebe ich geweint? Bo meiner Saaten erste Halme sprossen Und mein Geliebter sprach: Ich bin dein Kreund—

Wo ich zuerst gelispelt: Jesu mein? Es ist das Kämmerlein. 4. Kennft du ben Ort, der mir ein ftiller Ha= fen,

Wenn Donner gleich die wilde Brandung ftürmt?

Wenn unter mir des Abgrunds Schlünde klaffen

Und um mich Woge fich auf Woge thürmt, Wo kehrt der Herr fill grüßend bei mir ein? Es ist im Kämmerlein.

5. Rennst du den Ort, wo Ruhe fand der Müde, Der Schwache Kraft, der Sohn sein Baterland?

Bo Licht ber Blinde, der Berzagte Friede Und Leben der im Tod Erstarrte fand— Bo man mit füßem Lächeln schläfet ein? Es ist das Kämmerlein. B. gorn.



2. Zu eng wird die Kammer, es treibt mich hinaus,

Mit Kindern des Höchsten zu gehn in sein Haus. Dort lodert das Lob, wie im himmlischen Chor, Bon vielen Altären der Herzen empor! Preis, Preis, Preis, Preis sei dir gebracht Dem Herrn, der den Sabbath für Menschen gemacht.

3. Ein Bote, vom König des Friedens gefandt, Macht Sünder mit ihrer Erlöfung bekannt. Der Geisteswind rauschet! der Todte erwacht Und schmecket den Frieden, den Jesus gebracht. Preis, Preis, Preis, Preis sei dir gebracht Dem Herrn, der den Sabbath für Menschen gemacht.

4. D Sabbath! Ein herrliches Vorbild der Ruh Des Sabbaths auf Gbens Gefilden bist du! Und wird einst in Gnaden mein Heimweh geftillt,

Dann sing ich, von himmlischer Wonne er-

Preis, Preis, Preis, Breis, Chr, Kraft und Macht

Sei Jesu, dem Heiland der Sünder, gebracht.



2. Berlaffet die Erde, die Heimath zu sehn, Die Heimath der Seelen, so herrlich, so schön: Jerusalem droben, von Golde gebaut, Ist dieses die Heimath der Frommen, der Braut?

Ja, ja! Ja, ja! bieses allein Kann Ruhplat und Heimath der Seele nur sein!

3. Die selig die Ruhe bei Jesu im Licht! Tod, Sünde und Schmerzen, die kennt man dort nicht; Das Rauschen der Harsen, der liebliche Klang Ruh, Ruh! Ruh, Ruh! Himmlische Ruh, Im Schoose des Mittlers, ich eile dir zu.

4. Bei aller Berwirrung und Klage allhier Ist mirs, o mein Heiland, so wohl stets bei dir

Im Kreise ber Deinen sprichst Frieden du aus,

Da bin ich in beiner Gemeinschaft zu Haus. Heim, heim! Heim, heim! Ach ja nur heim! O komm bann, mein Heiland, und hole mich heim. 5. Auf, harre, o Seele, im ängstlichen Streit Und duld noch ein wenig in Jammer und Leid.

Bald scheinet die Sonne, die herrlich erguickt, Die dich aus dem Kerker des Elendes rückt. Harre, harre, harre im Leid! Bald wirst du durch Gottes Hand herrlich ersreut.

v. Pfeil.



2. Neber alle Welten
Soll dein Areuz mir gelten,
Höchste Liebe du!
Ja, wer dich gesunden,
Sich mit dir verbunden,
Der hat wahre Ruh,
Wahres Licht,
Sin Andrer nicht.
Ach, wie sollts ein Leben geben,
Ohne dich, du Leben?

3. Fließ, o Quell ber Wonne,
Leucht, o Lebenssonne,
Tief ins Innre mir!
Laß mich nimmer schweifen,
Dich, nur dich ergreisen,
Dann gefall ich dir.
Dann, ja dann
Ists wohlgethan!
Dein sind meine Lebenszeiten,
Mein die Ewigkeiten.



- 2. Was bein Wohlgefallen

  Bor der Zeit uns Allen

  Fest bestimmet hat,

  Was die Opserschatten

  Borgebildet hatten,

  Das vollführt dein Nath.

  Was die Schrift

  Berspricht, das trifft

  Alles ein in Jesu Namen

  Und ist Ja und Amen.
- 3. Alles ift vollendet;

  Fesu Gnade wendet

  Alle Straf und Schuld.

  Fesus ift gestorben,

  Fesus hat erworben

  Alle Gnad und Huld.

  Auch ift dies

  Fürwahr gewiß:

  Fesus lebt in Preis und Ehre!

  D erwünschte Lehre!
- 4. Uns in Sünde Tobten
  Machen Jesu Boten
  Dieses Leben kund;
  Lieblich sind die Füße
  Und die Lehren süße,
  Theuer ist der Bund!
  Aller Welt
  Wird vorgestellt
  Durch der guten Botschaft Lehre,
  Daß man sich bekehre.
- 5. Jesu, beine Stärke
  Schaffet diese Werke;
  Stehe du mir bei!
  Nichts kann mich nun scheiden;
  Hilf denn, daß mein Leiden
  Evangelisch sei;
  Laß auch mich
  Cinmal auf dich
  Als ein Kind, mit dir zu erben,
  Evangelisch sterben.



- 2. Betet, daß die Heerde
  Nicht zerstreuet werde,
  Die an Jesu hält.
  Betet für die Freunde,
  Betet für die Feinde,
  Für die ganze Welt.
  Trott das Heer
  Der Feinde sehr:
  Laßt uns fühn entgegentreten,
  Glauben, hoffen, beten!
- 3. Jesus hat besohlen,
  Betend Das zu holen,
  Bas uns nöthig ist.
  Bete gläubig, kindlich!
  Bet im Geist und mündlich!
  Bete steks, o Christ!
  Ruf Gott an!
  Er will und kann
  Deiner Seele Gnade geben
  Und dem Leid das Leben.

- 4. Scheint er auf dein Beten Fern von dir zu treten, Hern von dir zu treten, Hört er dich nicht bald;
  Bill er auf dein Schreien Dich nicht bald erfreuen,
  So thu ihm Gewalt!
  Sprich: mein Hort,
  Hier ift dein Wort:
  Ruf, ich will dir Hülf erweisen,
  Und du sollst mich preisen.
- 5. Wenn zum Herrn du flieheft, Wenn du vor ihm knieeft, Naht er sich zu dir. Wenn du kommst mit Sehnen Und mit stillen Thränen, Spricht er: Ich bin hier! Was dir sehlt Und was dich qualt, Deine Leiden, deine Sorgen Sind mir nicht verborgen.

E. Liebig.



Gott hat zu bezahlen!
Das ist ohne Brahlen
Mein gewisser Schat.
Alles fällt vom himmel;
Sorgendem Gewimmel
Geb ich keinen Plat.
Sonnenschein
Und Fröhlichsein,
Fetter Thau und kühler Regen
Ist des himmels Segen.

3. Hab ich feinen Heller,
Weber Brod noch Teller,
Weber Fach noch Dach;
Reißen meine Kleiber,
Sagen Andre: Leider!
Schreien Weh und Ach:
Sing ich boch
Und glaube noch.
Ich will ruhen, trinken, speisen
Und ben Bater preisen.

4. Der die Haare zählet, Dem kein Sperling fehlet, Der die Raben speist: Der hat mich geschaffen,
Der bedarf kein Schlasen,
Der ist nicht verreist.
Der den Sohn
Bor Langem schon
Für mein Heil dahingegeben,
Der ist noch am Leben.

- 5. Mir den Erben schenken Und sich doch bedenken, Wenns am Brode sehlt; Das ist ohne Zweisel Ein Gedicht vom Teusel, Der die Herzen quält. Bösewicht! Begreisst dus nicht? Der sein Kind nicht abgeschlagen, Was wird Der versagen?
- 6. Bin ich werth geachtet, Daß man Den geschlachtet, Der mein Bürge war; Zählt sein heißes Bluten Unschätzbare Fluthen

Mir zur Löfung bar ; Gibt er fich Zum Fluch für mich : D, fo gelt ich, ohne Kronen, Mehr als Millionen.

7. Der für mich gefastet,
Selten recht gerastet,
Oft mit Kummer aß;
Der sich arm gegeben,
Und im ganzen Leben
Rur zur Miethe saß:
Gottes Lamm,
Daß für mich kam,

Untersagt mir alle Sorgen; Er bezahlt mein Borgen.

8. Run, so weicht ihr Sorgen!
Denn auf heut und morgen
Sorgt ein andrer Mann.
Ich will ruhig bleiben,
Meine Arbeit treiben,
Wie ich immer kann.
Christi Blut
Stärkt meinen Muth

Nimmermehr verzagen.

Und läßt mich in Noth und Plagen

G. Woltersborf.





- 2. Durch der Erde Beiten
  Wuß es sich verbreiten
  Segnend, als ein Licht,
  Bis des Herrn Erfenntniß,
  Seines Heils Verständniß
  Durch die Seelen bricht.
  Tief und hehr
  Ists Weltenmeer;
  Boller soll die Gnade quillen,
  Alle Welt erfüllen.
- 3. Laßt uns nicht ermatten Unter seinem Schatten, Unter seinem Thron! Birket, weil ihr lebet, Betet, helft und gebet Für den Menschensohn! Jesus lebt! Das Haupt erhebt, Brüder, die ihr ihn erkennet, Seinen Namen nennet.

Me l. Jefu, meine Freube.

Jefus ift mein Leben,
Dem ich mich ergeben
Fest bis in den Tod;
Er ist meine Sonne,
Meine Freud und Bonne
Jn der größten Noth:
Jesus litt;
Leid ich hier mit,
So werd ich mit ihm regieren

2. Die mit Jefu leiben,
Werden mit ihm weiben
Auf der Himmelsau;
Die mit Jefu sterben,
Werden mit ihm erben
Jenen ewgen Bau:
Jhre Kron
Und Siegeslohn
Sind, wo Gott die Engel loben,
Sicher aufgehoben.

Und dort triumphiren.

A. Anapp.

3. Die mit Thränen fäen, Wann die Stürme wehen, Die der Feind erweckt, Werden dort mit Freuden Ernten nach dem Leiden, Da kein Feind erschreckt: Rach der Müh, Die sie allhie Dulden, wird sie Gott ergößen Mit des Himmels Schäßen.



- 2. Laßt bes Dankes Harfe klingen, Daß die Seele freudig bebt! Laßt uns, laßt uns mächtig fingen Dem, der ftarb und ewig lebt, Daß das Herz vor Wonne bebt! Preis und Chre laßt uns bringen Dem, der ftarb und ewig lebt!
- 3. Jett, da ich an dich nur glaube, Seh ich dunkel nur von fern, Ich, der Wanderer im Staube, Dich, die Herrlickeit des Herrn!

- Dich, die Herrlichkeit des Herrn! Dennoch, wenn ich innig glaube, Wenn ich dürste, strömt mir Ruh Deines Tods und Lebens zu.
- 4. Wann ich aus dem Grabe gehe, Wann mein Staub Verklärung ist, Wann ich, Herr, dein Antlitz sehe, Dich, mein Mittler, Jesu Christ, Dich, Berklärter, wie du bist,
  - D dann, wann ich auferstehe, Hab ich—du, der Sünder Heil— Ganz an deinem Leben Theil.



- 2. Pflanze beine Siegspaniere
  Auf das Grab zu deinem Auhm.
  Großer König, komm, regiere
  Run die Welt, dein Sigenthum.
  Du, den alle himmel loben,
  Unterwirf der Erde Kreis,
  Und es diene dir zum Preis
  Auch der Höllenmächte Toben.
  Uns sei stets als helser nah,
  Dann erkönts: Halleluja.
- 3. Tilge das verzagte Grauen,

  Benn die lette Stunde schlägt,
  Laß den Geist die Krone schauen,
  Die uns schon ist beigelegt.
  Laß in unsren höchsten Nöthen,
  Laß in unsrer Todespein
  Felsensest den Glauben sein,
  Daß der Tod uns nicht kann tödten,
  Denn du, Herr, bezwangst ihn ja.
  Gott sei Dank: Qalleluja. E. Labbel.



2. Großer Erstling beiner Brüder!

Ja bu ziehest uns nach dir;
Du, das Haupt, ziehst deine Glieder,
Weil du lebst, so leben wir;
Ja wir werden auserstehen,
Weil du auserstanden bist,
Werden dich, Herr Jesu Christ,
Einst in deiner Marheit sehen!
Unsee Gerzen harren dein;
Umen, ewig sind wir dein!

C. B. Garbe.



2. Stell mich unter ihre Chöre,

Denn mein Herz stimmt ihnen bei;
Gib, daß beines Namens Shre
Auch durch mich verherrlicht sei.
Laß mich dir zur Shre leben,
Laß mich treu und fromm und rein
Dir des Geistes Kräfte weihn,
Jeder Sünde widerstreben.
Laß mich stets dein Auge scheun
Und mich deiner Gnade freun.



- 2. Denn innerlich sind sie aus göttlichem Stamme, Geboren aus Gott durch sein mächtiges Wort, Es lodert in ihnen die himmlische Flamme, Entzündet von oben, genähret von dort. Die Engel, als Brüder, erfreun sich der Lieder, Die hier von den Lippen der Frommen erklingen Und dis in das innerste Heiligthum dringen.
- 3. Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel, Sie bleiben ohnmächtig und schützen die Welt; Sie schmecken den Frieden dei allem Getümmel, Sind arm, doch sie haben, was ihnen gefällt. Sie stehen in Leiden und bleiben in Freuden, Sie scheinen getöbtet den äußeren Sinnen Und sühren das Leben des Glaubens von innen.
- 4. Wenn Christus, ihr Leben, sich wird offenbaren, Wenn er sich einst Allen in Herrlichkeit zeigt, [ren Dannwird auch den frommen u. gläubigen Scha-Die Krone des ewigen Lebens gereicht.
  - Sie werden regieren, mit ihm triumphiren, [gen, Wie leuchtende Sterne des himmels dort pran-Wenn aller Weltschimmer in Nacht ist vergangen.
- 5. D Jesu, verborgenes Leben der Seelen,
  Du ewige Sonne der inneren Welt,
  Laß deinen verborgenen Weg uns erwählen,
  Wie oft auch die Menge für thöricht ihn hält
  Hier wenig geschätzet und oftmals verletzet,
  Hier stille mit Christo im Bater gelebet:
  Daß ist es, was einst uns zum himmel erhebet.

C. F. Richter.

265.

Mel. Es gibt viel zu thun für Jefum.

Mit Erlaubniß von Biglow u. Main.



- 2. Es gibt viel zu thun für Jesum,
  Und doch hört ihn, was er sagt:
  Warum stehet ihr denn müßig
  Sier den ganzen langen Tag!
  Geht, ich will euch jeht noch miethen;
  Nuțen habt ihr selbst davon,
  Schasst nur sort dis an den Abend,
  Und es wird auch euch der Lohn.— Chor.
- 3. Es gibt viel zu thun für Jesum,

  Ber verninmt den Ruf des Hern?
  In dem Weinberg unsers Gottes,

  Ber wollt da nicht helsen gern?

  Denn dazu find wir berusen,

  Sollts auch oft beschwerlich sein,

  Wirkt nur sort ganz unverdrossen,

  Bis die dunkte Nacht bricht ein.—Ch or.



- 2. Dein Wort ist wahr;

  Laß immerdar

  Mich seine Kräfte schnieden,

  Laß keinen Spott,

  O Herr, mein Gott,

  Bom Glauben mich abschrecken.
- 3. Dein Wort erklärt Der Seele Merth, Unsterblichkeit und Leben, Daß diese Zeit Zur Swigkeit Mir sei von dir gegeben.
- 4. Herr, unser Hort,
  Laß uns dies Wort,
  Denn du hasts uns gegeben.
  Es sei mein Theil,
  Es sei mein Heil
  Und Kraft zum etwgen Leben.



- 2. Der Glaubensgrund, auf dem wir fteben, Ift Chriftus und fein theures Blut. Das einzge Ziel, auf das wir feben, Bit Chriftus, unfer höchftes Gut. Die einzge Regel, die wir fennen, Ift sein lebendges, fraftges Wort.
  - Nach keinem Mann, nach keinem Wort Soll je fich die Gemeinde nennen.
- 3. Was ift das für ein himmlisch Leben, Mit Bater, Sohn und heilgem Geift In feliger Gemeinschaft schweben, Wie Christus, unser Herr, verheißt! Was glühen da für selge Triebe, Gott schüttet in sein geiftlich Haus Die ganze Gnadenfülle aus; hier wohnet Gott, die etwge Liebe.

- 4. Der Bater liebet uns als Kinder, Schenkt uns den Geist, der Abba schreit; Des Sohnes Treue schmückt uns Sünder Mit ewiger Gerechtigkeit.
  - Der heilge Geist tritt mit dem Dele Des Friedens und der Freude zu, Das derz genießet Trost und Ruh, Und neue Kraft stärkt Leib und Seele.
- 5. Und dieses neuen Bundes Brüber,
  Sie stehen auch für einen Mann;
  Wagt sich der Feind an eins der Glieder,
  So nehmen sein sich Alle an.
  Sie sallen betend Gott zu Füßen
  Und siegen in des Heilands Kraft,
  Um von der heilgen Brüberschaft
  Auch nicht das Kleinste einzubüßen.

## 286.

Mel. Wir laffen nicht die Bibel.

I. M. B.



- 2. Bir laffen nicht die Bibel
  In Freuden oder Schmerz:
  Sie ist der Born der Weisheit,
  Balsam fürs wunde Herz.
  Und ob der Feinde Heer auch tobt,
  Nichts unsern Sinn bewegt:
  Bir leiden still, was Menschen thun,
  Denn Gott beschützt das Necht! Chox.
- 3. Wir lassen nicht die Bibel,
  Wir senden sie zur Fern,
  Daß ihre Stimm verkünde
  Erlösung in dem Herrn,
  Vis Alle fühlend ihre Krast,
  Bu Jesu nahen sich,
  Vis Alle sagen: Heilig Wort,
  Wir nie verlassen bich! C hor.



- 2. Wenn mich ber Tob nimmt hin, Ift Sterben mein Gewinn, Denn Christus ist mein Leben, Ihm hab ich mich ergeben. Ich sterb heut ober morgen, Mein Seel wird Gott versorgen.
- 3. Amen zu aller Stund
  Sprech ich aus Herzensgrund:
  Du wollest selbst und leiten,
  Herr Christ, zu allen Zeiten,
  Daß wir einst beinen Namen
  Dort ewig preisen. Amen.

Siegm. Beingärtner.





- 2. Preiset Jehova! Tank sei seiner Güte, Gab uns zu retten Christus, seinen Sohn, Er führt uns sicher durch der Welt Gewüthe, Fallt ihm zu Fuße als sein Schmerzenslohn.
- 3. Preiset Jehova! er gibt Kraft ben Müben, Auf dunklem Psabe strahlet uns sein Licht; Mühselgen Gerzen gibt er Heil und Frieden, Und unser Bürge ist er im Gericht.
- 4. Preiset Jehova! Brunnen aller Inaben; Breist ihn im Leiden, traut ihm in der Noth! Preist ihn mit Liedern und mit edlen Thaten! Er rettet euch im Leben und im Tod.



2. Du hast mich, o Jesu, recht reichlich erquickt, Mit Liebe und seligem Frieden beglückt, Wich reichlich beschenket, Mit Wonne getränket;

Ja gänzlich in himmlischer Freude verzückt. :,:

3. Nun, Herzens-Geliebter, ich bin nicht mehr mein, Denn was ich bin um und um, Alles ist bein; Mein Lieben und Haffen Hab ich dir gelaffen, Ich spure der Enade belebenden Schein. :.:

4. Weg Kronen, weg Scepter, weg Hobeit der Welt! Weg Reichthum und Schätze, weg Güter und Geld! Weg Wollust und Brangen, Mein einzig Berlangen Ift Jesus, der Schönste im himmlischen Zelt. :,:





- 2. Sollt es hart ergehn, Hilf und feste stehn, Daß wir nie in schweren Tagen Unterm Kreuze muthlod klagen; Denn durch Triibsal hier Geht der Weg zu dir.
- 3. Rührt ein eigner Schmerz Frgend unser Herz, Kümmert uns ein fremdes Leiden:

Herr, gib du Geduld zu leiden; Richte du den Sinn Auf das Ende hin.

4. Ordne lebenslang
Also unsern Gang.
Hat uns auch auf rauhem Bege
Stets in deiner treuen Pflege,
Und nach solchem Lauf
Thu dein Reich uns auf.
b. Zinsendorf.





- 2. Leben, das den Tod,
  Mich aus aller Noth
  Bu erlösen, hat geschmedet,
  Meine Schulden zugedecket,
  Und mich aus der Noth
  Hat geführt zu Gott.
- 3. Glanz ber Herrlichkeit,
  Du bift vor der Zeit
  Zum Erlöser uns geschenket
  Und in unser Fleisch versenket
  In der Füll der Zeit,
  Glanz der Herrlichkeit!

- 4. Großer Siegeshelb!
  Tod, Sünd, Höll und Welt,
  Alle Kraft des großen Drachen
  Haft du wolln zu Schanden machen,
  Durch das Löfegelb
  Deines Bluts, o Helb!
- 5. Söchste Majestät, König und Prophet, Deinen Scepter will ich füffen, Ich will siben bir zu Füßen, Wie Maria that, Höchste Majestät!
- 6. Laß mich beinen Ruhm,
  Alls bein Eigenthum,
  Durch bes Geistes Licht erkennen,
  Stets in beiner Liebe brennen,
  Alls bein Eigenthum,
  Allerschönster Ruhm!



- 2. Wenn ich nur den Heiland habe,
  Laß ich alles Andre gern,
  Folg an meinem Bilgerstabe
  Treugesinnt nur meinem Herrn;
  Mögen immerhin die Andern
  Auf dem breiten Wege wandern.
- 3. Wo ich nur ben Heiland habe, Ta ist auch mein Baterland, Und es fällt mir jede Gabe Als ein Erbtheil in die Hand; Denn ich sinde meine Brüder Stets in Jesu Freunden wieder.
- 4. Wenn ich nur den Heiland habe,
  Schlaf ich sanft und selig ein.
  Ewig wird die höchste Gabe
  Mir sein treues Lieben sein.
  Mir kann vor dem Tod nicht grauen,
  Jenseits werd ich Jesum schauen. Novalis.
- 513. Me l. Wenn ich nur den Geiland habe.

  Pater! laß vor deinem Throne
  Mein Gebet dein Opfer sein;
  Höre mich in deinem Sohne,
  Laß sein Blut im Herzen schrein
  Und dein Baterherze brechen,
  Wenn dein Geist wird Abba sprechen,
  - 2. Höre, Jesu! und erhöre, Wenn mein Mund und herze schreit; Das ersordert deine Ehre

Und auch meine Seligkeit: Deffne du mir beine Wunden, Bis ich Inad und Trost gefunden.

- 3. Drücke, werther Geift! das Siegel Auf die Seufzer meiner Bruft; Gib der Andacht schnelle Flügel, Und was mir noch nicht bewußt, Aber nöthig ift zu beten, Darin wollst du mich vertreten.
- 516. Mel. Bennich nur den Heiland habe. Pomm, du sanfter Enadenregen; Romm, du Geist der Herrlichkeit; Romm, du Segen aller Segen, Mache du mich selbst bereit, Dich mit wariendem Berlangen Hier begierig zu empfangen.
  - 2. Fülle mich mit beinen Gaben.
    Ach, komm felbst zu mir herein!
    Denn ich muß dich selber haben,
    Laß mich beine Wohnung sein.
    Laß in beinem Licht mich sehen,
    Und auß Krast in Kräste gehen.
  - 3. So kann ich den Herrn erkennen, Der mein Gottversöhner ist, Und ihn freudig Heiland nennen, Meinen Herrn und meinen Christ; Ja, so darf ich Abba beten Und als Kind zum Bater treten. F. N. Weihe.



2. Gleich des Feldes Blumen schwindet Alles, alles Fleisch umher; Jammernd sieht das Aug und findet, Findet Jüngling (Schwester) dich nicht mehr, Bor dem welken Greis am Stabe Wanderst Jüngling (—) du zum Grabe. 3. Wie des Felbes Blumen werden,
So wird alles Fleisch zerstäubt;
Doch der Leib nur wird zu Erden,
Und der bessere Theil, er bleibt.
Ja dein Geist, o Jüngling, (—) schwebet
Dorten, wo man ewig lebet.



- 2. An euch kam zuerft sein Rusen, Jesus rief euch: Folgt mir nach! Und ihr solgtet ihm durch Stusen Auf der Bahn, die er euch brach. Drum sollt ihr euch nun bemühen, Seelen Jesu nachzuziehen.
- 3. Ruft mit freudenvollem Munde, Rufet es von Haus zu Haus! Ruft zu aller Zeit und Stunde,

Rufts auf allen Straßen aus: Höret es, ihr Menschenkinder, Jesus ist das heil ber Sünder!

4. So, ihr theuren Friedensboten,
Mit der Botschaft gehet hin:
Ruft ins Leben alle Todten,
Machet sie zum Kreuzgewinn;
Rust: Hie Jesuske wer will kommen,
Der wird von ihm angenommen! v. Pfeil.



- 2. Nur getroft, ihr werdet leben, Weil das Leben, euer Hort, Die Berheißung hat gegeben Durch sein theuer werthes Wort: Die in seinem Namen sterben, Sollen nicht im Tod verderben.
- 3. Nein, die kann der Tob nicht halten, Die des Herren Glieder find! Muß der Leib im Grab erkalten,

Da man nichts als Asche findt: Wann des Herren Hauch drein bläset, Grünet neu, was hier verweset.

4. Jefus wird, wie er erstanden, Auch die Seinen einst mit Macht Führen aus des Todes Banden, Führen aus des Grabes Nacht Zu dem ewgen himmelsfrieden, Den er seinem Volk beschieden. P. F. hiller.



- 2. Speiset Die, die Hunger leiden, Und Die durstig sind, die tränkt; Eilt, die Nackenden zu kleiden, Tröstet Die, die Kummer tränkt; Schwache sucht zu unterstützen, Unterdrückte zu beschützen.
- 3. Und dies sei dir keine Bürde, Keine Last, beglückter Christ. Du beweisest Christenwürde,

Wenn du mild und hülfreich bift. Welch ein Glück für dich Erlöften, Arme Brüder Jesu trösten.

4. Laßt uns eilen, unfre Gaben,
Weil es Zeit ist, auszustreun.
Was wir hier gesäet haben,
Ernten wir einst reichlich ein.
Seid barmherzig, liebt die Armen,
Gott will euer sich erbarmen. Z. 2. Paulmann.





- 2. Jch, der Herr, will selber mit euch ziehen; Himmelsrosen sollen euch umblühen Und auf diesen selgen Rosenauen
  Soll der Seraph jauchzen Feinden grauen; Keinem Andern will ichs übergeben,
  Selber will ich tragen euch und heben,
  Selber führ ich euch durchs Kampsgewühl Hin zu eurer Hoffnung schönen Ziel.
- 3. Sin ich nicht mit meinem Bolf gewesen (Wie ihr beutlich in der Schrift könnt lesen) Schon seit jenen alten, grauen Tagen? Hab ich sie nicht treulich stets getragen? Schon die Patriarchen und Propheten Sind im Glauben zu mir hergetreten; Nur in Bildern sahen sie mein Reich, Aber unverhüllt erscheint es euch.
- 4. **Bci** euch will ich sein zu allen Zeiten, In der Freude wie in Traurigkeiten; Bei euch, wenn ihr in der Stille betet, Bei euch, wenn ihr zum Altare tretet, Bei euch, wenn ihr durch die Stürme steuert, Bei euch, wenn ihr frohe Siege seiert, Bei euch in der Freude Sonnenstrahl, Bei euch auch im dunklen Prüfungsthal.

- 5. Guch gilt meine stete treue Pflege,
  Bahnen will ich vor euch stets die Wege,
  Eure Bunden will ich zärtlich heilen,
  Wilde Wasser will ich vor euch theilen,
  Meine Gnadenwolke soll euch decken,
  Eure Feinde will in vor euch schrecken,
  Retten will ich, wenn Gesahr euch droht,
  Epeisen will ich euch mit Simmelsbrod.
- 6. Alle Tage, stets, ununterbrochen, Nicht nur wenig Tage ober Wochen. Hab ich euch auch einmal nur vergessen? Bin ich euch nicht immer treu gewesen? Könnt ihr mir ein Wörtlein nur beweisen, Daß ich nicht gehalten, wie verheißen? Run so gründet eure Unker sest Im Bewußtsein, daß euch Gott nicht läßt.
- 7. Tage schwerer Stürme mögen kommen, Doch der Glaube bleibt euch unbenommen, Daß ein Retter euch zur Seite stehet, Der mit euch durch alle Proben gehet. Niemals, nie vergeßt drum, was ich sage: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, Geht es auch durch Leben ober Tod, Ich bin bei euch, drum hats keine Noth. W. Jorn.



- Ziwar brennt es ichon in heller Flamme Jeht hier, jeht bort, in Dit und Weft, Dir, bem für uns erwürgten Lamme, Gin herrlich Pfingste und Freudenfest.
- 3. Erwede, fautre und vereine Des ganzen Christenvolles Schar Und mach in beinem Gnadenscheine Dein Seil noch Jedem offenbar.
- 4. Du unerschöpfter Quell des Lebens, Allmächtig starker Gotteshauch,

- Dein Feuermeer ftröm nicht vergebens, Entzünde unfre Herzen auch.
- Schmelz Alles, was fich trennt, zusammen Und baue beinen Tempel aus;
   Laß leuchten beine heilgen Flammen Durch beines Baters ganzes Saus.
- 6. Beleh, erleucht, erwärm, entflamme Doch bald bie ganze weite Welt Und zeig bich jedem Bölferstamme Als Heiland, Friedefürst und Held. L. Frider.



- 2. Gebet ist Alageton im Wehe, Gin Hülferuf aus tiefer Noth; Sin Sehnsuchtsblick zur himmelshöhe, Wenn Niemand sieht und hört, als Gott.
- 3. Gebet ist aller Sprachen nächste, Die selbst auf Kindeslippen bebt; Gebet der Melodien höchste, Die uns zu Gottes Thron erhebt.
- 4. Gebet ist ängstlich Händeringen Des Sünders, der im Bußkampf liegt; Doch Engel schaun auf ihn und singen: Sieh, wie er betet, wie er siegt!
- 5. Gebet ift Lebensluft dem Herzen,
  Sein Labetrunk und Freudenmahl;
  Sein letzter Troft in Todesschmerzen,
  Sein Lobgesang im Himmelssaal.
  Aus dem Engl. v. J. Montgomery. (Uebers. v. Tr. Ah. Schaff.)



- Sind wir schwach,—bas Lamm hat Stärke;
   Sind wir arm,—ber Herr ift reich.
   Wer ist unserm König gleich?
   Unser Gott thut Munderwerke.
   Sagt, ob Der nicht helsen kann,
   Dem die himmel unterthan?
- 3. Ja, er kann und will uns schüten, Drum, so bringet muthig ein; Schämet euch, so träg zu sein

- Und aus Zagheit ftill zu fiten! Schmach, wem noch vorm Feinde graut, Weil er Jesum nicht vertraut.
- 4. Nun so wachet, kämpset, ringet,
  Streitet mit Gebet und Flehn,
  Bis wir auf dem Berge stehn,
  Wo das Lamm die Fahne schwinget.
  Ist die Wochenlast gethan,
  Ulsdann bricht der Sabbath an.



- 2. Wer kann, wie du, mit Donnern reben,
  Wenn du im Schlaf die Sünder schreckt?
  Wer tröstet so, wie du, die Blöden,
  Wenn du die neue Schnsucht weckst?
  Wenn sie in ihr Verderben schauen,
  So lehrst du sie dem Ruf vertrauen,
  Der sie mit Gottes Frieden grüßt;
  Wenn sich der Geist zwar willig zeiget,
  Doch ihn des Fleisches Schwachheit beuget,
  Bist du es, der das Leid versüßt.
- 3. Du bauest aus sebendgen Steinen
  Der Kirche reines Heiligthum,
  Erhöhest durch des Herrn Gemeinen
  Des Kreuzes unbesiegten Ruhm.
  Und wo du sprichst mit Feuerzungen,
  Weckst du zu selgen Hubgungen
  Der Heiden großes Todtenseld;
  Der Sünden Keich muß dir mit Beben
  Dann die Gesangnen wieder geben,
  Die es in seinen Fesseln hält.

  A. B. Garde.



- 2. Gott felber hat fie uns erkoren,
  Die Ruhe, die kein Ende nimmt,
  Ch noch ein Mensch zur Welt geboren,
  Hat uns die Liebe fie bestimmt.
  Der Heiland wollte darum sterben,
  Uns diese Ruhe zu erwerben.
  Er ruft und lockt uns allzumal:
  Kommt her zu mir, ihr müden Seelen,
  Bei mir soll euch die Ruh nicht fehlen,
  Ich mach euch frei von aller Qual.
- 3. Dann ruhen wir und find im Frieden, Bon Arbeit, Müh und Sorgen los. Ach, fasset dieses Wort, ihr Müden: Kurz ist die Müh, der Lohn ist groß. Drum schwingt euch auf, wir müssen eilen,

Wir dürfen hier nicht länger weilen, Dort wartet schon der Selgen Schar. Wohlauf, mein Geist, zum ewgen Lohne Erkämpse deine Siegeskrone; Auf, auf, es kommt das Rubejahr.

4. Dort wird man Freudengarben bringen,
Denn unfre Thränenfaat ift aus.
D, welch ein Jubel wird erklingen!
Tas Kind kehrt ein ins Baterhaus.
Schmerz, Leid und Tod muß von uns weichen,
Wir werden unfer Ziel erreichen
Und Jehun, den Erlöfer, sehn.
Da wird er trocknen unfre Thränen
Und stillen seiner Freunde Sehnen
Und mit uns ein zur Freude gehn.
Rnuth.



2. Schickt er mir ein Kreuz zu tragen,
Dringt herein
Angst und Pein,
Sollt ich drum verzagen?
Der es schickt, der kann es wenden;
Er weiß wohl,
Wie er soll

- 3. Gott hat mich bei guten Tagen
  Oft ergöht,
  Sollt ich jeht
  Auch nicht etwas tragen?
  Gott ist treu, er kann nicht haffen,
  Im Gericht
  Wird mich nicht
  Seine Hulb verlaffen.
- 4. Satan, Welt und ihre Rotten Können hier Wahrlich mir Nichts thun, als nur spotten.

Laß fie spotten, laß fie lachen: Gott, mein Heil, Wird in Sil Sie zu Schanden machen.

5. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, Du bist mein, Ich bin bein, Niemand fann uns scheiben;

Ich bin dein, weil du dein Leben Und dein Blut

Mir zu gut In den Tod gegeben.

P. Gerhardt.

479. Mel. Warum follt ich mich benn grämen? was für ein herrlich Wesen Hat ein Christ,

Der da ist

Recht in Gott genesen; Der aus ihm ist neu geboren

Und hier schon In dem Sohn Ist zum Kind erkoren. 2. Wenn die Seele fich der Erbe Bang entreißt, Durch ben Geift Sie geheiligt werde; So ift das ihr hoher Abel, Welchen sie

Je und je Kindet ohne Tadel.

3. Doch ihr Glanz bleibt hier verdecket, Bor der Welt, Die fie bält,

Alls wär fie beflecket:

Sie lebt jest in Gott verborgen, Hat oft Hohn

Hier zum Lohn;

Doch sie läßt Gott forgen.

4. Chriftus, der fie hat erwählet, Deffen Bild Sie erfüllt, Der sieht, was ihr fehlet; Er tröft't fie im bittern Leiben, Kührt sie bann

Auf die Bahn Emger Siegesfreuben.

5. Dann wird fie kein Leid mehr beugen,

Und ihr Glanz Wird fich ganz

Offenbarlich zeigen.

Sie wird leuchten wie die Sonne;

Gott allein Wird ftets fein Ihre Freud und Wonne.

3. G. Wolf.

\$07. Mel. Barum follt ich mich benn grämen?

Mann wird mir der Frühling blüben.

Deffen Kranz, Deffen Glanz

Nimmer wird entfliehen?

Wann erfüllen Lebenslüfte? Reiner Luft

Mir die Bruft.

Kern vom Sauch der Grüfte?

2. Ift es noch so schön auf Erden -Simmelwärts

Kann mein Berg

Nur gestillet werden. Könnte bier dabeim sich fühlen.

Wer nur Gins Und sonft Reins-

Chriftum will erzielen?

3. Was hier blüht, das muß verblühen; Wo was steht, Das vergeht Und verglüht im Glüben. Staub entsproffen, fällt dem Staube Alles zu

> Wird im Nu Nur des Moders Raube.

4. Aber droben blüht, was blühet, Schöner dort Immerfort! Reine Gluth verglübet. Leben fließt dort aus dem Leben, Und die Freud Rann fein Leid

G. Füßle.

Mehr mit Flor umweben. 208. Mel. Warum follt ich mich benn grämen?

Söchster Tröfter, komm hernieder! Sei nicht fern. Geift bes herrn. Stärke Chrifti Glieber. Er, ber nie sein Wort gebrochen, Chriftus hat Deinen Rath Seinem Bolt versprochen.

- 2. Geift der Weisheit, gib uns Allen Durch bein Licht Unterricht, Wie wir Gott gefallen. Lehr uns freudig vor ihn treten, Sei uns nah, Sprich bein ja! Wenn wir gläubig beten.
- 3. Hilf den Kampf des Glaubens fämpfen Gib uns Muth, Fleisch und Blut, Sünd und Welt zu dämpfen. Lag und felbft das herbfte Leiden, Angst und Noth, Schmach und Tod, Nicht von Jesu scheiden.
- 4. Hilf nach Gottes Reich und ftreben Und verleih, Daß wir treu Unferm Seiland leben. Rimmer lag uns ftille fteben, Treib uns an, Geine Babn Festen Muths zu geben.
- 5. Sei in Schwachheit unfre Stüte, Mach uns treu, Steh uns bei In der Trübsalshite. Führ, wenn Gott uns nach dem Leide Sterben beißt, Unsern Beift Heim zur ewgen Freude. C. Liebia.



2. Du haft meinem Leib gegeben
Für und für
Mehr als mir
Nöthig war zum Leben;
Meine Seel mit taufend Gnaden
Allerhand,
Dir bekannt,
Saft du, Herr, beladen.

3. Da ich, Herr, dich noch nicht kannte Und in Sünd, Todt und blind, Dir den Rücken wandte, Da hast du bewahrt mein Leben Und mich nicht Dem Gericht

4. Wenn ich gleich nicht hören wollte, Riefft du doch Immer noch, Daß ich kommen sollte;

Nach Berdienst ergeben.

Enblich haft du überwunden, Enblich hat Deine Gnad Mich Berlornen funden.

5. Bald durch Kreuz und bald durch Freuden Haft du mich Bunderlich Immer wollen leiten:

> Herr, ich preise beine Wege, Deinen Rath, Deine Gnad,

Deine Liebesschläge.

6. D, wie groß ift beine Güte! Deine Treu, Immer neu, Preiset mein Gemüthe:

Ach, ich muß, ich muß dich lieben;

Seel und Leib Ewig bleib

Deinem Dienst verschrieben. G. Terfteegen.



- 2. Das Lamm ift Jesus, unser Freund,
  Der Heiland unsere Seelen,
  Den wollte Gott, der Sünde Feind,
  Bum Sündentilger wählen.
  Sohn, sprach er, nimm dich Derer an,
  Die über sich im blinden Mahn
  Selbst Schuld und Strase brachten.
  Die Schuld ist schwer, die Strase groß,
  Doch du vermagst es, mache los,
  Die tief im Elend schmachten.
- 3. Du führest ihn zum Kreuzesstamm,

  Damit wir Gnade sinden,

  Du läßst ihn schlachten, wie ein Lamm,

  Bum Opser sür die Sünden.

  Für Alle stirbt er, auch für mich

  Ergießt sein theures Leben sich

  In milden Strömen Blutes.

  Lamm Gottes, o wie soll ich dir

  Genug es danken, daß du mir

  Erzeigest so viel Gutes?

  P. Gerhardt.

## 700.

Mel. In geschlossnem Heere.



- Kron und Thronen schwinden mit dem Flug der Zeit, Aber Christi Kirche bleibt in Ewigkeit.
   Rein, der Söllen Pforten stürzen niemals sie, Nach des herrn Berheißung nie! — Chor.
- 3. Darum auf, ihr Bölfer, mit der Kirche zieht! Mischt mit unsrem Chore euer Triumphlied; Siegsgefänge tönen jubelnd nah und fern Ewig Christo unserm Herrn. — Ehor.



- 2. Umschlungen von der Liebe Band, Hält mich des treuen Heilands Hand, Mich sieht sein Aug, mich hört sein Ohr, Wenn im Gebet ich schau empor. Selge Zeit 2c.
- 3. Mein Herz, weich nicht mehr von ihm ab, Bleib Jesu treu bis in das Grab, So bleibt er dein hier in der Zeit Und dein in alle Ewigkeit. Selge Zeit 2c.
- 4. Ihr Engel in dem himmelreich, Kommt, schaut herab und freuet euch! Ich sing, was jeht mein herz verspricht, So lang, dis einst mein Auge bricht: Selge Zeit 2c.

## 715.

## Me I. Meine Rufriedenheit.

Ren arr.





- 2. Seele, sei nur vergnügk, Wie es dein Jesus fügt; Fällt dir schon Manches schwer, Gehts doch nicht anders her. Meine Zusriedenheit.
- 3. Heiße bein Schifflein nur Folgen ber Wellen Spur; Gott ist ber Steuermann, Der es recht leiten kann.
  Meine Zusriedenheit.
- 4. Hoffnung laß für und für Bleiben dein Schiffspanier; Sieht es heut ftürmisch drein Morgen wirds ftille sein.
  Weine Zufriedenheit.
- 5. Ift schon bem Samenfelb Manche Gefahr bestellt, Schlägt boch der Ackermann Endlich die Sichel an. Weine Zufriedenheit.

- 6. Halte gebuldig ftill, Wie es Gott haben will; Reiß dich durch Ungeduld Selbst nicht aus seiner Huld. Meine Zufriedenheit.
- 7. Geht es oft wunderlich, Ei, so verzage nicht; Was dir dein Gott beschert, Bleibt dir doch unverwehrt. Meine Zusriedenheit.
- 8. Wünsche nicht in der Welt Alles, was dir gefällt; Wenn es dir nüglich wär, Gäb dirs Gott selber her. Meine Zufriedenheit.
- 9. Nun benn, so halt ich still, Wie es Gott haben will; Wenn mich mein Jesus liebt, Macht mich kein Leid betrübt. Meine Zufriedenheit.
- 10. Jefus foll mir allein himmel und Erbe fein; Meine Zufriedenheit, Meine Bergnüglichkeit. Meine Zufriedenheit.



- 2. Denn unser großer Siegeshelb,
  Der ziehet vor uns hin;
  Er schlägt den Feind, er hält das Feld;
  Wir siegen All durch ihn.
  Drum, Brüder, auf und wehret euch!
  Bald kommen w.r ins himmelreich
  hinauf, hinauf, hinauf!
- 4. Dort wohnen wir in ftolzer Ruh, D welch ein Glück und Gut! Da läßt Gott keinen Feind hinzu,

Drum habt nur Alle Muth! D Brüber, auf und wehret euch, Bald kommen wir ins Chrenreich Bur Ruh, zur Ruh, zur Ruh!

- 5. Dort ist das Neu-Jerusalem,
  Die große Friedensstadt,
  Und auch das theure Gotteslamm,
  Das Siegestronen hat,
  Und theiset sie den Seinen aus
  Dort oben in des Baters Haus,
  Seid froh, seid froh, seid froh!
- 6. D Siegeskönig, steh uns bei In diesem Jammerthal! Gib, daß wir dir stets bleiben treu; Bermehr der Deinen Jahl. Schließ uns in deine Aunden ein; Laß uns einst ewig selig sein Bei dir, bei dir, bei dir!



- 2. Die Zeit fährt schnell vorbei,
  Das Leiden ist bald aus,
  Seid Gott nur recht getreu,
  Bald kommen wir nach Haus!
  Bald kommt das Jubeljahr herbei, :,:
  Dann werden wir auf ewig frei.
- 3. Drum richtet euch boch auf
  Und eilet muthig fort,
  Berdoppelt euren Lauf
  Nach jener Hinmelspfort!
  Bald fommt das Jubeljahr herbei, ;;
  Dann werden wir auf ewig frei.
- 4. Balb schallt von Gottes Thron
  Der Wedruf: Stehet auf!
  Dann kommt des Menschen Sohn
  Herab im Siegeslauf.
  Bald kommt das Jubeljahr herbei, :,:
  Dann werden wir auf ewig frei.
- 5. Mit Jauchzen ihn empfängt Run seine fromme Schar; Kein Leid sie dann mehr kränkt Im großen Jubeljahr. Bald kommt das Jubeljahr herbei, :,: Dann werden wir auf ewig frei.
- 6. Halleluja bem Lamm
  In Zeit und Ewigkeit,
  Das uns am Kreuzesstamm
  Bon Fluch und Tob befreit!
  Balb kommt das Jubeljahr herbei, :,:
  Dann werden wir auf ewig frei.



- 2. Jefus, der Priefter groß,
  Uns hat versöhnt dei Gott;
  Er macht von Sünden los
  Und hilft aus aller Noth.
  Das frohe Jubeljahr bricht ein, :,:
  Erlöste Sünder, kehret heim!
- 3. Ach! preiset Gottes Lamm,

  Das die Erlösung fand;
  Heil in sein'm Blut und Nam

  Macht aller Welt bekannt.

  Das frohe Jubeljahr bricht ein, :,:
  Erlöste Sünder, kehret heim!
- 4. Ihr Eslaven in der Sünd,
  Die Freiheit nehmet an;
  In Jesu Ruhe find't,
  Wer zu ihm kommt hinan.
  Das frohe Jubeljahr bricht ein, :,:
  Erlöste Sünder, kehret heim!
- 5. Das himmlijch Erbrecht habt
  The schnöbe durchgebracht;
  Doch kommet und euch labt,
  Die Gnad ist wiederbracht.
  Das frohe Jubeljahr bricht ein, :,:
  Erlöste Sünder, kehret heim!
- 6. Hört, Evangelium schallt,

  Des himmels Gnaden-Ton;

  Die Christen gehen balb,

  Bu stehn vor Gottes Thron.

  Das frohe Jubeljahr bricht ein, :,:

  Erlöste Sünder, kehret heim!



2. Nichts kann ich vor Gott ja bringen, Alls nur dich, mein höchstes Gut. Jesu, es muß mir gelingen, Rein zu werden durch dein Blut. Die höchste Gerechtigkeit ist mir erworben, Da du bist am Stamme des Kreuzes gestorben; Die Kleider des Geils ich da habe erlangt, Worinnen mein Glaube in Ewigkeit prangt.

> Mun, fo gib, daß meine Seele Auch nach beinem Bild erwacht. Du bists ja, ben ich erwähle, Mir zur heiligung gemacht.

Was dienet zum göttlichen Wandel und Leben, Ist in dir, mein Heiland, mir Alles gegeben. Entreiße mich aller vergänglicher Luft, Dein Leben sei, Jesu, mir einzig bewußt.

Ja, was soll ich mehr verlangen?
Mich umströmt die Gnadenfluth.
Du bist einmal eingegangen
In das Heilge durch dein Blut;
Da hast du die ewge Erlösung ersunden,
Daß ich nun der höllischen Herrschaft entbunden;
Dein Eingang die völlige Freiheit mir bringt,
In kindlichem Geiste das Abba nun klingt.

5. Drum auch, Jesu, du alleine
Sollst mein Ein und Alles sein,
Prüf, ersahre, wie ichs meine,
Tilge allen Heuchelschein.
Sieh, ob ich auf bösem, betrüglichem Stege,
Und leite mich, Höchster, auf ewigem Wege.
Sib, daß ich nichts achte, nicht Leiden, nicht Tod,
Nur Jesum gewinne, das Eine ist noth.

3. S. Schröber.

734. Mel. Sins ist Noth, ach Herr, dies Sine.

3 aget nicht, wenn Dunkelheiten
Uuf des Lebens Pfade ruhn;
Sott ist gut, er wird euch leiten,
Ihm ists Freude, wohlzuthun.

Sind seine Gedanken nicht eure Gedanken,
Laßt dennoch, o Christen, den Glauben nicht
wanken.

Daß er, der des Burmes im Staube gedenkt, Auch sorgsam und freundlich durchs Dunkel euch

2. Alles Dunkel dieses Lebens
Glänzt vor Gott wie Sonnenlicht;
Wir durchsorschens oft vergebens,
Seinen Blick hemmt Dunkel nicht.

Er kennet das Große, das Kleine, das Ferne, Die Thränen der Armen, die Scharen der Sterne. Mit mächiiger Liebe verfolgt er den Plan, Den seine unendliche Weisheit ersann.

- 3. Dulben wir gleich manche Plage,
  Der Allweise wägt sie ab.
  Er durchschauet unsre Tage
  Bon der Biege bis zum Grab.
  Was jetzt uns betrübet, soll einst uns entzücken,
  O selige Hoffnung, wie kannst du erquicken!
  Nun ängsten die fünstigen Tage uns nicht:
  Der Ewige spricht und das Dunkel wird Licht.
- 4. Schwinge dich empor vom Staube, Fasse Muth, verzagter Geist!
  Siegen, siegen wird der Glaube,
  Der den Herrn des Lebens preist.
  D, laß dich das Dunkel der Erde nicht kümmern,
  Schon sieht ja dein Glaube die Herrlichkeit schimmern,

Die jenseits ber Sterne dir Jesus enthüllt. Da rufst du einst jauchzend: Das Herz ist gestillt.

Joh. Wilh. Reche.



haft du dich dahin gegeben, Haft, im Todeskampf erbleicht, Auch für uns dein Haupt geneigt.

3. Habe Dank für deine Treue, Habe Dank, du willft aufs Neue Deinem Bund, o herr, und weihn; Lebend, fterbend find wir bein.

4. Sei uns nah, aus beinem Munde Töne: Friede! unfrem Bunde. Wir empfahn aus beiner Hand, Jefu, beiner Liebe Pfand.



- 2. Wenn der Serr die Stadt nicht hütet, Wo der Feind bald schleicht, bald wüthet, Wird sie, trot der Wächter Fleiß, Flammen oder Mördern preis.
- 3. Alles Schaffen und Beftreben, Alles Sorgen, Rennen, Beben Thut es nicht, wenns Gott nicht thut, Gott und seine treue Hut.
- 4. Zieht Gott im Gebet zu Nathe, Mühet euch um Gottes Gnade, Lebt und liebt euch in ihn ein, Dann wird euer Werk gebeihn.

Lehmus.



- 2. Hülfe, die er aufgeschoben, Hat er drum nicht aufgehoben; Hilft er nicht zu jeder Frist, Hilft er doch, wanns nöthig ist.
- 3. Seiner kann ich mich getröften, Wann die Noth am allergrößten; Er ist gegen mich, sein Kind, Mehr als väterlich gesinnt.
- 4. Trop dem Teufel, trop dem Drachen, Ich kann ihre Macht verlachen; Trop des schweren Kreuzes Joch, Gott, mein Bater, lebet noch.

- 5. Trot des bittern Todes Zähnen, Trot der Welt und allen Denen, Die mir sind ohn Ursach seind, Gott im himmel ist mein Freund.
- 6. Laß die Welt nur immer neiben; Will sie mich nicht länger leiben, Si, so frag ich nichts darnach, Gott ist Richter meiner Sach.
- 7. Will sie mich gleich von sich treiben, Muß mir doch der Himmel bleiben; Hab ich Den, so gnüget mir, Alles Andre laß ich ihr.
- 8. Welt, ich will dich gerne lassen, Was du liebest, will ich hassen, Liebe du den Erdenkoth Und laß mir nur meinen Gott.

Chr. Titius.



- 2. Will mich böse Luft verführen, So laß mir das Herze rühren Das zufünstige Gericht, Und vergiß, Herr, meiner nicht!
- 3. Kommt die Welt mit ihren Tüden Und will mir das Ziel verrüden Durch ihr falsches Wollust-Licht, Jesu, so vergiß mein nicht!
- 4. Wollen auch wohl meine Freunde Mich nicht anders als die Feinde hindern auf der Lebensbahn, Jesu, nimm dich meiner an!
- 5. Fehlet mirs an Kraft zu beten, Laß mich beinen Geist vertreten! Stärke meine Zuversicht Und vergiß doch meiner nicht!
- 6. Wenn ich in den letzten Zügen Blaß und hülflos werde liegen, Wenn mein Herz im Tode bricht, Jesu, so vergiß mein nicht.



- 2. Bajch es, Jesu, durch dein Blut
  Bon den angeerbten Flecken,
  Laß es gleich nach dieser Fluth
  Deiner Liebe Flügel decken;
  Schenk ihm deiner Unschuld Seibe,
  Daß es ganz in dich sich kleide.
- 4. Nun, wir legen an bein Herz,
  Was von Herzen ist gegangen;
  Führ die Seuizer himmelwärts
  Und erfülle das Berlangen.
  Ja, den Namen, den wir geben,
  Schreib ins Lebensbuch zum Leben!
  B. Schwolke.

492. Met. Liebster Josu, wir sind hier.
Piehster Josu, wir sind hier,
Dich und bein Wort anzuhören.
Lenke Sinnen und Begier
Auf die sützen hinnelstehren,
Daß die Serzen von der Erben

Gang zu dir gezogen werden.

- 2. Unfer Wissen und Berstand
  Ist mit Finsterniß umhüllet,
  Wo nicht deines Geistes hand
  Uns mit hellem Licht erfüllet.
  Gutes Denken, Thun und Dichten
  Mußt du selbst in uns verrichten.
- 3. O du Glanz der Herrlichkeit,
  Licht vom Licht aus Gott geboren,
  Mach uns allesammt bereit,
  Deffne Herzen, Mund und Ohren.
  Unser Bitten, Flehn und Singen
  Laß, Herr Jesu, wohl gelingen. T. Clausnigen.
- 502. Met. Liebster Lesu, wir sind hier.

  Weil der Gottesdienst ist aus
  Und uns mitgetheilt der Segen:
  So gehn wir mit Freud nach Haus,
  Wandeln sein auf Gottes Wegen.
  Gottes Geist uns serner leite
  Und uns alle wohl bereite.
- 2. Unsern Ausgang segne Gott, Unsern Eingang gleichermaßen, Segne unser täglich Brob, Segne unser Thun und Lassen;

Segne uns mit selgem Sterben Und mach uns zu himmelserben.

Chent.

565. Mel. Liebfter Jefu, wir find bier.

- Serr, hier siehet unser Sirt, Um sein Amt mm anzutreten, Darin er uns weiden wird; Höre sein und unser Beten: Sein Gebet, uns recht zu lehren, Unser Ilchn, ihn recht zu hören!
- 2. Gib ihm Kraft aus beinen Höhn,
  Das Verwundete zu heilen,
  Den Verirrten nachzugehn,
  Den Vetrübten zuzueilen,
  Sünder heilsam zu erschrecken
  Und die Trägen zu erwecken.
- 3. Ruf ihm zu: So hab nun Acht Auf dich felbst und auf die Heerde! Daß, wenn er für Andre wacht, Er nicht felbst verwerslich werde, Und wir stets an seinen Werken Seiner Lehre Nachdruck merken.
- 4. Legt er seinen Hirtenstab
  Nach vollbrachter Arbeit nieder,
  Legt er endlich in das Grab
  Lebenssatt die müden Glieder:
  Herr, so gib ihm doch zum Lohne
  Die verheisne Chrenkrone.

  Ch. C. Küster.

650. Mel. Liebfter Jefu, wir find hier.

Nur wer reines Herzens ift, Blidt zum Himmel mit Bertrauen; Schlauheit fann und Hinterlift Riemals festes Glüd erbauen. Neben müssen, sowie Thaten, Unser reines Herz verrathen.

- 2. Mänke find der Weisheit nie, Launen nie der Tugend eigen, Aber Borficht fordert fie, Wie im Neden, so im Schweigen. Gott sollst du aus allen Trieben, Wenschen wie dich selber lieben.
- 3. Wem im Busen tief und hell Wahre Gottesliebe lodert, O, der sehlet nicht so schnell. Was er meidet, was er sodert, Und sein Reden und sein Schweigen Wird von Gottes Liebe zeugen.



- 2. Mit unsver Macht ist nichts gethan,
  Wir sind gar bald verloren:
  Es streit's für uns der rechte Mann,
  Den Gott hat selbst erkoren.
  Fragst du, wer der ist?
  Er heißt Jesus Christ,
  Der derr Zebaoth,
  Und ist kein andrer Gott;
  Das Feld muß er erhalten.
- 3. Und wenn die Welt voll Teufel wär Und wollt uns gar verichlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gelingen!
  Der Fürst dieser Welt, Wie saur er sich stellt,
  Thut er uns doch nichts;
  Das macht, er ist gericht't.
  Sin Wörtlein kann ihn fällen.

4. Das Wort fie sollen lassen stahn
Und kein'n Dank dazu haben!
Er ist bei und wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Rehmen sie den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib;
Laß sahren dahin,
Sie habens kein'n Gewinn:
Das Reich muß und doch bleiben!

Dr. Luther.



- 2. Wir ziehn den Harnisch Gottes an,
  Umgürten unsre Lenden
  Und stehn, mit Wahrheit angethan,
  Das Geistesschwert in Händen.
  Des Heilands reine Lehr
  Ist unsre Wass und Wehr;
  Christi Gerechtigkeit
  Ist unser Banzerkleid,
  Und unser Schild der Glaube.
- 3. Du Glaubensherzog, Jesu Chrift, Dilf uns dein Wort bewahren,
  Und wächst der Jeinde Macht und List,
  So stärk uns in Gesahren!
  Held Gottes, dein Panier
  Richt auf, wir solgen dir!
  In deiner heilgen Hut
  Steht Chre, Gut und Blut
  Der treuen Kampfgenossen. C.A. Bahr.



- 2. Weint nicht, ihr Freund, ach weinet nicht so sehr, Alles wohl, Alles wohl!
  - Ich bin versöhnt und fürchte mich nicht mehr, Alles wohl, Alles wohl!
    - Ja, keine Wolke sich mehr zeigt,
    - Die meinen Seiland von mir scheidt :
    - Ich komm nun bald zur Himmelsfreud! Alles wohl, Alles wohl!
- 3. Ihr Selgen dort, ftimmt doch die Harfen an, Alles wohl, Alles wohl!
  - Ich fing schon hier und stimme mit euch an, Alles wohl, Alles wohl!
    - Die Engelein, ach, kann es sein!
    - Sie stehn ums Bett im Kämmerlein
    - Und warten, mich zu tragen heim; Alles wohl, Alles wohl!

4. Bort! bort! mein Berr und Beiland rufet mir : Alles wohl, Alles wohl! Bald geh ich heim zu jener himmelszier, Alles wohl, Alles wohl! Lebt wohl, lebt wohl, ihr Freunde mein, Ich kann nicht länger bei euch fein, Ich feb die Kron und gehe heim;

Alles wohl, Alles wohl!

Nach bem Engl. von F. Bahl.



- 2. Fast überredet glaube nur dreift! Fast überredet — Christus verheißt: Leben und Seligkeit Dem, der fich gang ihm weiht, Doch nach der Gnadenzeit Ift es zu fpät.
- 3. Fast überredet daß es fo fei, Fast überredet — wär ich nur frei Von dem, das mich fest hält: Liebt ich nicht Ehr und Geld, Freuden und Luft der Welt, Räm ich fofort.
- 4. Kaft überredet jett ift die Zeit! Fast überredet - komme doch heut! Schiebs ja nicht länger auf, Schnell eilt die Zeit im Lauf, Jejus nimmt gern dich auf, Folg seinem Ruf.
- 5. Faft überredet Nacht wirds umber, Fast überredet rührt mich nicht mehr, Sünde und Weltgewühl Tödteten mein Gefühl, Einst war ich fast am Ziel -Nun ifts zu spät. Mus bem Englischen bon 2B. Sorn.



- Zion, leide ohne Scheu Trübsal, Angst mit Spott und Hohne Sei bis an den Tod getreu, Siehe auf die Lebenstrone.
  - Siehe auf die Lebenstrone. Zion, scheint der Trost dir noch so fern, Leide gern, seide gern!
- 3. Folge nicht, folge nicht,
  Folge nicht der eitlen Welt,
  Wann sie dich sucht groß zu machen;
  Uchte nicht ihr Gut und Geld!
  Ernst im Beten, ernst im Wachen,
  Sieh dich vor, wann sie viel Lust verspricht;
  Folge nicht, folge nicht!

- 4. Brich hervor, brich hervor,
  Sottes Bolf, hervor in Kraft.
  Laß die Bruderliebe brennen;
  Beige, was Der in dir schafft,
  Der dich als sein Bolf will kennen!
  Auf, er selbst hat aufgethan bas Thor;
  Brich hervor, brich bervor!
- 5. Halte aus, halte aus,
  Sottes Bolf, halt beine Treu,
  Laß nicht lau und träg dich finden!
  Auf, das Kleinod rückt herbei!
  Auf, verlaffe was dahinten;
  Sottes Bolf, im letzten Kampf und Strauß Halte aus, halte aus!



- 2. Dir ist in die durchgrabne Hand Das Scepter übergeben; Du herrschest über Meer und Land Und über Tod und Leben.
- 3. Allwaltend schauest du vom Thron Auf deine Menschen nieder; Schaust liebend, du, der Liebe Sohn, Auf die erlösten Brüder.
- 4. Wie heiter macht mich dieser Blick Bu dir, dem Hocherhöhten! Er gibt mir Licht im Mißgeschick Und Trost in allen Nöthen.
- 5. Wie vor dem Morgenstrahl die Nacht, Muß schnell mein Kummer schwinden; Ich kann in deiner Liebe Macht Ruh, Trost und Frieden sinden.

- \$22. Mel. Goch über Erd und Welt und Zeit.
  - Sefu, meines Lebens Licht!
    Nun ist die Nacht vergangen:
    Mein Geistesaug zu dir sich richt't,
    Dein'n Anblick zu empfangen.
- Du haft, da ich nicht forgen konnt, Mich vor Gefahr bedecket Und auch vor Andern mich gefund Nun aus dem Schlaf erwecket.
- 3. Mein Leben schenkst du mir aufs Neu; Es sei auch dir verschrieben, Mit neuem Ernst, mit neuer Treu Dich diesen Tag zu lieben.
- 4. Ach halt mich fest mit beiner Hand,

  Daß ich nicht fall noch weiche:

  Bieh mich stets durch der Liebe Band,
  Bis ich mein Ziel erreiche.

  G. Tersteegen.



- Hoch über die Bernunft erhöht, Umringt mit Finsternissen, Füllst du mein Herz mit Majestät Und stillest mein Gewissen.
- 3. Des Sohnes Gottes Sigenthum,
  Durch ihn des himmels Erbe:
  Dies bin ich und das ist mein Ruhm,
  Auf den ich leb und sterbe.
- 4. Er gibt mir seinen Geist, das Pfand, Im Glauben mich zu stärken, Und bildet mich durch seine Hand Bu allen guten Werken.
- Jh weiß, daß mein Erlöser lebt, Der mich einst aus der Erde Erweckt und zu dem Reich erhebt, Da ich ihn schauen werde.
- 6. Hat Gott und seinen Sohn geschenkt, (Laß mich noch sterbend benten) Wie sollt und Der, der ihn geschenkt, Mit ihm nicht Alles schenken! C. K. Gellert,
- 512. Mel. D Bahrheit, bie uns Leben gibt.
  - M Gott! du Gott der Seligkeit, In Jesu mir gewogen, Du bist so nah und ich so weit: Ich komm, ich werd gezogen.
- 2. Ich foll nur kommen ohne Scheu Und an mich selbst nicht benken;

- Ja, Tag und Nacht und stets aufs Neu Mich in dein Herze senken.
- 3. Gott meines Herzens, sieh, ich komm Zu beinen offnen Armen: Ein Andrer warte bis er fromm, Ich komme auf Erbarmen.
- 4. Dein flammend Herz mich stets entzünd Mit reiner Gottesliebe; Mich läutre, treib und dir verbind; Ach, daß von mir nichts bliebe!
- 5. So sei du selbst der Seele Zier Und führ es aus auf Erden, Daß du in mir und ich in dir Nur mag gefunden werden. G. Tersteegen.
- 517. Mel. D Wahrheit, die uns Leben gibt.
  - ewge Liebe, heilge mich Mit deinen fanften Gluthen, In meine Seele fenke dich, Wenn meine Wunden bluten!
- Benn ich aus bieser argen Belt Nach Licht und Nettung spähe, Ist nichts, was meine Soffnung hält Als beine selge Nähe!
- 3. O halte mich in beinem Arm, Mir graut vor dem Erkalten, Und mach das Herz mir hell und warm Bis in die tiefsten Falten!

- 4. Mit beiner Gluth verzehre mich, In dir laß mich vergehen, Ich will nicht mich, ich will nur dich, In dir nur auferstehen!
- 5. Du wirft mich einft aus aller Noth Auf beinem Flügel heben, Denn außer dir ift Nacht und Tod Und in dir Licht und Leben. G. Curtius.



- 2. Was hat die Welt? was beut sie an? Nur Tand und eitse Dinge! Wer einen Himmel hoffen kann, Der schähet sie geringe.
- 3. Mer Gott erkennt, kann der wohl noch Den Bunsch aufs Niedre lenken? Wer Gott zum Freund hat, denket hoch: So müssen Christen denken!
- 4. Mein Theil ist nicht in dieser Welt, Ich bin ein Gast auf Erden; Ich soll, wann diese Hütte fällt, Ein Simmelsbürger werden.
- 5. Dort ist das rechte Canaan, Wo Lebensströme fließen; Blick oft hinauf, der Unblick kann Den Leidenskelch versüßen.
- 6. Dort herrscht bein Heiland, Jesus Ehrist,
  Und du, frei von Beschwerden,
  Sollst ihm, durch den du selig bist,
  Un Klarheit ähnlich werden.

  C. Liebich.

- 804. Mel. Erheb, v Seele, beinen Sinn.

  Silf, Gott! daß wir mit diesem Jahr
  In einem neuen Leben
  Dir treulich folgen immerdar,
  Mit Leib und Seel ergeben.
- Ach, Jefu! halt uns bei ber Sand, Taß wir nicht von dir weichen:
   Sei unser Trost im dürren Land, Bis wir die Quell erreichen.
- 3. Wach über uns in diesem Jahr, Mach alles Kreuz zu Segen: Dein Wille werde Allen klar, Führ uns auf rechten Wegen.
- 4. Ja, laß bein helles Gnadenlicht, D Gott! in uns stets scheinen: Tein offnes Auge auf uns richt, Wie du verheißt den Deinen.
- 5. Ach Gott! laß auch bein Inabenwerk Sich dieses Jahr ausbreiten: Gib beinen Knechten Kraft und Stärk, Erweck auf allen Seiten!



- 2. Mich selbst zu schützen ohne Macht, Lag ich und schlief im Frieden. Wer schafft die Sicherheit der Nacht Und Ruhe für die Müden?
- 3. Ber wacht, wann ich von mir nichts weiß, Mein Leben zu bewahren? Wer ftärkt mein Blut in seinem Kreiß Und schützt mich vor Gefahren?
- 4. Gib mir ein Serz voll Zuversicht, Erfüllt mit Lieb und Ruhe, Ein weises Herz, das seine Pflicht Erkenn und willig thue.
- Laß mich als bein gehorsam Kind Dir zu gefallen streben, Gottsetig, züchtig, fromm gesinnt Durch beine Gnabe leben.
- 6. Laß mich das Glück der Lebenszeit In deiner Furcht genießen Und meinen Lauf mit Freudigkeit, Wann du gebeutst, beschließen. C. F. Gellert.

## .545. Mel. Mein erft Gefühl fei Preis und Dant.

Die Nacht der Sünden ist nun fort, Mein Herze ist voll Freuden! Ach, daß ich tausend Zungen hätt, Des Herrn Lob auszubreiten!

- 2. Mich wundert nicht, daß Christen sich In ihrem Heiland freuen: Ich preise Gott mit lauter Stimm, Und soll mich nicht gereuen.
- 3. Laß Erd und himmel fröhlich sein Und jauchzen hosianna; Denn Jesus nahm mein herze ein Und speiset mich mit Manna.
- 4. Wann auf dem Sterbebett ich lieg, So fing ich noch Hof anna: Mit heilgen Engeln um mich her Genieß ich Lebens-Manna.
- 5. Die große Schar, die nun schon bort, Die jauchzt und singt Hos anna: Sie sind nun an dem sichern Ort Und essen himmels-Manna.
- 6. Ihr Nachfolger des Lamms, nur fort, Und laßt euch nicht verführen: Bald kommen wir an jenen Ort, Mit Christo zu regieren.
- 7. O Manna, wie bift du so süß!
  O Manna, süßes Manna!
  Wer dich genießt, der singt gewiß
  Schon hier, auch dort Hos'anna!



2. O, daß dein Feuer bald entbrennte,

Daß wir es fähn in alle Lande gehn,

Auf daß bald alle Welt erkennte,

Was zur Erlöfung ihr von dir geschehn!

O herr der Ernte, siehe du darein:

Die Ernt ist groß, der Knechte Zahl ist klein!

3. Herr! gib bein Wort mit großen Scharen, Die in der Kraft Evangelisten sein. Laß eilend Hülf uns widersahren Und brich in Satans Reich mit Macht hinein! O breite, Herr, auf weitem Erbenkreis Dein Reich bald auß zu beines Namens Preis!

4. Herr! besser beines Zions Stege
Und öffne drinnen beinem Wort die Bahn;
Was hindert, räume aus dem Wege,
Bertilge du den falschen Glaubenswahn.
Bon Miethlingen mach deine Kirche frei,
Daß Kirch und Schul ein Garten Gottes sei!
K. H. v. Bogapti.

322. Mel. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen.

Un, Bater, riefst dies Kind ins Leben,

Du hast dein Sbenbild ihm aufgedrückt

Und willst durch deinen Sohn ihm geben,

Was Herz und Geist mit Himmelsschönheit
schmückt.

Ach, senk es ganz in beine Liebe ein Und laß bein Baterherz ihm Alles sein.

D Jefu! voller hulb und Liebe,
 Auch dir wird dieses Kindlein jest getauft.
 Ach, daß es ewig treu dir bliebe,

Dir, der es sich zum Eigenthum erkauft! Ja, mach es ganz zu deinem Eigenthum Und laß es leben dir zum Preis und Ruhm!

3. D Geift vom Later und vom Sohne, Nimm dieses Kindes Herz zum Tempel ein, Schmück es mit beiner Gnadenkrone

Und halt es stets von Schulb und Sünde rein, Füll es mit Glauben, Lieb und Demuth an, Daß dir sein Leben wohlgefallen kann. Straube.



2. Bewahre ihm die ganze Heerde,

Die seiner Hirtentreu du willst vertraun, Daß Keines je verloren werde,

Daß Alle dort dein Antlit mögen schaun. Laß deine Weisheit reichlich auf ihm ruhn, So wird ein leuchtend Borbild uns sein Thun.

3. Dein Bort aus feinem Munde gleiche Dem Strom, ber jeden Widerstand zerstört; Bor seiner ernsten Rede weiche, Was gegen Gottes Wahrheit sich empört. Sie sei ein Schwert, das in die Herzen dringt, Und die Verstockten auch zur Buße bringt.

4. Wohlan, wir baun auf beine Gnabe, Laß seinen Eingang hier gesegnet sein. Leit ferner ihn auf ehnem Ksabe

Und laß fein Werk zu beinem Ruhm gebeihn. Sei mit uns, Herr, wir find auf dich getauft, Mit beinem Blut haft du uns dir erkauft.





- 2. Gott ift gegenwärtig,
  Dem die Seraphinen
  Tag und Nacht mit Chrfurcht dienen;
  Heilig, heilig, heilig
  Singen ihm zur Ehre
  Aller Engel Chöre.
  Herr, vernimm unfre Stimm,
  Wenn auch wir Geringen
  Unfre Opfer bringen.
- 3. Du durchbringest Alles;
  Glanz vom ewgen Lichte
  Leucht mir heiter ins Gesichte!
  Wie die zarten Blumen
  Willig sich entsalten
  Und der Sonne stille halten:
  Möcht ich so still und froh
  Teine Strahlen sassen
  Und dich wirken lassen.

  G. Tersteegen.



- 2. Flössen meiner Thränen viel, Wär mein Eifer ohne Ziel, Tilgts doch nicht die Sünde mein— Du mußt retten, du allein! Keine Zahlung ich dir bring, Gläubig ich dein Kreuz umschling.
- 3. Mall ich hier im Prüfungsland,
  Schließt mein Aug des Todes Hand,
  Schweb ich auf zu ewgen Höhn.
  Dich auf beinem Thron zu sehn:
  Fels der Ewigkeit, in dich
  Möcht ich allzeit bergen mich.
  Rach dem Engl. von B. Horn.



- 2. Alles, was vom Fleisch geboren,
  Wollust, Shre, Glanz und Pracht,
  Sinket an des Todes Thoren
  hin in dunkle Trauernacht.
  Nur was uns von Jesu ist gegeben,
  Hat da Werth und nügt zum ewgen Leben.
- 3. Jesu, laß uns nicht verderben, Hör in Gnaden unser Flehn; Daß mit dir schon vor dem Sterben Wir im Glauben auferstehn,

Und, von dir empfangen, beim Erblaffen Fröhlich ziehn nach Salems goldnen Gaffen! A. Anapp.

309. Mel. Still und ruhig ift ber Schlummer.

Prüber! streuet guten Samen, Noch so lang die Saatzeit währt, Wirket in des Heilands Namen, Bis er selbst hernieder fährt, Dann wird froh das Erntelied erklingen Und der Schnitter seine Garben bringen. 2. Jett noch find die Arbeitstage, Da man Laft und Hitz trägt; Da wird manche Noth und Plage

Christi Knechten aufgelegt, Doch ists Seligkeit für ihn zu leiben Und dort oben harren einge Freuden.

Dr. Barth.



- 2. Wahrlich! Steine müßten reben, Wenn der Mund der Priefter schweigt. Ja, die Felsen dieser Erden Müßten lauter Zeugen werden, Wenn kein Mensch von Christo zeugt; Wahrlich! Steine müßten reden, Wenn der Mund der Priefter schweigt!
- 3. Darum auf, ihr Anechte Gottes, Bittet um Clias Geift! Wollt ihr euch nach Christo nennen, So müßt ihr ihn frei bekennen, Daß sein Name wird gepreist! Darum auf, ihr Anechte Gottes, Bittet um Clias Geist!
- 4. Seid ihr Stimmen in der Wüfte,
  So verweist die Welt aufs Wort;
  Führt die Aranken und Gesunden
  Zu des Heilands Blut und Wunden,
  Als dem einzgen Gnadenhort!
  Seid ihr Stimmen in der Wüste,
  Nun, so weist die Welt aufs Wort!



2. Schaut nicht zurück, blickt höher, als auf | 4. Schon winkt nach Tod und düfterm Trennungs-Grüfte-

Die Gruft, fie birgt nur moderndes Gebein, Den Geift umwehn des Paradieses Düfte In Gottes Garten frühlingsmild und rein.

3. Sind bitter auch der frühen Trennung Schmer-

Sind sie doch furz und blos der Leib getrennt, Die Liebe einigt, trot dem Grab, die Bergen, Die Liebe, welche keinen Wechsel kennt.

Des Wiedersehens freundlich Morgenroth, Schon tagt der Glaube über Frühlingsauen Und webt der Hoffnung Schleier über Grab Sund Tob.

5. Ein Rind im Simmel-feliger Gedanke! Ein Kind im Simmel-beiliger Magnet! Er zieht den Geift durch Welt und ihre Schranke. Bis er im Wiedersehn vor Gottes Throne fteht. W. Horn.





- 2. Richte dich im Glauben auf,
  Denn die alte Schlange
  Hindert nicht den Pilgrimslauf,
  Ob sie schon macht bange:
  Freue dich, bein Heiland lebt,
  Der ihr Haupt zerbrochen;
  Er hat, was dir widerstrebt,
  Durch den Tod gebrochen.
- 3. Chrifti Kreuz, das ift mein Ruhm,
  Sein Recht meine Krone;
  Sein Berdienst mein Sigenthum,
  Da ich fröhlich wohne,
  Als in einem sesten Schloß,
  Das kein Feind kann fällen,
  Brächt er gleich davor Geschoß
  Und die Macht der Höllen.
- 4. Ich bin Gottes, Gott ist mein, Wer ist, ber uns scheide? Dringt das liebe Kreuz herein, Sammt dem bittern Leide: Laß es dringen, kommt es doch Bon geliebten Händen Und wird mir ein sanstes Joch, Bis es Gott wird wenden.
- 5. Gottes Kinder jäen zwar Traurig und mit Thränen; Aber endlich bringt das Jahr, Wonach fie fich sehnen:

Denn es kommt die Erntezeit, Da fie Garben binden, Wo fie nach dem kurzen Leid Ewge Freude finden.

P. Gerhardt.

600. Mel. Schwing bich auf zu beinem Gott.

- Fin von Gott geborner Christ Wird auch herzlich lieben, Was von Gott gezeuget ist Und ihm treu verblieben. Wer den Vater liebt und ehrt, Sollte der wohl hassen, Was dem Vater angehört? Das wird er wohl lassen.
- 2. Gottes Bild und Christi Sinn,
  Der die Brüder schmücket,
  Zieht den Geist zu ihnen hin,
  Wo man sich erblicket;
  Der verbindet Herz und Herz
  So genau zusammen;
  Der erhebet himmelwärts
  Die geweihten Flammen.
- 3. Diese Liebe hilft auch auf Brübern, die gefallen;
  Sie besördert ihren Lauf,
  Wenn sie schwächlich wallen;
  Ja, sie strecket sich so weit,
  Daß sie auch das Leben
  Für die Brüber ist bereit,
  In den Tod zu geben.



2. Ach! ich fühle Dual und Schmerz,
Weil ich so betrübet
Dein getreues Baterherz,
Das mich brünstig liebet.
Ach! ich habe Tag und Nacht
In bem Sündenseben
Alle Güter durchgebracht,
Die du mir gegeben.

3. Meine Sünd ist stets vor mir,
Der ich nachgewandelt;
In den himmel und vor dir
hab ich mißgehandelt.
Bater! der mein heil begehrt,
Dir will ich bekennen:
Bater! ach ich bin nicht werth,
Mich dein Kind zu nennen.

4. Sieh, ich falle nackt und bloß, Bater! vor dir nieder; Deine Treu ift ewig groß, Tröste mich doch wieder: Beil ich sonst verschmachten muß In der Angst der Sünden; Laß ben füßen Liebestuß Meine Seel empfinden.

783. Mel. Brunnquell aller Gütigkeit.

Prme Wittwe! weine nicht,
Jesus will dich trösten;
Der dir Hülf und Trost verspricht
Wenn die Noth am größten.
Er sieht auch dein Elend an,
Deine Thränensluthen;
D, wie weh wird ihm gethan,
Wenn die Herzen bluten!
2. Arme Mittwe, weine nicht!

2. Arme Wittwe, weine nicht!

Laß die Sorgen fahren,

Ob dir öfters Brod gebricht

In betrübten Jahren.

Jefus gibt dir Mehl ins Cad,

Und dein Delfrug quillet;

Und burch Gottes weisen Rath

Wird die Noth gestillet.

3. Arme Wittwe, weine nicht, Wenn du bift verlaffen! Der sein Aug auf dich gericht't, Kann dich ja nicht haffen. Der sich deinen Bater nennt, Weiß wohl, was dir sehlet, Und der deine Thränen kennt, Hat sie auch gezählet.

4. Arme Wittwe, weine nicht! Jesus hört bein Schreien; Er, der Armen Heil verspricht, Wird dich bald erfreuen. Senk den Anker mit Geduld Nur in seine Wunden, Da wird lauter Fried und Huld, Lauter Trost gesunden.



2. Die Sünden laß bei Jesu;
Rur er ist Weg und Licht.
Er hat die Schulb entrichtet,
Das konntest du ja nicht.
Wer glaubt, erlangt den Segen,
Dem wird die Gnad zu Theil.
Blick auf und glaub an Jesum,
Er schenkt dir freies deil.

3. Laß beine Furcht bei Jesu Und Hoffnung allzumal Mit kindlicher Ergebung;
Er hilft dir überall.
Wenn Engel um dich schweben,
Weicht alles Irdsche hin,
So lehne dich an Jesun,
Dann magst du fröhlich ziehn.



- 395. Mel. Eines wünsch ich mir vor allem Andern.
  Marter Christi, wer kann dein vergessen,
  Der in dir sein Wohlsein sand?
  Meer der Liebe, wer kann dich ermessen,
  Wer ist nicht von Lieb entbrannt?
  Unse Seele soll sich an dir nähren,
  Unser Ohr soll nichts je lieber hören,
  Alle Tage wird dies Bild
  Schöner unsern Blick enthüllt.
- 2. Tausend Dank, du unser treuer hirte, Leib und Seele beten an, Daß du unter Martern für Berirrte Sterbend hast genug gethan.
  Laß uns alle treulich an dir hangen, Nähre du das heilige Berlangen, Dich auf deinem Thron zu sehn, Deinen Ruhm dort zu erhöhn.
- 3. Meine Seele, matt und schulbbeladen,
  Silt auf deine Wunden zu,
  Denn sie findet in dem Schooß der Gnaden
  Trost und Labsal, Fried und Ruh.
  Laß vom Kreuz nur Stärfung mich anwehen,
  Und dein Marterbild stets vor mir stehen,
  So geht mir bis in mein Grab
  Richts an Seligkeiten ab.
- 4. Die wir uns nun hier beisammen finden,
  Schlagen unsre Hände ein,
  Uns auf beine Marter zu verbinden,
  Dir auf ewig treu zu sein.
  Und zum Zeichen, daß du auf uns hörest,
  Deine Gnad und Liebe uns gewährest,
  Sage: Amen! und zugleich:
  Friede, Friede sei mit euch!

v. Binfenborf.



- 2. D, werbet Zierben unserer Gemeine,
  Die liebend euch ihr Herz und Haus erschließt!
  D, wandelt würdig in dem Sonnenscheine,
  Mit dem stillsegnend Christi Geist euch grüßt!
  Die neuen Namen
  Bon seinem Samen
  Schreibt er mit Amen
  Im Himmel ein!
- 3. Wie wird uns sein, wann wir im heimathelande In die Gemeine der Erlösten dort Sind aufgenommen, um im Brautgewande Den Bräutigam zu schauen fort und sort!

Die Lobgefänge!

Die Harfenklänge!
Die Wonnegänge!—

Halleluja!

G. Füßle.



2. Wer überwindet, dem soll nichts geschehen Bom andern Tode, der die Seele qualt; Er soll mein Angesicht vom Throne sehen, Wo das erwählte Herr mein Lob erzählt;

Nach treuem Ringen Soll er mir fingen Und Opfer bringen In Heiligkeit!

3. Wer überwindet, dem will ich zu effen Bom Manna geben, das verborgen liegt; Sein gutes Zeugniß wird niemals vergeffen, Sin neuer Name wird ihm beigefügt,

> Den nur verstehet, Ber ihn empfähet, Und wen erhöhet Des Lammes Blut!

4. Wer überwindet, der soll weiß gekleidet Im Buch des Lebens eingeschrieben sein, Woraus nichts seinen Namen tilgt noch scheidet, Den ich bekennen will, daß er ist mein, Bors Baters Throne, Bei dem ich wohne, Der ihm die Krone Des Lebens schenkt!

5. Wer überwindet, soll ein Pfeiler bleiben Im Tempel meines Gottes früh und spät; Ich will auf ihn den Namen Gottes schreiben, Jerusalems, das Gott erwählet hat;

Mein Namenszeichen Soll er erreichen Und nimmer weichen, Noch von mir gehn!

6. Wer überwindet, soll im Himmel prangen Auf meinem Stuhl, gleich wie ich überwand; Nachdem ich in der Welt am Kreuz gehangen, Sit ich nun zu des Laters rechter Hand.

Hier soll ich laben An Himmelsgaben Und Ruhe haben, Wer recht gefämpft!

G. Arnold.

129. Mel. Ber überwindet, foll vom Holz genießen.

Pur Sines kann dir wahren Frieden geben,
Nur Sines macht dich wahrhaft froh und frei;
Dies Sine nur verschönert dir das Leben,
Wie mühevoll dein Loos auch immer sei,
Daß du Den kennest,
Ihn liebend nennest,
Für ihn entbrennest
Der dich geliebt!

2. Nur Jefus foll ftets beine Lebenssonne, Dein Grund und Ziel, bein Gin und Alles sein! Dann trinkt bein Geist die wahre Friedenswonne, Dann bleibt bein Seelenspiegel immer rein! In Luft und Freuden, In Schmerz und Leiden, Zu allen Zeiten, Genügt er dir!

3. Daß dieses Eine ganz das Deine werde,
Das sei dein Streben, darnach ringe doch!
Folg deinem hirten mit der kleinen heerde
Und trage willig sein so sanstes Joch!
Er wird dich seiten
Und zubereiten
Und für dich streiten,
Bis du daheim.

G. Füßle.



- 2. Wo ist Sünde jetzt noch Mit dem drückenden Joch? D, sie tilgte daß göttliche Blut! Bin gewaschen schneeweiß, Und ich sühle und weiß: Heiligung ist mein seligstes Gut.
- 3. Ift es möglich, daß ich So umfassen darf dich?
  Swig unwerth der Bürde ich bin.
  Doch ich sündigte ja,
  Wenn ich zweiselte da.
  Du gabst mir dich und nahmest mich hin.
- 4. D, wie fühl ich gebeugt,
  Wenn bein Geist mir bezeugt,
  Daß du in mir verkläret dich haft!
  Uch, so arm und zugleich
  Doch so namensos reich—
  D, die Gnade entzüdet mich fast!
- 5. Preis dir, göttliches Lamm Bon dem blutigen Stamm! Ewig will ich dich liebend erhöhn. Wenn ich schaue dich dort, Dann wird heißer hinsort Opferstamme mit Weihrauch dir wehn.

G. Füßle.



- 2. Ja, ber Troft, ber war mein,
  Da in Jesu allein
  Die Bergebung ber Sünden ich fand,
  Da mein Herz an ihm hing,
  Welche Freud ich empfing!
  O mein Gott, welch ein seliger Stand!
- 3. Ja, der himmel war nah, Mein Erlöser war da, Und die Engel, die lobten mit mir, Und ich siel ihm zu Fuß, Seine Lieb war so groß, Die mein Jesu bewiesen an mir.
- 4. Und den ganzen Tag lang Mar mein Freudengesang Nur von Jesu, dem Heiland der Welt. Uch, rief ich, er liebt mich, Denn er opserte sich An dem Kreuz für die Sünde der Welt.

- 5. D, ich schwang mich empor,
  Da voll Liebe ich war,
  Ueber Sünde, Versuchung und Schmerz.
  Und ich bachte, ich sei
  Run für immerbar frei
  Bon der Last, die sonst drückte mein Herz.
- 6. D begeisterte Zeit,

  Welche heilige Freud

  Durch das Blut des Erlösers schon hier!

  Bon dem Heiland bewohnt

  Bin ich reichlich belohnt

  Und erfüllet mit göttlicher Zier.
- 7. O wie tröftlich im Schmerz Ift der Glaub, der mein Herz Bon den Schulden und Sünden befreit! Was ich leb, leb ich Gott In der Heiligung fort, Bis der Glaube durch Schauen erfreut.



- 2. O füße Stunde, wenn das Herz Auf Andachtsflügeln himmelwärts Im Glauben betend auf sich schwingt, In Gottes heiligthum eindringt; Dort ruhts an seines Retters Brust Im Vorgeschmack der himmelslust Und findet, wenn es gläubig fleht, Des Segens Fülle im Gebet.
- 3. D füße Stunde des Gebets!
  Begleite mich dein Segen stets,
  Bis ich von Pisgas Sonnenhöhn
  Kann Canaans Gefilde sehn,
  Dann zich das Pilgerkleid ich aus
  Und schwebe heim zum Vaterhaus
  Und jauchze voller Seligkeit:
  D Andachtsstunde, füße Zeit!

Nach bem Engl. von B. Sorn.



- 2. Als berufen Zu ben Stufen
  Bor des Lammes Thron,
  Will ich eilen; Das Berweilen
  Bringt oft um den Lohn.
  Wer auch läuft, und läuft zu schlecht,
  Der versäumt sein Kronenrecht.
  Was dahinten, Das mag schwinden,
  Ich will nichts davon.
- 3. Jesu, richte Mein Gesichte
  Rur auf jenes Ziel;
  Lenk die Schritte, Stärk die Tritte
  Wenn ich Schwachheit fühl.
  Lockt die Welk, so sprich mir zu;
  Schimpst sie mich, so tröste du;
  Deine Gnade Führ gerade
  Mich aus ihrem Spiel.
- 4. Du mußt zichen; Mein Bemühen
  Ist zu mangelhaft.
  Wo ihrs sehle, Spürt die Seele;
  Aber du hast Kraft,
  Weil dein Blut ein Leben bringt,
  Und dein Geist das Herz durchdringt.
  Dort wirds tönen Bei dem Krönen:
  Gott ists, der es schafft!



- 2. Und wenn ich schwörend vor dir steh, Dir in dein heilig Antlitz seh, Die Händ zum himmel hebe, Wenn ich zum Zeugen seierlich Anruse, Hocherhabner, dich, Durch den ich bin und lebe: Dann sei von Trug und Heuchelei Wein Herz und meine Zunge frei.
- 3. Gott! lehre mich bei jedem Sid Aus Furcht vor deiner Heiligkeit Die Wahrheit pünktlich sprechen. Beschwör ich heilig Amt und Pflicht, So laß mich auch im Kleinsten nicht Die theure Zusag brechen! Auch dir, Gott, schwur ich treu zu sein: Schalt mich ewig, ewig dein!

## 983. Mel. Gott, ber bu herzenstenner bift.

Swigkeit, du Freudenwort,
Das mich erquicket fort und fort,
Du Anfang sonder Ende!
O Ewigkeit, Freud ohne Leid!
Ich weiß vor Herzensfröhlickkeit
Nun nichts mehr vom Elende,
Das sonst mich hier im Leben plagt,
Weil mir ein einger Morgen tagt.

- 2. So herrlich ift nichts in der Welt,
  Das endlich mit der Zeit nicht fällt
  Und gänzlich muß vergehen.
  Erhaben über alle Zeit
  Ift nur die ferne Ewigfeit,
  Die wechsellos bleibt stehen.
  Sie ftrömt von Gottes ewgem Licht,
  Sie bleibet und veraltet nicht.
- 3. Was ift boch aller Chriften Qual,
  Die Pein der Märt'rer allzumal,
  So vieles Kreuz und Leiden?
  Was ifts, wenn mans zusammen trägt
  Und Alles auf die Wage legt,
  Wohl gegen Himmelsfreuden?
  Wie wird es überwogen weit
  Von jenes Lebens Herrlichkeit!
- 4. Im himmel lebt ber Selgen Schar Bei Tott viel tausend, tausend Jahr, Wird nimmer bessen mübe; Umringt vom schönen Engelchor Schwingt sie sich froh zu Gott empor, Und ewig währt ihr Friede; Denn Christus gibt, wie er verheißt, Das Manna, das die Engel speist.

Seunisch.



- 2. D Ewigkeit! du machst mir bang;
  D ewig, ewig ist zu lang!
  Her ist gewiß kein Scherzen.
  Drum, wenn mein Geist die lange Nacht,
  Zusammt der großen Pein betracht't,
  Erschreck ich recht von Herzen:
  Denn, ach! nichts ist ja weit und breit
  So schrecklich als die Ewigkeit.
- 3. Und follte der Verdammten Qual So manches Jahr, als an der Zahl Sich Mensch und Vieh ernähren, Uls manchen Stern der Himmel hegt, Uls manchen Staub das Erdreich trägt Und noch viel länger währen; So wär doch solcher Pein zuletzt Ein Ende, Maß und Ziel gesett.
- 4. Nun aber, wann du die Gefahr Biel hundert tausend tausend Jahr Boll Schmerzen ausgestanden, Und dann von ihr durch lange Frist Bon Grausamkeit gemartert bist, Ist doch kein Schluß vorhanden. Die Zeit, so Niemand zählen kann, Die fängt da stets von Neuem an.
- 5. So lange Gott im Himmel lebt
  Und über allen Wolken schwebt,
  Wird solche Marter währen:
  Es plagt sie Trübsal, Angst und Buth,
  Born, Schreden, Meh und Feuergluth,
  Und wird sie nicht verzehren:
  Sodann nur endet sich die Bein,
  Wann Gott nicht mehr wird ewig sein.

- 6. Mach auf, o Mensch! vom Sündenschlaf, Ermuntre dich, verlornes Schaf! Und besser bald dein Leben: Wach auf, denn es ist hohe Zeit, Es komnt heran die Ewigkeit, Dir deinen Lohn zu geben. Bielleicht ist jest der lette Tag, Wer weiß, wie man noch sterben mag?
- 7. D Ewigkeit, du Donnerwort,
  D Schwert, das durch die Seele bohrt,
  D Anfang sonder Ende!
  D Ewigkeit, Zeit ohne Zeit!
  Bielleicht schon morgen oder heut
  Fall ich in deine Hände.
  Herr Jesu! wann es dir gefällt,
  Nimm mich zu dir ins Himmelszelt! J. Nist.

## 961. Mel. D Ewigfeit, du Donnerwort!

- Die mit der Zeit nicht endlich fällt Und aufhört und zu quälen? Doch ewig, ewig, ewig Leid Erwartet nach der Brüfungszeit Die gottverworfnen Seelen. Nie ftirbt ihr Burm, wie Jesus spricht, Erlöschen wird ihr Feuer nicht.
- 2. Nach Kühlung lechzt umsonft das Herz,
  Starr blickt das Auge himmelwärts
  Rach jenen ewgen Freuden.
  Sieht neiderfüllt die Selgen dort,
  Und dunkler wird der Schreckensort
  Und gräßlicher sein Leiden.
  Wie Blitz schlägts in die Seel hinein:
  Auch du, du könntest selig sein.
- 3. Und wieder Nacht, und wieder Blitz Herab vom ewgen Nichtersitz Ins bebende Gewissen!
  Es ruft, sich schwerer Schuld bewußt: Weh, weh, daß schnöde Sündenlust Den Himmel mir entrissen!
  Gott rief so oft, du hörtest nicht; Nun trisst dich sein gerecht Gericht.

- 4. Run ewig, ewig, ewig fern
  Lon deinem Heil, von deinem Herrn,
  Den du so frech verachtet!
  Wie strahlte dir sein Angesticht
  Im Dornenkranz, im Himmelslicht!
  Doch war dein Herz umnachtet.
  Du stießest selbst dein ewig Glück,
  Des Seilands Retterhand, zurück.
- 5. Nur Sünden kannst du um dich sehn, Kein Unheil machst du ungeschehn, Tas du einst angerichtet. Wie starrt des Menschenglückes Saat Tich an, durch deine Frevelthat Berschmettert und vernichtet! Und Gistsaat hast du ausgestreut, Die ewig touchernd sich erneut.
- 6. Sieh ba, des Elends Jammerbild!
  Es war der Herr, der nun vergilt,
  Der zu dir kam im Armen;
  Wie leicht war dirs, ihn zu erfreun,
  Ihm Troft und Schild und Stab zu sein!
  Du hattest kein Erbarmen.
  Uch, hättest du dir Heil gesät!
  Doch alse Reu ist nun zu spät!
- 7. Noch ift es Zeit. Wach auf, wach auf, Steh still in beinem Sündenlauf!
  Sieh hin, o sieh mit Beben:
  Dem tiefsten Abgrund eilest du
  Wie mit verschlossnen Augen zu.
  Steh auf zum neuen Leben!
  Sieh, etwiges Berderben droht!
  Steh auf, steh auf vom Seelentod.
- 8. Noch ift es Zeit. Auf, heute noch Wirf ab der Sünde schmählich Joch Und solge deinem Netter,
  Der heute dir so freundlich ruft!
  Ach, morgen droht vielleicht die Gruft,
  Flammt des Gerichtes Wetter.
  Entreißet euch doch schnell, entreißt
  Der Sünd euch, weils noch heute heißt.



- Sei getreu bis an den Tod!:,:
   Ber recht fämpfet, wird gefrönet,
   Ob ihn gleich die Welt verhöhnet.
   Jß getroft dein Thränenbrod,
   Sei getreu bis an den Tod.
- 3. Sei getreu bis an ben Tob!:,: Tritt die Sitesseit mit Füßen, Die dich will in Fesseln schließen. Alle Westsuft ist nur Koth, Sei getreu bis an den Tod.
- 4. Sei getreu bis an den Tod!:,: Anfre nur in Jesu Bunden, Da wird Ruh und Trost gesunden. Benn dir Tod und Teusel droht, Sei getreu bis an den Tod.
- 5. Sei getreu bis an den Tob!;; Siehst du nicht die Krone glänzen? Schwinge dich nach jenen Grenzen,

Wo das Lamm die Hand dir bot, Sei getreu bis an den Tod.

- Nun, ich will bis an ben Tob, :,:
   Dir, o Jefu! treu verbleiben;
   Du wollst mirs ins Herze schreiben,
   Was dein treuer Mund gebot:
   Sei getreu bis an ben Tob.
- 7. Hab nur Muth, ei hab nur Muth!
  Es wird dennoch gehen gut;
  Wirst du auf dem Bosten wachen,
  Wirst du schon noch Beute machen,
  Siegen in des Heilands Blut:
  Hab nur Muth, ei hab nur Muth!
- 8. Mancher hat, ja Mancher hat Schon erreicht die goldne Stadt; Wer sich nur nicht lau läßt finden, Wird gewißlich überwinden, Finden Das, was Mancher hat, Und erreicht die goldne Stadt.

- 611. Mel. Sei getreu bis an den Tod!

  Folget Jesu treulich nach, :,:

  Er ist unser bester Lehrer, —

  Jedes werde sein Berehrer,

  Auch in Leiden, Kreuz und Schmach

  Folget Jesu treulich nach.
  - 2. Folget Jesu treulich nach, :.:
    Er hat uns mit Gott versöhnet,
    Uns mit Glück und Heil gekrönet
    Und vertritt stets unsre Sach.
    Folget Jesu treulich nach.
- 3. Folget Jesu treulich nach, :,:
  Er ist unser großer König,
  Dem ber himmel unterthänig:
  Er besreit von aller Schmach,
  Folget Jesu treulich nach.
- 4. Folget Jesu treulich nach, :,:

  Laßt sein Joch euch nicht beschweren;

  Wandelt stets nach seinen Lehren,

  Leidet willig Ungemach.

  Folget Jesu treulich nach.
- 5. Folget Zesu treulich nach, :,:
  Er wird euch stets sicher leiten
  Und mit seinem Geist begleiten
  Bis an euren Sterbetag.
  Folget Zesu treulich nach.

2B. W. Orwig.



- 2. Wie felig ists bort!
  Freud ist nur bort oben und Frieden,
  Bom Jammer hienieden
  Kein Bild und kein Wort.
- 3. Wie rein und wie hehr Ist droben die Wonne der Liebe, Der schönste der Triebe— Gehemmt hier so sehr!
- 4. Dort wischet selbst ab Die Baterhand Gottes die Thränen, Und dort ist kein Sehnen, Kein Gram und kein Grab.

- Uns ichreckt keine Noth!
   Im Staube schon ewiges Leben Hat Gott uns gegeben,
   Uns tödtet kein Tod.
- 6. D Wonne, o Glück! Rur Pilgrime find wir auf Erben, Die heimgeholt werden. Zur Heimath den Blick!
- 7. Was weinest benn bu?
  Ich trage nun muthig mein Leiben
  Und ruse mit Freuden:
  Dort oben ist Ruh! Dr. Menten.



- 2. Millionen sind schon sieder Jenseits dieses stürmschen Meers; Biele gehn, doch bleibt noch immer Raum für Millionen mehr.
- 3. Kommt mit uns zum Friedenshafen Schifft euch unverzüglich ein;
- Sind die Anker erft gelichtet, Mags zu fpat für immer fein.
- 4. Spannet eiligst eure Segel, Beil ein günstger Bind sich zeigt, Und die Mannschaft munter singend Laut von freier Gnade zeugt.
- 5. Jauchzend werfen wir die Anker Rach bestandner Prüfungszeit; Wandeln dort auf goldnen Straßen, Singend Lob in Ewigkeit.



- 2. Fürchtet ihr benn nicht Gesahren, Weil gering und schwach ihr seid? Rein, und schirmen Engelscharen, Die zu unsrem Schutz bereit. Jesus selbst wird und begleiten, Und zu schützen und zu leiten, :,: Leiten in das besser Land.
- 3. Was wird eure Mühe lohnen In dem fernen, bessern Land? Weiße Kleider, Lebenstronen Bon des Heilands milber Hand. Ewig sprudelt dort die Quelle, Lebenswasser, klar und helle, :,: In dem ewgen Heimathsland.
- 4. Pilger, bürfen wir mitreisen In das schöne, besser Land? Seid willsommen! seid willsommen: Enger schließen wir das Band. Keiner müsse treulos weichen, Iesus wird die Hand und reichen, :,: In dem schönen bessern Land.



- 2. Wieber aufzublühn, werd ich gefät! Der Herr ber Ernte geht Und sammelt Garben, Uns ein, uns ein, die starben; Gelobt sei Gott!
- 3. Tag bes Danks, ber Freudenthränen Tag, Du meines Gottes Tag! Wann ich im Grabe Genug geschlummert habe, Erweckst du mich!
- 4. Wie den Träumenden wirds dann uns sein: Mit Jesu gehn wir ein Zu seinen Freuden! Der müden Pilger Leiden Sind dann nicht mehr.
- 5. Ach, ins Allerheiligste führt mich Mein Mittler; dann leb ich Sm Heiligthume

Bu seines Namens Ruhme, Dann schau ich ihn!

Klopftod.

758. Mel. Auferstehn, ja auferstehn wirft du.

Sa, fürwahr, uns führt mit sanster Hand Ein Hirt durchs Pilgerland Der dunklen Erde, Uns, seine kleine Heerde. Halleluja!

- Benn im Dunkeln auch sein Säuslein irrt, Er wacht, der treue Sirt, Und läßt den Seinen Ein freundlich Sternlein scheinen. Salleluja!
- 3. Sicher leitet aus des Todes Graun
  Er uns zu grünen Aun,
  Zu frischen Duellen,
  Zu ewgen Lebenswellen.
  Halleluja!

- 4. Freundlich blieft sein Aug auf uns herab. Sein sanster Hirtenstab Bringt Trost und Friede; Er wachet sich nicht mübe. Halleluja!
- 5. Ja, fürwahr, er ift getreu und gut; Auch unser Schickal ruht In seinen Armen. Sein Name ist: Erbarmen. Halleluja! F. A. Krummader.



- 2. In der Hütte lacht die Luft,
  Wo die Liebe wohnt;
  Haß und Neid füllt nie die Bruft,
  Wo die Liebe wohnt;
  Uns umblüht ein Rosenfeld,
  Macht das Haus zum Wonnezelt
  Und zum Paradies die Welt,
  Wo die Liebe wohnt.
- 3. Freundlich strahlt des himmels Blau,
  Wo die Liebe wohnt;
  Friede lächelt auf der Au,
  Wo die Liebe wohnt;
  Muntrer rauscht des Bächleins Tanz,
  Holder flammt der Sonne Glanz,
  Engel freuen sich mit uns,
  Wo die Liebe wohnt.



2. D Himmelsburg, Gegrüßet seist du mir!

Thu auf die hohe Bsort,
Wie lange schon Sat mich verlangt nach dir!
Ich eile freudig sort,
Fort aus dem bösen Leben,
Aus jener Nichtigkeit,
Der ich war hingegeben
In meiner Prüfungszeit.

3. Was für ein Bolk, Welch eine eble Schar Kommt dort gezogen schon? Was in der Welt Bon Auserwählten war, Bringt mir die Chrenkron. Sie wird mir zugesendet Aus meines Jesu Hand, Nun ich den Kampf vollendet In jenem Thränenland.

4. Propheten groß, Apostel hehr und hoch,
Blutzeugen ohne Zahl,
Und wer dort trug Des schweren Kreuzes Joch
Und ber Thrannen Qual:

Ich seh fie herrlich schweben In selger Freiheit Glanz, Das eble Haupt umgeben Bon ewgem Sonnenglanz.

5. Und lang ich an Im schönen Baradies,
Im Heiligthum des Herrn, spries,
Dann schaut mein Geist, Was er einst glaubend
Was er gesehn von fern,
O welche Jubelklänge
Hört mein entzücktes Ohr,

6. Du bift mein Ziel, Erhabne Gottesftabt, Wie schlägt mein Herz in mir! Des Irbischen Und seiner Freuden satt Schwing ich mich auf zu dir,

Von aller Selgen Chor!

Welch hohe Lobgefänge

Weg über Erd und Sterne, Reicht, Engel, mir die Hand, Ich seh es in der Ferne,

Mein hohes Baterland. 3. M. Mabfart.



2. Blickft du borthin, wo mein Grabhügel ift,

Wann ich nicht mehr, :,:

Ruse—hier ruhet, hier ruhet ein Christ;

Eann ich nicht mehr. :,:

Gehe oft hin und beschaue die Grust,

Daß sich dein Freund ins Gedächtniß dir rust,

Treu ihm verbleibest und folgst ihm zur Grust,

Wann ich nicht mehr. :,:

3. Wähle zu lieben bein' Heiland und Gott, Wann ich nicht mehr, :,: Traue nur seiner im Leben und Tod ; Wann ich nicht mehr. :,: Sei nicht verzagt, wenn ein Sturm sich erhebt, Habe Gedulb, wenn bein Jesus nur lebt: Wenn er gebietet, der Sturmwind sich legt, Wann ich nicht mehr. :,:

4. Enblich wird kommen die herrliche Zeit,
Wann ich nicht mehr, ;;
Daß dir die selige Stunde nicht weit;
Wann ich nicht mehr. ;;
Jesus wird dich, wann er Engel bestellt,
Bringen zu mir in die himmlische Welt:
Wo es uns beiden auf ewig gefällt.
Alles dann wohl. ;;



- 2. Doch, lieber Heiland, wie dir es gefällt;
  Bin auch gern hier, bin auch gern hier!
  Rämpfe und streite mit Sünde und Welt,
  Bin auch gern hier, bin auch gern hier!
  Liebe die Brüder und Schwestern im Herrn,
  Sehe dein Rommen auf Erden so gern,
  Schaue im Glauben die Heinath nicht fern;
  Bin auch gern hier, bin auch gern hier!
- 3. Glüdlich hienieden und glüdlich auch dort, Wünsche nichts mehr, wünsche nichts mehr! Wenn ich nur habe dich, ewiger Hort, Wünsche nichts mehr! Fröhlich in Leiden und Trübsal ich bin, Selig, wann sterbend ich scheide dahin, Christus mein Leben und Sterben Gewinn; Wünsche nichts mehr!





- 2. Ich fühlte mich gottlos, kalt, blind und erstorben,
  - Da dacht ich, es ist wohl mit dir schon verdorben,
  - Du trachtest vergeblich, dich recht zu bekeh-
  - Es schien auch, als wollte mich Jesus nicht hören; Chor.
- 3. Doch hielt er mich felbst mit verborgenen Sänden.
  - Und half mir mich bald zur Verheißung zu wenden.
  - Da sucht ich ihn recht bei ben Worten zu fassen,
  - Die er für Elende hat aufschreiben laffen.— Chor.
- 4. Er half mir die Glaubenshand dreifter zu ftrecken,
  - Er gab mir sein Liebesherz freundlich zu schmeden.

- Er schenkte mir endlich das völlige Siegel,
- Da brachen des Unglaubens sämmtliche Riegel.—Ehor.
- 5. Er ließemich das Zeugniß des Geistes em-
  - Da hieß es: Wo sind nun die Schulden der Sünden?
  - Sie find in die Tiefe des Meeres verfenfet,
  - Durch Christi Versühnung dir ewig geschentet.—Chor.
- 6. So wahr mir das Wort der Verheißung nicht lüget,
  - So wahr mich bas Zeugniß bes Geistes nicht trüget,
  - So wahr mir mein Jefus auch beibes gegeben,
  - So wahr bin ich Erbe vom ewigen Leben.— Chor. E. G. Woltersdorf.



- 2. Wie Schatten vor der Sonne fliehn,
  So flieht mein Leben schnell dahin,
  Und was vorbei ist, kommt nicht wieder.
  Ich eile zu der Ewigkeit:
  Herr Jesu, mach mich nur bereit,
  Sröffne meine Augenlieder,
  Daß ich, was zeitlich ist, veracht
  Und nur nach Dem, was ewig, tracht.
- 3. Fraels hüter, Jesu Christ, Der du ein Pilgrim worden bist, Da du mein Fleisch hast angenommen: Dein Wort bewahre meinen Tritt!
- Laß mich bei einem jeden Schritt Zu deinem Seil stets näher kommen Mein Leben eilt: ach, eile du Mit deines Lebens Kraft herzu!
- Mit deines Lebens Kraft herzu!

  4. Dein heilger Geift sei mein Geleit;
  Gib in Geduld Beständigkeit,
  Bor Straucheln meinen Fuß beschütze!
  Herr Jesu, fördre meinen Lauf
  Und hilf du meiner Schwachheit auf,
  Sei mir ein Schirm in Trübsalshitze.
  Laß deinen süßen Gnadenschein
  In Finsterniß nie ferne sein! Fr. A. Lampe.



2. Bir ernten dann aus Gnaden viel,
Wollt ihr gehn? Wollt ihr gehn?
Bas Jesus gibt ohn Maß und Ziel:
Wollt ihr gehn? Wollt ihr gehn?
Mit Freudenwein er uns da tränkt
Und uns lichtvolle Kleidung schenkt,
Uns Frieden gibt, wo nichts mehr kränkt.
Wollt ihr gehn? Wollt ihr gehn?

3. Der herr erhöret mein Gebet,
Jch will gehn! Ich will gehn!
Beil nun mein herz im Glauben steht,
Kann ich gehn! Kann ich gehn!
So zieh ich mit euch himmelan
So schnell ich immer reisen kann,
Dem heiland treulich zugethan;
Er hilft gehn—er hilft gehn!



- 2. Ja, Jefus nimmt die Sünder an, Das hat sein eigner Mund gelehret; Bom Bater, der nicht lügen kann, Ward dieses Zeugniß auch gehöret, Der Geist bezeugt es uns mit Macht; Was die Apostel vorgebracht, Was Petrus sagt, was Paulus treibet, Was Jesu liebster Jünger schreibet, Das heißt, wie Niemand seugnen kann: Ja, Jesus nimmt die Sünder an.
- So hats die Sünderwelt erfahren;
  Weil ers vor Alters schon gethan,
  Sobald nur arme Sünder waren:
  Fragt Abam, Noah, Abraham
  Und aller alten Bäter Stamm;
  Ja, forscht noch jeht bei Gottes Kindern
  Bei allen freigesprochnen Sündern,
  So ruft und zeugt euch Jedermann:
  Ja, Jesus nimmt die Sünder an.

3. Ja, Jefus nimmt die Sünder an,

- 4. Ja, Jefus nimmt die Sünder an,
  Der ganze himmel kanns bezeugen;
  Denn der nimmt fröhlich Theil daran
  Und läßt ein Halleluja steigen.
  So oft ein Sünder wiederkehrt,
  Wird dort der Freudenschall vermehrt.
  Ja, wollt ihr auch die Hölle fragen,
  So muß sie zitternd Amen sagen,
  Weils Satan selbst nicht leugnen kann:
  Ja, Jesus nimmt die Sünder an.
- 5. Ja, Jesus nimmt die Sünder an,
  Laß alle Welt was Unders sagen!
  Der Zweifel mag, so sehr er kann,
  Das Jawort immer niederschlagen,
  Es bleibt doch ewig ausgemacht;
  Und was man jemals vorgebracht,
  Dies Wort des Lehrers zu ermorden,
  Das ist zu Schimpf und Spott geworden.
  Das Rein ist völlig ausgethan:
  Ja, Jesus nimmt die Sünder an.





- 2. Dich tröfte nur, daß beine Sach Ift Gottes, dem befiehl die Rach, Laß ihn alleine walten. Er wird durch seinen Giden, Den er wohl kennt, dir helsen schon, Dich und sein Wort erhalten.
- 3. So wahr Gott Gott ist und sein Wort, Muß Teusel, Welt und höllenpsort Und was dem thut anhangen, Endlich werden zu hohn und Spott. Gott ist mit uns und wir mit Gott,— Wir werden Sieg erlangen!

Rönig Guftab Abolphe Schlachtgefang bei Lüten, 6. Nob. 1632.

736. Mel. Bergage nicht.

Ich bin in Kreuz! was soll ich thun? Nur wie ein stilles Schäflein ruhn In Jesu Schoof und Willen! Ich tüffe meines Freundes hand, Die mir das Areuz hat zugesandt; Er will sein Werk erfüllen.

- 2. Er fahre nur im Schnelzen fort.
  Mitleiden ist ein süßes Wort!
  Ich leide nicht alleine,
  Sein Nahesein den Geist erquickt;
  Sein Sinfluß Kraft und Gnade schickt,
  Auch wenn ichs selbst nicht meine.
- 3. Greif an, mein Herr! burch Kreuz und Leib Den tiessten Grund der Eigenheit; Das Ende wirds versüßen. Die Leidens Litze, die mich brennt, Berbrenne, Liebster! was uns trennt, Bis wir in Eins zersließen.

4. Ich geb mich dir zum Opfer hin, Bu leiden im gelaßnen Sinn, Du weißt, ich bin der Deine. Nur schenk mir beine Gnad und Huld, Daß ich kann leiden in Geduld Und dich nur lieb und meine.



- 2. Die Bäume stehen voller Laub, Das Erbreich becket seinen Staub Mit einem grünen Kleibe. Narzissen, Tulpen, Nelken stehn Und sind viel schöner anzusehn Als Salomos Geschmeibe.
- 3. Der Weizen wächset mit Gewalt, Darüber jauchzet Jung und Alt Und rühmt die große Güte Deß, der so überscüssig labt Und mit so manchem Gut begabt Das menschliche Gemüthe.
- 4. Ich selber kann und mag nicht ruhn! Des großen Gottes großes Thun Erweckt mir alle Sinnen; Ich singe mit, wenn Alles singt, Und lasse, was dem Höchsten klingt, Aus meinem Herzen rinnen.



- 2. Treuer Heiland frommer Menschenseelen, Jesu bis zum Tobe treuer Freund! Segne du auch die sich jetzt vermählen, Laß sie dich zum Freund und Führer wählen, Bleibe stets mit ihrem Bund vereint.
- 3. Geift der Gnaden, senke beinen Frieden Tief in der Berlobten Seelen ein; Laß in Freud und Schmerz sie ungeschieden, Selig in der Liebe schon hienieden, Swig selig einst im Himmel sein.

Straube.



- 2. Wo die Sonne auf immer scheinet, D, wie sehn ich, o wie sehn ich mich dahin! Ich din ein Wandrer in fremden Landen, Mein Herz ist traurig, mein Geist in Banden. Hier auf Erden 2c.
- 3. In dem Lande, zu dem ich gehe, Mein Erlöser, mein Erlöser ift das Licht. Da ist kein Kummer und kein Berderben, Da ist kein Irrthum und auch kein Sterben. Hier auf Erden 2c.
- Lebt wohl, Brüber, lebt wohl, ihr Schweftern, Unfer Pilgern, unfer Pilgern ift balb aus.
   Wir sehen uns wieder nach furzem Scheiben,
   Bo goldne Kronen ewiglich leuchten.
   hier auf Erben 2c.





- 2. D felig Haus, wo Mann und Weib in einer, In beiner, Liebe eines Geistes sind, Als beide eines Heist gewürdigt, keiner Im Glaubensgrunde anders ist gesinnt; Wo beide unzertrennbar an dir hangen In Lieb und Leid, Gemach und Ungemach, Und nur bei dir zu bleiben stets verlangen An jedem guten, wie am bösen Tag!
- 3. O felig Haus, wo man die lieben Kleinen Mit Händen des Gebets ans Herz dir legt, Du Freund der Kinder, der fie als die Seinen Mit mehr als Mutterliebe hegt und pflegt;
- Wo fie zu beinen Füßen gern sich sammeln Und horchen beiner süßen Rede zu, Und lernen früh dein Lob mit Freuden stammeln, Sich beiner freun, du, lieber Heiland, du!
- 4. D selig Haus, wo Knecht und Magd dich kennen Und wissend, wessen Augen auf sie sehn, Bei allem Werk in einem Eiser brennen,

  Daß es nach beinem Willen mag geschehn;

  Als deine Diener, deine Hausgenossen,

  In Demuth willig und in Liebe frei,

  Das Ihre schaffen, froh und unverdrossen,

  In kleinen Dingen zeigen große Treu!

R. J. P. Spitta.



- 2. Folgt des Heilands Kreuzesfahne,
  Trauet seinem starken Arm!
  Tobt auch auf des Kampses Plane
  Seiner Feinde wilder Schwarm:
  Christi Heer
  Kann viel mehr,
  Wenn es stehet um ihn her.
- 3. Nur auf Christi Wort gewaget, Mit Gebet und Wachsamkeit! Dies allein macht unverzaget Und gibt Helbenkraft im Streit; Christi Blut Gibt uns Muth Wider aller Feinde Buth.
- 4. Drum so laßt uns überwinden
  Durch des Lammes Blut und Wort!
  Er will uns der Furcht entbinden,
  Er will bleiben unser Hort;
  Er behält
  Stets das Feld,
  Er nur reißt uns von der Welt.
  Nach Sufus Follner.

722. Mel. Auf, ihr Christen, Christi Glieber.

Meine Hoffnung stehet seste Auf den ewig treuen Gott; Er ist mir der Allerbeste, Der mir beisteht in ber Noth: Er allein Soll es scin, Den ich nur von Herzen mein!

- 2. Sagt mir, wer kann boch vertrauen Auf ein schwaches Menschenkind? Wer kann seste Schlösser bauen In die Lust und in den Wind? Es vergeht, Nichts besteht, Was ihr dier auf Erden sebt.
- 4. Gibt der Herr nicht Alles reichlich Und mit großem Ueberfluß? Seine Lieb ist unbegreislich, Wie ein starter Wasserguß: Luft und Erd Uns ernährt, Wenn es Gottes Gunft begehrt.

3. Neanber.



- 2. Aller beiner Pracht bift bu entledigt,
  Erbe, beine Schönheit ift bahin,
  Und du felbst bist eine Leichenpredigt
  Bon erbauungsvollem, tiesem Sinn.
  Was die Erbe hat, kann nicht bestehen,
  Ihre Gabe heißt Bergänglichkeit;
  Aufwärts zu dem Himmel mußt du sehen,
  Suchst du einge Schön und Herrlichkeit.
- 3. Laß zum himmel dich die Erde weisen,
  Suche beine heimath nicht auf ihr,
  Du mußt weiter, immer weiter reisen,
  Teines Bleibens ist nicht lange hier.
  Ewge Güter suchst du hier vergebens,
  Darum such im Sterben deinen Schah;
  Von der Erde nur am Ziel des Lebens
  Tür das Kleid vom Staube einen Plat.
  8. 3. P. Spitta.



- 2. Herzlich Geliebte schon drüben ich weiß, Fröhlich und selig im himmlischen Kreiß; Clücklich vollendet, sie zogen voran, Warten am User, auch mich zu empfahn. Höret! sie singen so süß in mein Ohr, Winken mir freundlich zu ihnen empor. Werse ich Anker am himmlischen Strand, Freudenvoll jauchzend: O seliges Land!
- 3. Streckft du, o Tod, mich ins düstere Grab, Haue zu, Mörder, mich schreckt nicht dein Stab! Jesus, der Held, hat zertreten dein Haupt.
  Selig, o selig ist, wer an ihn glaubt!
  Hell wird der Morgen der Ewigkeit graun, Hell wird mein Auge die Krone einst schaun;
  Schmiegend an Jesu Brust, ruhe ich aus,
  Freudenvoll, freudenvoll selig zu Haus!



- 2. Mit Liebeshänden klopfet er, Mit Liebesworten bittet er: Thu auf dein Herz und laß mich ein, Ich will dein Freund und Retter sein. Ehor.
- 3. Es ift ein Freund, der dich befreit Bon Schulden, Straf und Traurigkeit, Bom Tod und von der Sündenlast— Ein Freund, wie du ihn nöthig hast. Chor.
- 4. Und wenn er in bein Herz einzieht,
  So bringt er alles Gute mit,
  Was dich auf Erden schon entzückt
  Und einst in Ewigkeit beglückt.
  Ehor.

Nach bem Engl. von B. Sorn.



- 2. Dem Erbengetümmel
  Entweichet man gern
  Und wandelt im Himmel
  Beim Lamme, dem Herrn;
  Da sieht man ihn sihen
  Im prächtigsten Glanz,
  Die Nägelmaal blitzen
  Und blenden uns ganz.
- 3. Wir taumeln und wanken
  Bom Kreuze nun nicht,
  Weil unfre Gebanken
  Zum Lamme gericht't,
  Wir gehen und stehen
  Im Leben, ein Traum—
  Die Welt mag uns schmähen,
  Wir hören es kaum.
- 4. Sind Andre geehret,

  Ift es ja nur Schein,

  Das Lamm hat gelehret,

  Stets niedrig zu sein.

  Durch Leiden und Beugen

  Erhält man den Sieg,

  Den Thron zu ersteigen,

  Wie er ihn erstieg.
- 5. Die Welt hat nur Plage, Beim Lamme ist Ruh,

Und köstliche Tage Bon oben dazu; Wer will nun die Ruhe, Wer will es so gut, Der komme und sterbe Und lebe im Blut.

- 6. Mein Ein und mein Alles,
  Ich meine nur dich,
  Du Bürge des Falles,
  Berbürge auch mich.
  Mein Treuer, mein Lieber,
  Du bift es allein,
  Und sterbe ich drüber,
  So sollst du es sein!
- 7. Das Lamm ist verkläret Auf Zion zu sehn, Wer borten begehret, Bei ihm einst zu stehn, Der muß hier verlassen Die fündliche Welt Und das allein fassen, Was Jesu gefällt.
- 8. Dir, Jefu! fei Shre, Bictoria, dir; Bon Chore zu Chore, Dort oben und hier!

Nichts gleichet ber Weibe, Die man bei bir hat, Und nichts gleicht ber Freude, Man freut fich nie fatt.

D. Wer das will genießen, Der spreche auch laut, Wie borten gesprochen
Der Geist und die Braut:
Komm Jesu, ja Amen!
Ach komme nur bald!
So rus ich, daß Himmel
Und Erde erschallt!



- 2. Obgleich ich muß wandern Im finsteren Thal, Folg ich doch den Andern Zum himmlischen Saal. Ich fürchte kein Unglück, Der Serr ist bei mir, Sein Stad und sein Stecken Mich trösten allbier.

- 4. Bor mir er bereitet,

  Den Feinden zur Schmach,
  Ein'n Tisch und mich leitet,

  Drum folg ich ihm nach.
  Mein Haupt er auch salbet

  Mit Del schön und rein,
  Den Feind er zermalmet

  Und schenkt mir voll ein.
- 5. Ja Gutes die Fülle
  Und Barmherzigkeit
  Bestimmt mir sein Wille
  Jm Lauf dieser Zeit:
  Orum bleib ich mit Frieden
  Jm Hause des Herrn,
  Im Leben hienieden,
  Bis er mich holt heim. W. W. Drwig.



- 2. Dort komm ich zur Hochzeit
  Des Lamms und der Braut,
  Wo man den Herrn Jesum
  Bon Angesicht schaut:
  Dort trink ich das Wasser,
  Das Leben einskökt,
  Dort eß ich die Früchte,
  Durch die man genest.
- 3. Dort oben genießt man
  Die etvige Ruh,
  Dort gehet es herrlich
  Und königlich zu;
  Der Heiland ist Briester
  Und König und Herr;
  Dort trifft uns Durst, Hunger
  Und Sitze nicht mehr.
- 4. Dort fieht man, was nie noch Sin Auge erblickt;
  Dort fühlt man, was nie noch Das Herze erquickt;
  Dort hört man, was nie noch Sin Ohr hat gehört;
  Was Jesus bereitet
  Dem, der ihn verehrt.
- 5. Wer Das will genießen, Der spreche auch laut, Wie borten gesprochen Der Geist und die Braut:

Komm, Jesu, ja Amen! Uch, komme doch bald! So ruf ich, daß Himmel

So ruf ich, daß Himmel Und Erde erschallt.

Dr. Menten.

533. Mel. Dort oben im himmel.

Rommt, lobet und ehret Gott Bater und Sohn, Den Geist, der und führet Bis hin vor den Thron. Ach singet, ihr Frommen, Mit Jauchzen und Schall! Busammen wir kommen Im himmlischen Saal.

- - 3. Ruft laut benn, ihr Wächter!

    Bei Tag und bei Nacht,

    Bis alle Geschlechter

    Zu Jesu gebracht;

    Laßt wundern und Staunen

    Die Bölker zumal,

    Blast nur die Posaunen

    Mit fröhlichem Schall.

- 4. Ach Wunder! Ach Wunder!
  Ach Bunder der Zeit!
  Es kamen herunter
  Die stolzesten Leut
  Und beugten vor Jesu
  In Demuth die Knie:
  Ihr Luft ist nur Christo
  Bu dienen allhie.
- 5. Dankt Jesu, dem Retter, Dankt Jesu, dem Hort! Er ist ein Bertreter Schon hier und auch dort.

- Dankt Jefu, bem Hüter Der Schafe, allhier; Dankt Jefu, ihr Brüber Und Schwestern, mit mir.
- 6. Reich find wir auf Erben
  Bei Kreuz, Schmach und Spott,
  Was will es einst werden
  Im Himmel bei Gott?
  Uch bleibt nur demüthig,
  Bewahrt diese Zier,
  Und sebet einmüthig,
  Ihr Christen allhier.
  I. C. Reißner.



2. Jesu, hilf siegen, hilf wachen und beten.

Herr, durch dein Flehen, das Alles vermag, Wollest du mich bei dem Bater vertreten.

Hüter, bein Auge bleibt immerbar wach; Will mich der Schlummer der Trägheit befallen, Laß, mich zu wecken, bein Rusen erschallen.

3. Jefu, hilf fiegen, wenn einst ich foll sterben, Mache von Furcht und vom Tode mich frei; Zeige das Reich mir, das Der soll ererben,

Der bis ans Ende geblieben dir treu. Laß auch zuleht mich im Kampf nicht erliegen, Reiche die Hand mir, o Jesu, hilf siegen.

3. S. Schrdber.





- 2. Mein Herz war zerrissen von Schuld,
  Ich hatte vom Herrn mich gewandt,
  Berscherzt war die göttliche Huld,
  Durch Sünde die Freude verbannt.
  Da ries ich: Erbarme dich mein
  Und lindre des Elenden Schmerz!
  Drauf wusch er im Blute mich rein
  Und sprach mir den Frieden ins Herz.
- 3. Wie Wolken des Morgens verschwand Die Schuld vor der Enade des Herrn. Wie Helle des Tages erstand Die Freude, die vormals so fern.

Mit feiner allmächtigen Hand Will Jesus mich völlig befrein! Er schenkte ein seliges Pfand, Den Frieden ins Herz mir hinein.

4. Nun kann ich so selig mich freun, Kein Neichthum beglücket so sehr! Er kehret voll Lieb bei mir ein; Ich hab ihn und wünsche nichts mehr! Bis einstens mein Odem entslieht, Möcht ihm nur mein Leben ich weihn! Er machte so froh mein Gemüth, Sprach Frieden ins Herz mir hinein.



- 2. Mir verlachen Gure Sachen,
  Stoßen weg, was ihr begehrt;
  Guer Schönes, Dies und Jenes
  Achten wir nicht sehenswerth;
  Guer Herrlich, Groß und Wichtig
  Ist für uns zu schlecht und nichtig;
  Guer Ballast uns beschwert.
- 3. Geld und Güter—Der Gemüther Goldne Strick und Fesseln sind; Lobt und schmeichelt, Bückt und heuchelt, Lästert auch, es ist nur Wind!
- Süßes Gift find eure Lüste; Auf dem Staats- und Ruhingerüste Man nur glänzend Clend findt.
- 4. Unser Sehnen, Unser Thränen Trösten mehr als eure Freud; Könnt't ihr sehen Und verstehen Die verborgne Seligkeit:
  Ihr würd't eurem Kram entlausen Und mit dem verschmähten Hausen Wandern hin zur Seligkeit!

G. Terfteegen.



- 2. Sine große Schar ist hier,
  Die aus Trübsal kommen:
  Märthrer und die vom Thier
  Richt sein Maal genommen.
  Ueberwinder gehn hervor,
  Welche Balmen tragen;
  Und man hört den vollen Chor
  Ihre Harfen schlagen.
- 3. Da entsteht kein Zank noch Streit:
  Welcher sei der Erößte.
  Denn kein Hochmuth und kein Neid
  Reizet die Ertöste.
  Gottes heil singt Alles da,
  Niedrer oder höher;
  Und dem Thron sind Alle nah,
  Ob ein Theil schon näher.
- 4. Herr, dies glaub ich deinem Wort:
  D, wie sollt michs treiben!
  Um so einen selgen Ort
  Dir getreu zu bleiben.
  Wird mir nur der Wunsch erfüllt
  Einst vor dir zu stehen;
  Stelle mich wohin du willt,
  Laß mich dich nur sehen!

P. F. Hiller.





- 2. Wir können nichts, wenn du uns nicht belebeft, Wenn nicht dein Arm uns Weg und Bahnen schafft, Wenn du dich nicht als Lebensfürst erhebeft Und schlägst den Feind durch deines Geistes Kraft. So komm denn, herr, dann kann es uns nicht sehlen! Komm, Geist der Kraft, und hauch uns Schwache an! O Gottesstrom, durchfluthe unsre Seelen, Wir weihn uns dir, nimm unser Opfer an!
- 3. Nun segne, herr, was wir in beinem Namen, Bu beines Reiches Wohlfahrt mögen thun, Bersiegle kräftig es mit beinem Amen, Auf Wort und That laß bein Gebeihen ruhn. Auch segne Die, die du uns anvertrauet, herr, stärke sie in beiner Liebe Bund—So wird bein Bolk je mehr und mehr erbauet Auf dich, der Kirche ervgen Fesserund.

453. Mel. In alle Welt befiehlst bu, Herr, zu gehen.

W. Horn.

Strom des Lebens, Duelle aller Freuden, Du Geift des Herrn, du Kraft der Himmelswelt! Wir Vilger bitten in der Welt voll Leiden,

- Die uns das Leben mannigfach vergällt; Ergieße dich in uns mit deiner Fülle, Durchfluthe uns nach Seele, Geist und Leib, Denn unsre Heiligung ist Gottes Wille; O daß sie stets auch unser Wille bleib.
- 2.Wir weihen uns in dieser heilgen Stunde Zum Opfer dir—nur dir auf immerdar, Geloben seierlich mit Herz und Munde Nur Dem zu leben, der da ist und war, Bor dem sich längst die Engelwelt schon beugte; Der uns auf Golgatha mit Blut erkaust; Bon dem Johannes in der Wüste zeugte, Taß er sein Bolk mit Geist und Feuer taust.
- 3. Mir flehen, Ewiger, in Jesu Namen
  Send deinen Geift vom Thron der Herrlichkeit.
  D sprich zu unserer Bitt dein göttlich Amen
  Und wirke in uns wahre Heiligkeit.
  Schon hören wir von sern ein sanstes Sausen,
  Wies bei Elia in dem Felsen war.
  D komme doch in wunderbarem Brausen,
  Wie einst zu beiner ersten Jüngerschar.



- Dem höbern Chor, der und entgegen tönt: Wann goldne Harfen durch die Himmel rauschen Das Lob des Lammes, das die Welt verföhnt; Wenn weit und breit die heilge Gottcsstätte Vom Halleluja der Erlöften schallt, Und dort der heilge Weihrauch der Gebete Empor zum Thron des Allerhöchsten wallt!
- 3. Wie wird und fein, wann nun dem Liebeszuge Bu Dem, ber uns ben himmel aufgethan, Mit ungehaltnem, sehnsuchtsvollem Fluge Die freigewordne Seele folgen fann; Wenn nun vom Aug des Glaubens lichte Sulle Wie Nebel vor der Morgensonne fällt, Und wir den Sohn in seiner Gottesfülle Erblicken auf dem Thron als Herrn der Welt!
- 4. Wie wird und sein, wann wir ihn hören rufen : Rommt, ihr Gesegneten! Wenn wir, im Licht Daftebend an des Gottesthrones Stufen, Ihm schauen in sein gnädig Angesicht!

- Die Augen sehn, die einst von Thränen flossen Um Menschennoth und Herzenshärtigkeit, Die Wunden, die das theure Blut vergoffen, Das uns vom ewgen Tode hat befreit!
- 5. Wie wird und fein, wann durch die himmeldräume Wir Hand in Hand mit Selgen uns ergehn, Am Strom des Lebens, wo die Lebensbäume Frisch, wie am dritten Schöpfungstage ftehn; Da, wo in ewger Jugend nichts veraltet, Nicht mehr die Zeit mit scharfem Zahne nagt, Da, wo fein Auge bricht, fein Berg erfaltet. Rein Leid, fein Schmerz, fein Tod die Selgen plaat.
- 6. Wie wird und fein? D, was kein Aug gefeben, Rein Ohr gehört, fein Menschensinn empfand: Das wird uns werden, wird an uns geschehen, Wann wir hineinziehn ins gelobte Land. Wohlan, den steilen Pfad hinangeklommen! Es ift der Mühe und des Schweißes werth, Dabin zu eilen und dort anzukommen. Wo mehr, als wir verstehn, der Herr beschert! R. J. P. Spitta.

- 904. Mel. Wie wird uns sein, wann endlich nach 2c.

  Süß ists zu sterben, wenn im Herzen Friede —

  Der Friede wohnt, den uns die Welt nicht gibt,
  Da legt zur Ruhe sich der Lebensmüde,
  Die Seele scheidet froh durch nichts getrübt;
  Sie will zu jenen strahlenwollen Höhen,
  Entgegen Dem, auf dem sie hier vertraut;
  Sieht jauchzend dort die Friedenspalme wehen,
  Ihr Seuszen wandelt sich in Wonnelaut.
- 2. Süß ists zu sterben—Seele, kannst du fühlen Des schlichten Wortes unerkannten Sinn? Bermags die Drangsalshige dir zu kühlen? Ist für dich Sterben wirklich ein Gewinn?

Wenn so, dann Friede dir! Bald wirst du sehen, Daß Gott getreu, der die Berheißung hält, Mußt du gleich hier durch viele Trübsal gehen —

Nur still, die dunkle Nacht wird bald erhellt.

3. Sie wird erhellt von jenem Friedensscheine,
Der dort von Golgatha herniederströmt,
Wo Jesus unter tiefstem Schmerz alleine
Des Zornes Kelter trat und Gott versöhnt;
Dort schaue hin, wenn dich mit List zu fangen
Der Arge sucht, o laß ihm keinen Raum,
Schau auf zum Ziele, bleib an Jesu hangen,
So schlummerst du hinüber wie im Traum.



Mel. Näher, mein Gott, zu dir.



- Sinkt auch die Sonne hin, Bin ich allein,
   Legt sich mein müdes Haupt Hin auf den Stein:
   D, daß ein Traum mich führ Näher, mein Gott, zu dir, :,:
- 3. Zeig mir die Stufen, die Simmelan gehn;
  Laß mich in Allem nur Deine Hulb sehn;
  Boten zuwinken mir:
  Näher, mein Gott, zu dir, :,:
  Räher zu dir!

- 4. Dann wird nach Schlaf und Nacht Lichthell es sein, Und mit verjüngtem Muth Salb ich den Stein. So hilft auch Trübsal mir Näher, mein Gott, zu dir, :,: Näher zu dir!
- 5. Und wenn auf Flügeln einst Auffährt mein Geift, Weit übers Sternenheer Aufwärts sich reißt, Dann bleib das Höchste mir: Näher, mein Gott, zu dir, :,: Näher zu dir!



2. Diese Welt hat nur verwelkende Freuden, Heute noch roth und ach! morgen schon tobt.

Du nur, o Jesu, kannst Frieden bereiten, Welchen kein Raub und kein Wechsel bebroht,

Schätze, die Motten und Roft nicht verzehren,

Wonne, die ewig die Seele beglückt,

Wirst du, o Heiland, den Deinen gewähren,

Wenn sie die himmlische Heimath ent-

3. Jesus, mich ziehet ein heißes Berlangen, Ewig, vereinigt mit dir, mich zu freun, Hilf mir im Glauben nur dir anzuhangen

Und dir ergeben in Liebe zu fein.

Laß auf die Gnade mich einzig nur bauen, Stärke zum Kampfe mir immer den Muth,

hilf mir zu ruhen mit vollem Bertrauen In deinem Blute, bann habe ichs gut.

W. Horn.



2. In der Heimath wohnt der Friede,

Den die Erde nicht gewährt,

Den mit seinem höchsten Liede
Selbst der Seraph seiernd ehrt.

Nach der Heimath süßer Stille
Sehnt sich heiß mein müdes Herz, mein müdes Herz,

Nach der Deimath, nach der Heimath!

3. In der heimath wohnt die Freude,
Die kein sterblich herz ermißt,
Die getrübt von keinem Leide,
Ewig wie ihr Geber ist.

Nach der Heimath füßer Stille Sehnt sich heiß mein müdes Herz, mein müs des Herz,

Nach der Heimath, nach der Heimath!

4. In die Heimath aus der Ferne,
In die Heimath möcht ich ziehn,
Dorthin, wo die goldnen Sterne
Ueber ihrer Pforte glühn.
Nach der Heimath füßer Stille
Sehnt sich heiß mein müdes Herz, mein müdes Herz,
Nach der Heimath, nach der Heimath!



2. Vollkommene Erlöfung eben Ift seine Macht

Un Dem, der sich ihm ganz ergeben, Zum Licht aus Nacht.

Er will — und Können ist sein Wille! O halten wir

Nur kindlich seinem Wirken stille In Heilsbegier! 3. Dann wird er wunderbar uns spenden Erlösungskraft,

Die in dem herrlichsten Bollenden Ganz neu uns schafft.

Noch heute will er uns betrauen Mit diesem Heil;

Und dann, ihm ewig gleich, ihn schauen — Ist unser Theil!



- Ich will das herz ihm geben In früher Jugendzeit;
   Denn er verschmäht das Opfer nicht, Wenn man es ganz ihm weiht.
- 3. Ich weih ihm Leib und Seele, Und ruh in füßer Luft, Trot allen Sorgen, jedem Schmerz, An meines Heilands Bruft. Ehor.
- 4. Ich weih ihm meine Kräfte, Mit Allem, was ich bin. Gehn will ich, wie er mir befiehlt; Denn ich gehör nur ihm. Ehor.
- 5. Ihm sein die Enabenstunden Gewidmet froh und gern. O, daß die ganze Lebenszeit Ich dienen möcht dem Herrn! Ehor.



- Ganz großmüthig sie verlachten,
   Was die Welt für Bortheil hält,
   Und wonach die Meisten trachten,
   Es mag sein Shr, Wollust, Geld;
   Furcht war nicht in ihnen:
   Auf die Kampsichaubühnen
   Sprangen sie mit Freudigseit;
   Sielten mit den Thieren Streit.
- 3. D, daß ich, wie diese waren,
  Mich befänd auch in dem Stand!
  Laß mich doch im Grund ersahren
  Deine starke Helsershand,
  Mein Gott, recht lebendig!
  Gib, daß ich beständig
  Bis zum Tod durch deine Kraft
  Uebe gute Ritterschaft.



- 2. Was könnte mir die ganze Welt Für meinen Jesum geben? Und wär die ganze Welt auch mein, Nein, sollt ich ohne Jesum sein, Da möchte ich nicht leben!
- 3. Wer wär mein Tröfter bann im Schmerz, Wer auf bem Sterbebette? Wer einst am Tage bes Gerichts? Ach, hier und bort hätt ich ja nichts, Wenn ich nicht Jesum hätte!
- 4. Nun aber, da ich Jesum hab, O welch ein reiches Leben! Ist Erde doch und Himmel sein, Drum ist auch Alles, Alles mein, Weil er sich mir gegeben!



- 2. Ich liebe zu erzählen,
  Was er für mich gethan,
  Und werd es niemals müde,
  Fang immer wieder an.
  Ie mehr ich es erzähle,
  Ie mehr es mich erfreut,
  Denn jedes neue Zeugniß
  Bringt neue Seligkeit. Chor.
- 3. Ich lieb es zu erzählen, Weils doch noch Seelen giebt, Die niemals noch vernommen, Wie fehr fie Jesus liebt.

- Ich lieb es zu erzählen, Denn die es längft gewußt, Die horchen immer wieder Mit stets vermehrter Lust. — Chor.
- 4. So will ich benn erzählen
  Bon Jesu Gütigkeit,
  Bon seiner treuen Führung
  In Zeit und Ewigkeit.
  Und wenn dereinst in Klarheit
  Ich singe hochentzüctt,
  So ists die alte Wahrheit,
  Die hier mich ost beglückt. Chor.



- 2. Unter seinem sansten Stab Geh ich aus und ein und hab Unaussprechlich süße Weibe, Daß ich keinen Mangel leibe; Und so oft ich durstig bin, Führt er mich zum Brunnquell hin.
- 3. Sollt ich benn nicht fröhlich sein,
  Ich beglücktes Schöfelein?
  Denn nach diesen schönen Tagen
  Werd ich endlich heimgetragen
  In des hirten Arm und Schooß;
  Amen, ja, mein Glück ist groß!





- 2. Ja, es wär zum Weinen, Wenn kein Heiland wär, Aber sein Erscheinen Bracht den Himmel her! Wer zu ihm kann sagen: Wein Gott und mein Herr! Der darf nimmer klagen, Stets wirds berrlicher.
- 3. Möcht vor Liebe weinen,
  Jesu, Schmerzensmann,
  Nahmst auch mich in beinen
  Ewgen Liebesplan;
  Haft mein Herz gerühret,
  Daß ichs gern bir gab,
  Haft mich treu geführet
  Aus ber Sünde Grab.
- 4. Ich hab selge Stunden
  Oft bei dir, o Herr!
  Aus dir Kraft empfunden,
  Wenn mein Herz war schwer;
  Haft mir viel vergeben,
  Mir, dem schnöben Kind,
  Brachtest mich zum Leben,
  Der ich Tod verdient.

- 5. Ists nicht so auf Erben
  Gut ein Mensch zu sein?
  Wagts auch, ihr Gefährten,
  Ganz des Herrn zu sein!
  Wüßtens doch die Leute,
  Wies beim Heiland ist,
  Sicher würde heute
  Mancher noch ein Christ.
- 6. Doch hat bei der Freude Auch der Chrift viel Schmerz, Aber auch im Leide Blickt er himmelwärts; Und vom Himmel nieder Blickt sein Herr ihn an, Daß er fröhlich wieder Weiter ziehen kann.
- 7. Endlich kommt er leise,
  Nimmt dich bei der Hand,
  Führt dich von der Reise
  Heim ins Baterland.
  Dann ists ausgerungen,
  Ach, dann sind wir ja
  Droben, wo gesungen
  Wird Halleluja!



2. Laßt mich gehen, laßt mich laufen Zu bem Haufen

Derer, die des Lammes Thron Nebst dem Chor der Seraphinen Schon bedienen

Mit dem reinften Jubelton!

3. herzensheiland, schenk mir Glauben, Feften Glauben,

Glauben, der durch Alles dringt! Nach dir sehnt sich meine Seele In der Söhle,

Bis fie fich von hinnen schwingt.

4. D, wie bald kannst du es machen, Daß mit Lachen Unser Mund erfüllet sei! Du kannst durch des Todes Thüren Träumend führen Und machst uns auf einmal frei.

 Du haft Sünd und Straf getragen, Furcht und Zagen
 Muß nun ferne von mir gehn.
 Tod! dein Stachel liegt darnieder,
 Meine Glieder

Werden fröhlich auferstehn!

6. Herzenstamm, dich will ich loben, Hier und droben

In der zartsten Liebsbegier! Du haft dich zum ewgen Leben Mir gegeben:

Hole mich, mein Lamm, zu dir!

Mendorf.





- 2. Sei getreu, halt dich frei Bon der Sünde. Jesus will stets bei dir sein, Seine Hülse dir verleihn, Bis du kommsk zum Ueberwinden.
- 3. Welt adje, denn ich geh Immer weiter Auf dem guten alten Weg, Auf dem schmalen Himmelssteg Jesus bleibet mein Begleiter.
  - 4. Gott ift doch immer noch Mein Begleiter, Denn er leit't mich bei der Sand,

Bringt mich in mein Vaterland Auf die süße Himmelsweide.

- 5. Biele bort an dem Ort Sind Bekannte. Litten hier im Trübsalsmeer, Prangen nun mit Gottes Heer; Auch die lieben Anverwandte.
- 6. Mit dem Sohn auf dem Thron Sind sie Glieder:
  Wo es gleich dem Donner braust Und wie große Wasser rauscht,
  Wann sie singen ihre Lieder.



- 2. Höher doch, als menschlich Trösten, Tönt aus hütten der Erlösten Der Berheifung Wort herab: Dort, wo Lebensbäume sprossen Trochet Thränen, ihm geslossen, Gottes Lamm auf ewig ab.
- 3. Nah ist ja des Abends Kühle, Bald ists Herbst nach Sommerschwüle, Kurz der Wallsahrt trübes Loos. Hört ihr Stund um Stunde schlagen? Bald wird uns die letzte tragen Heim in unsers Baters Schoof.
- 4. Jener Pilger, der erbuldet, Was wir allzumal verschuldet, Ließ zurück den goldnen Strahl; Seiner Tritte Spur geleitet Uns zur Stadt, von Gott bereitet, Zu des Königs Abendmahl.
- 5. Vor uns schwebt die lichte Wolke Vom geliebten Zeugenvolke Auf des Meisters ernstem Pfad. Rafft euch auf, ihr müden Kniee! Noch ein wenig Kampf und Mühe: Sieg und Ruh und Heimath naht! Weta häußer-Schweizer.

#### Lobfprüche

---0---







2. Bleibe, Herr, in unsern Kreisen
Und zieh mit Denen, die da reisen,
Wir können ja nichts ohne dich!
Segne unsre fernen Brüder,
Schau gnädig auf die nahen nieder,
Halt uns zusammen ewiglich!
In deiner Macht und Stärk
Gedeihet unser Werk
Aus der Schwachheit.
Dann rusen wir:
Der Herr ist hier!
Beuch uns voran, wir solgen dir!

Dr. Barth.



Sieht im Frieden eure Pfade!

Mit euch des großen Gottes Gnade
Und seiner heilgen Engel Wacht!

Wenn euch Jesu Hände schirmen,
Gehts unter Sonnenschein und Stürmen,
Getrost und froh bei Tag und Nacht.
Lebt wohl, lebt wohl im Herrn!
Er sei euch nimmer sern,
Spät und frühe.
Bergest uns nicht
In seinem Licht,
Und wenn ihr sucht sein Angesicht.





 Gib uns, eh wir gehn nach haus, Deinen väterlichen Segen!
 Breite deine hände aus, Leite uns auf deinen Wegen!
 Laß uns hier im Segen gehen Und einst fröhlich auferstehen.





them and a many of the control of th

The first

# Inhalt.

|                                                                     | Nro.          | ,                                                              | Mro.               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| I. Von Gott                                                         | 1-32          | XI. Die Heilsordnung                                           |                    |
| 1. Bon Gottes Wesen und Gi=                                         |               | 1. Erweckungslieder                                            |                    |
| genschaften                                                         | 1-27          | 2. Einladungslieder                                            |                    |
| 2. Von der Dreieinigkeit                                            | 28-32         | 3. Buße und Bekehrung                                          |                    |
| II. Schöpfung, Erhaltung                                            |               | 4. Glaube und Rechtfertigung                                   |                    |
| und Welt = Regierung                                                | 33-43         | 5. Wiedergeburt und Kindschaft 6. Zeugniß des heiligen Geistes | 414-420            |
|                                                                     |               | und Gewißheit des Gnaden=                                      |                    |
| III. Von den Engeln                                                 | 44-46         | standes                                                        | 421-426            |
| IV. Der Mensch das Bild                                             |               | 7. Friede und Freude in Gott                                   | 427-442            |
| Gottes                                                              | <b>47–5</b> 0 | 8. Heiligung und christliche Voll-                             | 449 480            |
| V. Vom Sündenfall                                                   | 51-57         | fommenheit9. Die Herrlichkeit des Gnaden=                      | 445-470            |
| VI. Die Liebe Gottes zur ge=                                        |               | standes und Wachsthum in                                       |                    |
|                                                                     |               | der Gnade                                                      | 471-487            |
| fallenen Menschheit                                                 | FO W.4        | XII. Allgemeiner und beson=                                    |                    |
| und deren Endzweck                                                  | 58-74         |                                                                | 400 570            |
| VII. Jesus Christus und die                                         |               | derer Gottesdienst                                             |                    |
| Erlöfung                                                            | 75-198        | 1. Eröffnungslieder                                            | 488-500<br>501-505 |
| 1. Das Kommen bes Herrn                                             | 75-81         | 3. Gebetslieder                                                |                    |
| 2. Die Geburt des Herrn                                             | 82-92         | 4. Lob= und Danklieder                                         | 523-537            |
| 3. Jesu Namen und Aemter                                            | 93-115        | 5. Bekenntniß und Erfahrung                                    | 538-550            |
| 4. Jesu Lehre und Wandel 5. Leiden und Sterben Christi              | 125-148       | 6. Gliederaufnahme                                             |                    |
| 6. Das Begräbniß Christi                                            |               | 7. Conferenzen 8. Amtsantritt der Prediger                     | 563-566            |
| 7. Die Auferstehung Christi                                         | 152-169       | 9. Ectiteinlegung                                              | 567-569            |
| 8. Die Himmelfahrt Christi                                          | 170–176       | 10. Ginweihungslieder                                          | 570-578            |
| 9. Die himmlische Herrlichkeit                                      | 177–180       | XIII. Das christliche Leben                                    | 579-758            |
| Christi                                                             | 181–198       | 1. Sorge für die Seele                                         |                    |
| VIII. Der heilige Geist-dessen                                      |               | 2. Liebe zu Gott und Christo                                   |                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                             | 100 015       | 3. Von der brüderlichen und Näch=                              | FOR 60F            |
| Amt und Werk                                                        | 199-215       | ftenliebe                                                      | 597–605            |
| IX. Die christliche Kirche                                          | 216-268       | 4. Selbstverleugnung und Nach-<br>folge Christi                | 606-613            |
| 1. Grund und Wesen der Kirche                                       | 216-221       | 5. Wahre Gottesfurcht und Weis-                                |                    |
| 2. Verfolgung und Schutz der Kir-                                   |               | heit                                                           | 614-622            |
|                                                                     | 222-230       | 6. Selbstprüfung 7. Entsagung der Welt und himm=               | 623–629            |
| 3. Die Gemeinschaft der Heiligen<br>4. Ausbreitung der Kirche, Mis- | 201-200       |                                                                | 630-642            |
| fionslieder                                                         | 237-252       | 8. Gehorsam, Treue, Wahrheits=                                 |                    |
| 5. Reformation und innere Mis-                                      | 272 202       | liebe.— Der Eid                                                | 643-653            |
| fion6. Die Sonntagschule                                            | 253-262       | 9. Sanftmuth, Demuth und Be-                                   | 654-663            |
|                                                                     |               |                                                                | 664-669            |
| X. Die Gnadenmittel                                                 | 269-332       |                                                                | 670-674            |
| 1. Das Wort Gottes                                                  |               | 12. Treuer Gebrauch der anvertrau=                             | 0 M M 0 M 0        |
| 2. Das Gebet                                                        |               | ten Güter                                                      | 675-678            |
| 3. Der Tag bes Herrn4. Das Predigtamt                               |               | 13. Bom guten Gewiffen                                         |                    |
| 5. Die heilige Taufe                                                | 318-323       | 15. Kampf und Sieg                                             |                    |
| 6. Das heilige Abendmahl                                            | 324-332       | 16. Beharrlichkeit.                                            |                    |
|                                                                     |               |                                                                |                    |

| Nro.                                         | · ·                              | Nro.     |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 17. Geduld und Ergebenheit 712-719           | 3. Hausandacht                   | 820-836  |
| 18. Hoffnung und Vertrauen auf               | a. Morgen                        |          |
| Sott                                         | b. Abend                         |          |
| 19. Kreuz- und Troftlieder 736-758           | 4. Tischlieder                   |          |
|                                              | 5. Berufslieder                  |          |
| XIV. Die christliche Familie 759–791         | 6. Abschiedslieder               |          |
| 1. Trauungslieder 759–763                    | 7. Reiselieder.                  |          |
| 2. Chelieder 764-768                         | 8. Vaterlandslieder. Bürgerftand | 004 001  |
| 3. Geburtstagslieder 769-771                 | und Obrigkeit                    | 858-863  |
| 4. Elternlieder 772-774                      | 9. Krieg und Friede              | 864-867  |
| 5. Kinderlieder 775-781                      | 10. In besonderen Nothständen    |          |
| 6. Für Wittwen und Waisen 782-785            |                                  |          |
| 7. Krankheit, Alter, Gebrechlichkeit 786-791 | XVI. Die letten Dinge            | 874-985  |
|                                              |                                  |          |
| XV. Besondere Zeiten und                     | 1. Pilgerlieder                  | 874-891  |
| Stände 792–873                               | 2. Vorbereitung auf den Tod      | 892-902  |
| 1. Beim Jahreswechsel 792-804                | 3. Sterbelieder                  |          |
| a. Jahresschluß 792–797                      | 4. Begräbnißlieder               | 919-937  |
| b. Reujahr 798–804                           | 5. Auferstehung                  | 938-947  |
|                                              | 6. Die Zukunft Christi und das   | 0.10.070 |
|                                              | jüngste Gericht                  | 948-956  |
| a. Frühling                                  | 7. Ewige Verdammniß              |          |
|                                              | 8. Die ewige Seligkeit           | 962-985  |
| c. Serbst                                    | Lobjprüche.                      |          |
| d. Winter 817–819                            | 200 piny to                      |          |

# Aumerisches Register.

<del>----</del>0----

| Mro.            | Seite.    | nro.   | Seite.     | Mro.  | Seite.     | Il Mro.    | Seite.            | ll Nro. | Seite.                                   | Il Nro.    | Seite.          |
|-----------------|-----------|--------|------------|-------|------------|------------|-------------------|---------|------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1               | 5         | 53     | 14         | 105   | 439        | 157        | 442               | 209     | 182                                      | 261        | 261             |
| 2               | 6         | 54     | 13         | 106   | 230        | 158        | 68                | 210     | 69                                       | 262        | 126             |
| 3               | 7         | 55     | 316        | 107   | 404        | 159        | 466               | 211     | 259                                      | 263        | 109             |
| 4               | 60        | 56     | 319        | 108   | 222        | 160        | 14                | 212     | 227                                      | 264        | 110             |
| 5               | 8         | 57     | 338        | 109   | 254        | 161        | 118               | 213     | 428                                      | 265        | 470             |
| $\frac{3}{6}$   | 62        | 58     | 181        | 110   | 436        | 162        | 465               | 214     | 108                                      | 266        | 258             |
| 7               | 8         | 59     | 133        | 111   | 136        | 163        | 253               | 215     | 432                                      | 267        | 179             |
| 8               | 7         | 60     | 123        | 112   | 317        | 164        | 256               | 216     | 71                                       | 268        | 260             |
| 9               | 80        | 61     | 12         | 113   | 256        | 165        | 384               | 217     | 198                                      | 269        | 320             |
| 10              | 90        | 62     | 346        | 114   | 557        | 166        | 387               | 218     | 364                                      | 270        | 460             |
| 11              | 112       | 63     | 337        | 115   | 406        | 167        | 426               | 219     | 224                                      | 271        | 94              |
| 12              | 81        | 64     | 205        | 116   | 135        | 168        | 256               | 220     | 353                                      | 272        | 419             |
| 13              | 131       | 65     | 134        | 117   | 65         | 169        | 21                | 221     | 469                                      | 273        | 140             |
| 14              | 174       | 66     | 12         | 118   | 177        | 170        | 362               | 222     | 20                                       | 274        | 207             |
| 15              | 176       | 67     | 65         | 119   | 82         | 171        | 350               | 223     | 22                                       | 275        | 96              |
| 16              | 198       | 68     | 407        | 120   | 67         | 172        | 257               | 224     | 505                                      | 276        | 208             |
| 17              | 204       | 69     | 253        | 121   | 80         | 173        | 323               | 225     | 143                                      | 277        | 265             |
|                 | 218       | 70     | 134        | 122   | 232        | 174        | 19                | 226     | 179                                      | 278        | 23              |
| 19              | 87        | 71     | 339        | 123   | 135        | 175        | 67                | 227     | 289                                      | 279        | 180             |
| 20              | 132       | 72     | 104        | 124   | 288        | 176        | 417               | 228     | 546                                      | 280        | 141             |
| 21              | 204       | 73     | 173        | 125   | 125        | 177        | 351               | 229     | 25                                       | 281        | 24              |
| 22              | 221       | 74     | 338        | 126   | 200        | 178        | 410               | 230     | 482                                      | 282        | $\frac{24}{71}$ |
| 23              | 63        | 75     | 347        | 127   | 141        | 179        | 509               | 231     |                                          |            | 229             |
| 24              | 64        | 76     | 362        | 128   | 87         | 180        | 318               | 232     | $\begin{array}{c} 472 \\ 26 \end{array}$ | 283        | 471             |
| 25              | 90        | 77     | 251        | 129   | 364        | 181        | 478               | 233     | 340                                      | 285        | 230             |
|                 | 175       | 78     |            | 130   | 93         | 182        | 19                |         |                                          |            | 473             |
| $\frac{26}{27}$ |           | 79     | 510        | 131   |            |            |                   | 234     | 124                                      | 286        |                 |
| 28              | 2?8<br>10 |        | 286        | 132   | 139        | 183        | 287               | 235     | 223                                      | 287        | 343<br>461      |
| 29              | 9         | 80     | 258<br>385 | 133   | 389<br>448 | 184<br>185 | $\frac{476}{293}$ | 236     | 109                                      | 288        | 484             |
| .30             | 251       | 82     | 255        | 134   | 307        | 186        |                   | 237     | 323                                      | 289        | 527             |
| 31              | 251       | 83     | 408        | 135   | 491        | 187        | $\frac{479}{257}$ | 239     | $\frac{484}{321}$                        | 290 291    | 140             |
| 32              | 250       | 84     | 105        | 136   | 138        | 188        | 17                | 240     | 70                                       | 292        | 448             |
| 33              | 11        | 85     | 416        | 137   | 315        | 189        | 306               | 240     |                                          |            | 291             |
| 34              | 92        | 86     | 383        | 138   | 137        | 190        | 434               | 241     | $\frac{290}{354}$                        | 293<br>294 | 137             |
| 35              | 288       | 87     | 408        | 139   | 93         | 191        | 459               | 243     | $\frac{504}{206}$                        |            | 456             |
| -36             | 131       | 88     | 203        | 140   | 63         | 191        | 226               | 244     | 369                                      | 295<br>296 | 291             |
| 37              | 226       | 89     | 66         | 140   | 255        | 193        | 366               | 245     | 464                                      | 297        | 350             |
| 38              | 300       | 90     | 426        | 142   | 365        | 193        | 286               | 246     | 419                                      | 298        | 404             |
| 39              | 304       | 91     | 205        | 143   | 290        | 195        | 292               | 247     | 419                                      | 299        | 209             |
| 40              | 250       | 92     | 363        | 143   | 438        | 196        | 449               | 248     | 368                                      | 300        | 386             |
| 41              | 314       | 93     | 384        | 145   | 229        | 197        | 293               | 249     | 126                                      | 301        | 429             |
| 42              | 132       | 94     | 18         | 146   | 287        | 198        | 447               | 250     | 385                                      | 302        | 260             |
| 43              | 227       | 95     | 178        | 147   | 201        | 199        | 316               | 251     | 367                                      | 303        | 457             |
| 44              | 65        | 96     | 348        | 148   | 85         | 200        | 349               | 252     | 347                                      | 304        | 28              |
| 45              | 16        | 97     | 16         | 149   | 253        | 201        | 139               | 253     | 504                                      | 305        | 261             |
| 46              | 306       | 98     | 254        | 150   | 427        | 202        | 180               | 254     | 302                                      | 306        | 26              |
| 47              | 94        | 99     | 288        | 151   | 467        | 203        | 291               | 255     | 81                                       | 307        | 513             |
| 48              | 302       | 100    | 20         | 152   | 69         | 203        | 352               | 256     | 108                                      | 308        | 517             |
| 49              | 95        | 101    | 254        | 153   | 348        | 205        | 486               | 257     | 202                                      | 309        | 516             |
| 50              | 252       | 102    | 15         | 154   | 320        | 206        | 206               | 258     | 232                                      | 310        | 72              |
| 51              | 133       | 103    | 405        | 155   | 349        | 207        | 259               | 259     | 258                                      | 311        | 265             |
| 52              | 252       | 104    | 430        | 156   | 178        | 208        | 489               | 260     | 109                                      | 312        | 211             |
| 0.0             |           | 11 101 | 100        | 1 200 |            | 89         | 100               | 200     | 100                                      | 11 0120    | ~II             |

| State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ~~~~ |        | ·····   | ~~~~   | ······································ |        | ~~~~    | ~~~~   | ~~~~~   | ~~~    |         | ~~~   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|----------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
| 314         480         376         262         439         293         502         503         565         503         628         37           314         480         377         299         440         235         503         445         566         35         629         101           316         107         379         229         442         493         505         189         568         295         631         41           317         322         380         331         443         89         506         152         569         271         632         120           318         141         381         107         444         42         507         42         570         366         33         214           319         502         382         521         445         146         190         509         238         572         37         636         33         24         75         332         151         571         429         634         75         332         151         571         429         636         334         332         331         338         348         444         150                                                                                                                                                               | Mro. | Seite. | 11 Neo. | Seite. | 11 Mrs.                                | Seite. | Il Nro. | Seite. | 11 Nrp. | Seite. | ll Nrp. | Seite |
| 314         480         377         299         440         235         503         445         566         35         629         101           316         107         379         229         442         493         505         189         568         295         631         41           316         107         382         380         331         443         89         506         152         569         291         632         120           318         141         381         107         444         42         507         42         570         356         633         214           319         502         382         521         446         190         509         238         572         37         635         91           321         136         384         264         447         106         510         502         573         274         636         634         382         2513         385         383         383         384         448         150         511         88         574         73         637         566         384         432         22         133         416         479 </td <td></td> <td>37</td>                             |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         | 37    |
| Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 480    |         | 299    | 440                                    | 235    | 503     | 445    | 566     | 35     | 629     |       |
| 318         141         381         107         444         42         506         152         569         271         632         120           318         141         381         107         444         42         507         42         570         356         633         214           319         502         382         521         446         190         509         238         572         37         633         91           321         136         384         264         447         106         510         502         573         274         636         334           322         513         385         363         448         150         511         88         574         73         637         568         432           324         142         388         386         444         450         397         1512         510         576         328         638         418           325         28         388         544         452         322         515         106         576         75         641         74           328         261         392         105         455                                                                                                                                                                                |      |        |         | 114    | 441                                    |        | 504     |        | 567     | 119    | 630     | 511   |
| 318         141         381         107         444         42         507         42         570         356         633         75           320         71         383         291         446         190         509         238         572         37         635         91           321         136         381         264         447         106         510         502         573         274         636         344           322         513         385         363         448         150         511         88         574         73         636         534           323         388         388         264         449         327         512         510         575         338         686         683         413           324         142         387         104         450         99         513         479         576         328         689         413           326         183         389         545         563         516         517         572         22         640         394         461         236         514         463         86         481         136         518                                                                                                                                                                        |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 339         71         383         291         446         145         508         115         571         429         635         791           321         136         384         264         447         106         510         502         573         274         636         834           322         513         385         963         448         150         511         88         574         73         637         566           323         388         386         264         449         327         512         510         575         358         638         402           324         142         387         104         450         399         513         479         576         328         638         448           322         284         380         98         453         563         516         679         575         35         641         74           328         69         391         98         451         263         517         510         580         391         641         483           329         261         392         105         455         352         518                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 320         71         883         291         446         190         509         238         572         37         636         834           322         513         385         363         448         150         511         88         574         73         637         566           323         388         388         264         449         327         512         510         575         358         638         463           324         142         387         104         450         99         513         479         576         328         639         413           326         183         389         544         452         32         515         106         578         75         641         74           322         264         390         98         453         563         516         479         579         33         642         294           329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519                                                                                                                                                                                  |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 321         136         384         264         447         106         510         502         573         274         636         368         388         388         388         261         448         150         511         88         574         73         637         566           324         142         387         104         450         99         513         479         576         328         639         413           325         284         389         544         452         32         515         106         575         328         639         413           326         183         389         544         452         32         515         106         577         272         640         332           328         861         391         98         454         263         517         510         560         391         642         294           329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519         119 </td <td></td>                                       |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 322         513         385         386         264         449         327         512         510         575         586         688         402         324         149         327         512         510         575         588         688         402         324         149         327         512         515         150         575         538         639         413         325         228         388         450         451         236         515         106         578         75         641         74         32°         264         390         98         453         563         516         479         579         33         642         294         432°         264         390         98         453         563         516         479         579         33         642         294         294         294         444         188         331         141         392         195         445         353         352         518         272         581         160         644         188         331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         645         187                                                                                                                  |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 324         388         386         264         449         327         512         510         575         588         638         402           324         142         387         104         450         99         513         479         576         388         639         413           325         28         388         450         451         236         514         463         577         272         640         332           326         183         389         544         452         32         515         106         578         75         641         74           328         261         392         105         455         563         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519         119         582         143         645         38           331         143         3949         395         88         458         342         521         271         583         186         646         117           333         342         396         268         459         294 <td></td>                                                      |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 324         142         387         104         450         99         513         479         576         328         638         418           326         183         389         544         452         32         515         106         578         75         641         743           32°         264         390         98         453         563         516         479         579         33         642         294           328         69         391         198         453         563         516         479         579         33         642         294           330         144         392         195         455         352         518         272         581         160         644         188           331         143         394         267         457         269         520         271         581         160         644         188           331         143         394         267         457         269         520         271         581         186         646         117           332         499         395         88         458         342         551                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 325         28         388         450         451         236         514         463         577         272         640         332           326         183         389         544         4452         32         515         106         578         75         641         74           328         69         391         98         453         563         516         479         579         33         642         294           329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519         119         582         143         645         38           331         143         394         268         449         294         522         271         584         498         647         376           333         342         396         268         459         294         522         271         584         498         647         376           333         125         397         550         460         296         523                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 328°         264         390         98         453         563         515         106         578         75         641         74           328°         264         390         98         453         563         516         479         579         33         642         294           329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519         119         582         143         645         383           331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         646         117           332         499         395         88         458         342         521         271         583         186         646         117           333         342         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         101         398         145         461         289 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 322         264         390         98         453         563         516         479         579         33         642         294           329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519         119         582         143         645         38           331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         646         117           332         499         395         88         458         342         521         271         584         498         647         376         648         239           333         312         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         398         145         462 <td></td>                                                      |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 328         69         391         98         454         263         517         510         580         391         643         160           329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         646         117           332         499         395         88         458         342         521         271         583         186         646         117           333         342         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         398         345         462         115         585         451         588         329         651         289           337         96         400         266         463         368         526 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                   |      |        |         |        | 11                                     |        |         |        |         |        |         |       |
| 329         261         392         105         455         352         518         272         581         160         644         188           330         144         393         32         456         568         519         119         582         143         645         38           331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         646         117           333         342         396         288         458         342         521         271         584         498         647         376           333         342         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         398         145         461         267         527         158         587         372         661         58           337         96         400         266         463         368         526         158         589         185         652         393           338         184         401         99         146         465         236 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 330         144         393         32         456         568         519         119         582         143         645         38           331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         646         117           333         342         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         398         145         461         267         524         36         587         372         650         503           336         110         399         325         462         115         525         411         588         329         651         228           338         184         401         99         464         267         527         148         590         187         653         529           339         137         402         146         465         236         528 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                   |      |        |         |        | 17                                     |        |         |        |         |        |         |       |
| 331         143         394         267         457         269         520         271         583         186         646         117           332         499         395         88         458         342         521         271         584         498         647         376           333         342         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         398         145         461         267         524         36         587         372         650         603           337         96         400         266         463         388         526         158         589         185         651         228           339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         652         393           341         30         404         144         467         527         148 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 332         499         395         88         458         342         521         271         584         498         647         376           333         342         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         399         325         462         115         525         411         588         329         651         228           337         96         400         266         463         368         526         158         589         185         652         393           338         137         402         146         465         236         528         268         591         187         652         393           341         30         322         403         147         466         324         529         490         592         522         655         439           341         30         405         83         468         390 <td></td>                                                      |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 333         342         396         268         459         294         522         442         585         155         648         239           334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         398         325         462         115         525         411         588         329         651         228           337         96         400         266         463         368         526         158         589         185         652         393           338         184         401         99         464         267         527         148         590         187         653         529           339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         654         40           340         322         403         147         466         324         529         490         592         522         655         439           341         30         404         144         467         525         530 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 334         25         397         550         460         296         523         357         586         85         649         444           335         110         399         325         462         115         525         411         588         329         651         228           337         96         400         266         463         388         526         158         589         185         652         393           338         184         401         99         464         267         527         148         590         187         653         529           339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         654         40           341         30         404         144         467         525         530         273         593         156         656         407           344         355         405         83         468         390         531         238         594         273         657         331           344         356         407         328         472         532         89                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 335         110         398         145         461         267         524         36         587         372         650         503           336         110         399         325         462         115         525         411         588         329         651         228           337         96         400         266         463         368         526         158         599         187         652         393           339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         654         40           340         322         403         147         466         324         529         490         592         522         655         439           341         30         404         144         467         525         530         273         593         156         656         407           342         555         405         83         90         531         238         594         273         657         331           344         386         407         328         470         451         533         558 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 336         110         399         325         462         115         525         411         588         329         651         228           337         96         400         266         463         368         526         158         589         185         652         393           338         184         401         99         464         267         527         148         590         187         653         529           339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         654         40           340         322         403         147         466         324         529         490         592         552         2655         439           343         507         406         146         469         372         532         89         595         5523         657         331           343         507         406         146         469         372         553         85         596         308         659         221           344         151         368         477         453         451         523                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 388         184         401         99         464         267         527         148         590         187         653         529           339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         654         40           341         30         404         144         467         525         530         273         593         156         656         407           342         555         405         83         468         390         531         238         594         273         657         331           343         507         406         146         469         372         532         89         595         523         658         95           344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           344         386         477         355         535         409         598 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 339         137         402         146         465         236         528         268         591         153         654         40         340         322         403         147         466         324         529         490         592         522         655         439           341         30         404         144         467         525         530         273         593         156         656         407         328         468         390         531         238         594         273         657         331         343         507         406         146         469         372         532         89         595         555         523         658         95         344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221         346         449         408         325         471         150         534         234         597         309         660         212         346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387         347         341                                                                                                                           |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 840         322         403         147         466         324         529         490         592         522         655         439           341         30         404         144         467         525         530         273         593         156         656         407         328         468         390         531         238         594         273         657         331         343         507         406         146         469         372         532         89         595         523         658         95           344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           345         449         408         325         471         150         534         234         597         309         660         212           346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387           347         111         410         366         473         412         536         468         599         118         662 <td< td=""><td>338</td><td>184</td><td>401</td><td>99</td><td>464</td><td>267</td><td>527</td><td>148</td><td>590</td><td>187</td><td>653</td><td>529</td></td<> | 338  | 184    | 401     | 99     | 464                                    | 267    | 527     | 148    | 590     | 187    | 653     | 529   |
| 841         30         404         144         467         525         530         278         593         156         656         407           342         555         405         83         468         390         531         238         594         273         657         381           343         507         406         146         469         372         532         89         595         523         658         95           344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         600         519         663         274           349         203         412         235         491         539         129 </td <td>339</td> <td>137</td> <td>402</td> <td>146</td> <td>465</td> <td>236</td> <td>528</td> <td>268</td> <td>591</td> <td>153</td> <td>654</td> <td>40</td>            | 339  | 137    | 402     | 146    | 465                                    | 236    | 528     | 268    | 591     | 153    | 654     | 40    |
| 342         555         406         146         469         372         531         238         594         273         657         381           343         507         406         146         469         372         532         89         595         523         658         95           344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387           347         111         410         366         473         412         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         382           350         82         413         233         476         571         539<                                                                                                                                                                          |      |        | 403     | 147    |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 343         507         406         146         469         372         532         89         595         523         658         95           344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           345         449         408         325         471         150         534         234         597         309         660         212           346         177         409         326         472         355         535         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         332           350         182         413         34         477         152 </td <td></td> <td></td> <td>(1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                             |      |        | (1      |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 344         386         407         328         470         451         533         558         596         308         659         221           345         449         408         325         471         150         534         234         597         309         660         212           346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387           347         111         410         366         473         412         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         332           350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         163           351         231         414         34         477         152         540                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 345         449         408         325         471         150         534         234         597         309         660         212           346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387           347         111         410         366         473         412         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         332           350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         163           351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         488         477         488         542                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 346         177         409         326         472         355         535         409         598         292         661         387           347         111         410         366         473         412         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         332           350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         163           351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         4667         191           353         133         113         416         327         479         488                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 347         111         410         366         473         412         536         468         599         118         662         237           348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         382           350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         163           351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         667         191           353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         666         41           354         220         417         266         480         412         543 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 348         34         411         268         474         151         537         474         600         519         663         274           349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         332           350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         163           351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         667         191           353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         668         41           354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         333           355         184         418         388         481         412         544 <td></td>                                                      |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 349         203         412         235         475         391         538         147         601         274         664         332           350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         278           351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         667         191           353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         668         41           354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         333           355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         394           356         97         419         85         482         437         545                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        | 11      |        |         |       |
| 350         82         413         233         476         571         539         129         602         509         665         163           351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         667         278           353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         668         41           354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         333           355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         394           356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         170           357         35         420         353         483         416         546                                                                                                                                                                                |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 351         231         414         34         477         152         540         159         603         392         666         278           352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         667         191           353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         668         41           354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         333           355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         394           356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         170           357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 352         182         415         148         478         208         541         155         604         44         667         191           353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         668         41           354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         383           355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         394           356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         170           357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           369         29         422         212         485         100         548                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        | 11      |        |         |       |
| 353         113         416         327         479         488         542         572         605         83         668         41           354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         333           355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         333           356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         170           357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           369         29         422         212         485         100         548         371         611         533         674         298           360         340         423         370         486         432         549 <td></td>                                                      |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 354         220         417         266         480         412         543         528         606         86         669         383           355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         394           356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         394           357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           359         29         422         212         485         100         548         371         611         533         674         298           360         340         423         370         486         432         549         440         612         561         675         47           361         233         424         437         487         201         550 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 355         184         418         388         481         412         544         149         607         158         670         394           356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         170           357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           359         29         422         212         485         100         548         371         611         533         674         298           360         340         423         370         486         432         549         440         612         561         675         47           361         233         424         437         487         201         550         199         613         393         676         397           362         388         425         31         488         153         551 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>[]</td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                   |      |        |         |        |                                        |        |         |        | []      |        |         |       |
| 356         97         419         85         482         437         545         512         608         161         671         170           357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           359         29         422         212         485         100         548         371         611         533         673         394           360         340         423         370         486         432         549         440         612         561         675         47           361         233         424         437         487         201         550         199         613         393         676         397           362         388         425         31         488         153         551         523         614         159         677         482           363         27         426         138         489         207         552 <td></td> <td>394</td>                                                   |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         | 394   |
| 357         35         420         353         483         416         546         532         609         476         672         395           358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           359         29         422         212         485         100         548         371         611         533         674         297           361         233         424         437         487         201         550         199         613         393         676         397           362         388         425         31         488         153         551         523         614         159         677         482           363         27         426         138         489         207         552         272         615         210         678         167           364         30         427         149         490         117         553         543         616         156         679         46           365         228         428         130         491         545         554 <td></td>                                                     |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 358         451         421         540         484         565         547         223         610         392         673         394           359         29         422         212         485         100         548         371         611         533         674         298           360         340         423         370         486         432         549         440         612         561         675         497           361         233         424         437         487         201         550         199         613         393         676         397           362         388         425         31         488         153         551         523         614         159         677         482           363         27         426         138         489         207         552         272         615         210         678         167           364         30         427         149         490         117         553         543         616         156         679         46           365         228         428         130         491         545         554 </td <td>357</td> <td></td> <td>420</td> <td></td> <td>483</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>609</td> <td>476</td> <td></td> <td></td>                                | 357  |        | 420     |        | 483                                    |        |         |        | 609     | 476    |         |       |
| 360         340         423         370         486         432         549         440         612         561         675         47           361         233         424         437         487         201         550         199         613         393         676         397           362         388         425         31         488         153         551         523         614         159         677         482           363         27         426         138         489         207         552         272         615         210         678         167           364         30         427         149         490         117         553         543         616         156         679         46           365         228         428         130         491         545         554         454         617         213         680         174           366         262         429         525         492         503         555         420         618         100         681         214           867         113         430         211         493         250         556 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>540</td> <td></td> <td>565</td> <td>547</td> <td>223</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                   |      |        |         | 540    |                                        | 565    | 547     | 223    |         |        |         |       |
| 361         233         424         437         487         201         550         199         613         393         676         397           362         388         425         31         488         153         551         523         614         159         677         482           363         27         426         138         489         207         552         272         615         210         678         167           364         30         427         149         490         117         553         543         616         156         679         46           365         228         428         130         491         545         554         454         617         213         680         174           366         262         429         525         492         503         555         420         618         100         681         214           867         113         430         211         493         250         556         370         619         189         682         344           368         452         431         560         494         269         557<                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 362     388     425     31     488     153     551     523     614     159     677     482       363     27     426     138     489     207     552     272     615     210     678     167       364     30     427     149     490     117     553     543     616     156     679     46       365     228     428     130     491     545     554     454     617     213     680     174       366     262     429     525     492     503     555     420     618     100     681     214       867     113     430     211     493     250     556     370     619     189     682     344       368     452     431     560     494     269     557     357     620     187     683     295       369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     490       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 363         27         426         138         489         207         552         272         615         210         678         167           364         30         427         149         490         117         553         543         616         156         679         46           365         228         428         130         491         545         554         454         617         213         680         174           366         262         429         525         492         503         555         420         618         100         681         214           867         113         430         211         493         250         556         370         619         189         682         344           368         452         431         560         494         269         557         357         620         187         683         295           389         112         432         574         495         270         558         270         621         118         684         490           370         520         433         234         496         330         559                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 364     30     427     149     490     117     553     543     616     156     679     46       365     228     428     130     491     545     554     454     617     213     680     174       366     262     429     525     492     503     555     420     618     100     681     214       867     113     430     211     493     250     556     370     619     189     682     344       368     452     431     560     494     269     557     357     620     187     683     294       369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     400       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137     497     127     560     378     623     162     686     121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 365     228     428     130     491     545     554     454     617     213     680     174       366     262     429     525     492     503     555     420     618     100     681     214       867     113     430     211     493     250     556     370     619     189     682     344       368     452     431     560     494     269     557     357     620     187     683     294       369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     400       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137     497     127     560     378     623     162     686     121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 366     262     429     525     492     503     555     420     618     100     681     214       867     113     430     211     493     250     556     370     619     189     682     344       368     452     431     560     494     269     557     357     620     187     683     295       369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     400       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137     497     127     560     378     623     162     686     121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 867     113     430     211     493     250     556     370     619     189     682     344       368     452     431     560     494     269     557     357     620     187     683     295       369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     400       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137     497     127     560     378     623     162     686     121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300  |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 368     452     431     560     494     269     557     357     620     187     683     295       369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     400       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137     497     127     560     378     623     162     686     121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |         | 911    |                                        | 950    |         |        |         |        |         |       |
| 369     112     432     574     495     270     558     270     621     118     684     400       370     520     433     234     496     330     559     209     622     418     685     97       371     234     434     137     497     127     560     378     623     162     686     121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 370 520 433 234 496 330 559 209 622 418 685 97<br>371 234 434 137 497 127 560 378 623 162 686 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 371 234 434 137 497 127 560 378 623 162 686 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 372 116    435 526    498 514    561 562    524 190    687 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372  | 116    | 435     | 526    | 498                                    | 514    | 561     | 562    | 624     | 190    | 687     | 341   |
| 373 263   436 111   499 295   562 390   625 38   688 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        |         |       |
| 374 266 437 560 500 438 563 356 626 91 689 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         | 91     |         | 84    |
| 375 265   438 103   501 73   564 514   627 273   690 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |         |        |                                        |        |         |        |         |        | 690     | 77    |

| ~~~  | man    |         |        |        |        |         | ~~~~   | ~~~~    | ~~~~              |         | ~~~    |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|-------------------|---------|--------|
| Mro. | Seite. | 11 Nro. | Ceite. | H Nro. | Seite. | 11 Nro. | Ceite. | 11 Nro. | Seite.            | 11 Nro. | Seite. |
| 691  | 333    | 741     | 276    | 790    | 443    | 839     | 75     | 888     | 535               | 937     | 77     |
| 692  | 224    | 742     | 403    | 791    | 312    | 840     | 43     | 889     | 458               | 938     | 58     |
| 693  | 495    | 743     | 396    | 792    | 195    | 841     | 243    | 890     | 508               | 939     | 50     |
|      | 485    | 744     | 237    | 793    | 336    | 842     | 102    | 891     | 534               | 940     | 375    |
| 694  |        | 745     | 376    | 794    | 45     | 843     | 313    | 892     | 400               | 941     | 398    |
| 695  | 418    | 746     | 500    | 795    | 280    | 844     | 376    | 893     | 197               | 942     | 169    |
| 696  | 240    | 747     | 161    | 796    | 123    | 845     | 246    | 894     | 171               | 943     | 536    |
| 697  | 275    | 748     | 162    | 797    | 92     | 846     | 285    | 895     | 377               | 944     | 78     |
| 698  | 304    | 749     | 192    | 798    | 399    | 847     | 279    | 896     | 283               | 945     | 57     |
| 699  | 552    | 750     |        | 799    | 194    | 848     | 373    | 897     | 345               | 946     | 446    |
| 700  | 492    | 751     | 464    | 800    | 49     | 849     | 421    | 898     | 171               | 947     | 248    |
| 701  | 275    | 752     | 192    | 801    | 283    | 850     | 77     | 899     | 403               | 948     | 79     |
| 702  | 570    |         | 488    | 802    | 496    | 851     | 539    |         | $\frac{405}{164}$ | 949     | 380    |
| 703  | 524    | 753     | 165    |        |        |         |        | 900     |                   |         | 51     |
| 704  | 428    | 754     | 276    | 803    | 48     | 852     | 248    | 901     | 43                | 950     |        |
| 705  | 437    | 755     | 277    | 804    | 511    | 853     | 438    | 902     | 284               | 951     | 242    |
| 706  | 559    | 756     | 225    | 805    | 54     | 854     | 281    | 903     | 335               | 952     | 453    |
| 707  | 399    | 757     | 76     | 806    | 414    | 855     | 378    | 904     | 565               | 953     | 55     |
| 708  | 120    | 758     | 536    | 807    | 489    | 856     | 401    | 905     | 52                | 954     | 56     |
| 709  | 125    | 759     | 194    | 808    | 547    | 857     | 170    | 906     | 477               | 955     | 381    |
| 710  | 396    | 760     | 359    | 809    | 169    | 858     | 311    | 907     | 442               | 956     | 310    |
| 711  | 193    | 761     | 277    | 810    | 79     | 859     | 47     | 908     | 172               | 957     | 310    |
| 712  | 422    | 762     | 410    | 811    | 122    | 860     | 280    | 909     | 196               | 958     | 530    |
| 713  | 40     | 763     | 548    | 812    | 239    | 861     | 56     | 910     | 215               | 959     | 58     |
| 714  | 301    | 764     | 278    | 813    | 173    | 862     | 281    | 911     | 77                | 960     | 444    |
| 715  | 494    | 765     | 500    | 814    | 164    | 863     | 435    | 912     | 566               | 961     | 169    |
| 716  | 154    | 766     | 359    | 815    | 166    | 864     | 43     | 913     | 216               | 962     | 531    |
| 717  | 312    | 767     | 550    | 816    | 284    | 865     | 102    | 914     | 50                | 963     | 330    |
| 718  | 303    | 768     | 537    | 817    | 86     | 866     | 73     | 915     | 282               | 964     | 217    |
| 719  | 116    | 769     | 44     | 818    | 294    | 867     | 248    | 916     | 202               | 965     | 247    |
| 720  | 154    | 770     | 169    | 819    | 553    | 868     | 172    | 917     | 165               | 966     | 538    |
| 721  | 401    | 771     | 420    | 820    | 210    | 869     | 54     | 918     | 157               | 967     | 379    |
| 722  | 552    | 772     | 195    | 821    | 102    | 870     | 215    | 919     | 284               | 968     | 216    |
| 723  | 398    | 773     | 280    | 822    | 509    | 871     | 52     | 920     | 443               | 969     | 59     |
| 724  | 334    | 774     | 402    | 823    | 512    | 872     | 103    | 921     | 446               | 970     | 124    |
| 725  | 422    | 775     | 395    | 824    | 237    | 873     | 283    | 922     | 54                | 971     | 244    |
| 726  | 241    | 776     | 409    | 825    | 241    | 874     | 415    | 923     | 282               | 972     | 562    |
| 727  | 374    | 777     | 222    | 826    | 431    | 875     | 424    | 924     | 516               | 973     | 540    |
| 728  | 474    | 778     | 279    | 827    | 298    | 876     | 423    | 925     | 360               | 974     | 244    |
| 729  | 167    | 779     | 240    | 828    | 241    | 877     | 554    | 926     | 481               | 975     | 564    |
| 730  | 518    | 780     | 573    | 829    | 245    | 878     | 576    | 927     | 219               | 976     | 157    |
| 731  | 39     | 781     | 569    | 830    | 46     | 879     | 129    | 928     | 297               | 977     | 567    |
| 732  | 462    | 782     | 308    | 831    | 242    | 880     | 313    | 929     | 300               | 978     | 487    |
| 733  | 515    | 783     | 520    | 832    | 196    | 881     | 542    | 930     | 518               | 979     | 533    |
| 734  | 499    | 784     | 397    | 833    | 430    | 882     | 246    | 931     | 480               | 980     | 576    |
| 735  | 382    | 785     | 101    | 834    | 213    | 883     | 128    | 932     | 213               | 981     | 558    |
| 736  | 546    | 786     | 45     | 835    | 170    | 884     | 577    | 933     | 305               | 982     | 168    |
|      |        | 787     | 163    | 836    | 305    | 885     | 549    |         | 219               | 983     | 529    |
| 737  | 166    | 788     |        | 837    | 121    |         |        | 934     |                   |         |        |
| 738  | 121    |         | 48     |        |        | 886     | 122    | 935     | 401               | 984     | 361    |
| 739  | 501    | 789     | 441    | 838    | 60     | 887     | 425    | 936     | 284               | 985     | 445    |
| 740  | 249    | 11      |        | 11     |        | 11.     |        | 11      |                   | H       |        |

### Lobsprüche,

Seite 578 bis 585.

# Alphabetisches Verzeichniß.

| nro. | A                                        | Seite. | nro. | 28                                                                       | Seite.            |
|------|------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 792  | Abermal ein Jahr verfloffen              | 195    | 19   | Barmherzig ist der Herr.                                                 | 87                |
|      | Ach bleib mit deiner Gnade               |        |      | Bedenke, Mensch, das Ende                                                |                   |
| 379  | Ach fühlte nur die Last mein Herz        | 229    | 727  | Befiehl du deine Wege                                                    | 374               |
| 512  | Ach Gott, du Gott der Seligkeit          | 510    | 855  | Beglücke meine Reise                                                     | 378               |
|      | Ach Gott, es hat mich ganz verderbt      |        | 923  | Begrabet mich nun immerhin                                               | 282               |
|      | Ach Gott, nimm mich Sünder an            |        | 709  | Bei dir, Jesu, will ich bleiben                                          | 125               |
|      | Ach Herr, lehre mich bedenken            |        |      | Beschirm und Herr, bleib unser hort                                      |                   |
|      | Ach Herr, vertilg aus meiner Bruft       |        |      | Besitz ich nur ein ruhiges Gewissen                                      |                   |
| 622  | Ach laß mich weise werden                | . 418  |      | Beten ists, was Gott gefällt                                             |                   |
|      | Ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht. |        |      | Betet an, ihr Menschen, bringet                                          |                   |
|      | Ach fagt mir nichts von Gold und         |        |      | Betgemeine, heilge dich                                                  |                   |
|      | Uch sei mit deiner Gnade                 |        |      | Beugt vor Jehovas hehrem Thron                                           |                   |
|      | Ach Bater, der die arge Welt             |        |      | Bin ich ein Streiter für ben Herrn                                       |                   |
|      | Ach war ich doch schon droben            |        |      | Bis hieher hat mich Gott gebracht                                        |                   |
|      | Ach wie hat das Gift der Sünden          |        |      | Bis hieher hat uns Gott gebracht                                         |                   |
|      | Ach wie schön ists, liebe Brüder         |        |      | Blaft die Trompete, blaft                                                |                   |
|      | Uch wie vergehet doch die Zeit           |        |      | Blühende Jugend, du Hoffnung der<br>Bringt Gott, ihr Christen, Breis und |                   |
|      | Ach wo findet meine Seele.               |        |      | Brüder, stehet auf der Hut.                                              |                   |
|      | Ach wo strömt der Born des Lebens        |        |      | Brüder, streuet guten Samen                                              |                   |
|      | Alle Menschen müssen sterben             |        |      | Brüder, wacht, im Glauben steht                                          |                   |
|      | Aller Gläubgen Sammelplat                |        |      | Brunn alles Heils, dich ehren wir                                        |                   |
|      | Alles ist euer, o Worte des ewigen       |        |      | Brunnquell aller Gütigkeit                                               |                   |
|      | Also hat Gott die Welt geliebet          |        | 0.0  |                                                                          | 0.00              |
|      | Amen, Amen, lauter Amen                  |        |      | G                                                                        |                   |
| 151  | Umen deines Grabes Friede                |        | 400  | Christi Blut und Gerechtigkeit                                           | 266               |
| 440  | Am Ende ists doch gar nicht schwer       |        |      | Christi Wunden, Blut und Tod                                             |                   |
|      | Am Delberg weiß ich eine Stätte          |        |      | Chriffus, der ist mein Leben                                             |                   |
| 103  | Un dein Bluten und Erbleichen            | 405    |      | Chrift, wann die Armen manches Mal                                       |                   |
| 187  | Un Jesum denken oft und viel.            | 257    |      |                                                                          |                   |
|      | Arme Wittwe, weine nicht                 |        |      | - X(: M. [X]]                                                            | 1100              |
|      | Auch die Kinder sammelst du              |        | 857  | Dank dir, Beschützer meines Lebens                                       | 170               |
|      | Auf Christen, freuet euch                |        |      | Dant dir, Berr, für alle Gaben                                           | 75<br>= 6         |
|      | Auf Chriften, laßt uns unsern Gott       |        |      | Dank dir, Herr, für die Obrigkeit                                        | 56<br>911         |
|      | Auf Chriftenmensch, auf, auf zum Streit  |        | 312  | Dankt dem Herrn, ihr Gottesknechte                                       | $\frac{211}{121}$ |
|      | Auf Christen, preist mit mir den Herrn.  |        | 837  | Dankt dem Herrn mit frohen Gaben                                         | 449               |
|      | Auf Christi Himmelfahrt allein           |        | 205  | Darfst du fürchten, sieh am Steuer<br>Das Umt der Lehrer, Herr, ist dein |                   |
| 891  |                                          |        | 859  | Das Land, das Gott mir väterlich                                         | 47                |
|      | Auf Erden Wahrheit auszubreiten          |        |      | Das Leben wird oft trübe                                                 | 371               |
|      | Auferstehn, ja auferstehn wirst du       |        |      | Das, was chriftlich ift, zu üben                                         | 190               |
|      | Auf Gott nur will ich sehen              |        |      | Daß du mich erniedrigt hast                                              | 001               |
| 600  | Auf, ihr Christen, Christi Glieder       | 552    |      |                                                                          | 108               |
| 604  | Auf, ihr Streiter, durchgedrungen        | 485    | 771  | Taß ich die Perle finde                                                  |                   |
|      | Auf, Jesu Jünger, freuet euch            |        |      | Deine Todten follen leben                                                |                   |
|      | Auf meinen Jesum will ich sterben        |        |      | Dein ist das Licht, das uns erhellt                                      | 26                |
|      | Auf meinen lieben Gott                   |        |      | Dein Wille, liebfter Bater, ift                                          | 48                |
| 687  | Auf, mein Herz, verlaß die Welt          | 341    | 231  | Dein Wort, o Herr, bringt uns                                            | 472               |
| 361  | Auf, Seele, fomm zum Gnadenthron         | 233    | 273  | Dein Wort, o Söchster, ist vollkommen                                    | 140               |
| 131  | Auf, Seele, nimm die Glaubensflügel      | 139    | 111  | Dem König, welcher Blut und Leben                                        | 136               |
|      | Auswärts die Blide, das himmlische       |        | 657  | Demuth, schöne Christentugend                                            | 331               |
| 262  | Auf zum Werk, denn sieh, der Morgen      | 126    | 707  | Dennoch bleib ich fest an dir                                            | 399               |
| 412  | Aus Gnaden wird der Mensch gerecht       | 235    | 589  | Der am Kreuz ist meine Liebe                                             | 185               |
| 359  | Aus tiefer Noth schrei ich zu dir        | 29     | 725  | Der Anter meiner Seelen                                                  | 422               |

| ~    |                                         |          | 0000 |                                          | 0000   |
|------|-----------------------------------------|----------|------|------------------------------------------|--------|
| Mro. |                                         | Seite.   | Mro. |                                          | Seite. |
| 123  | Der beste Freund ist in dem himmel      | 135      | 916  | Du Lebensfunk aus himmelsflammen         | 202    |
|      | Der Chriften Glaube birgt fich nicht    |          | 52   | Durch Adams Fall und Miffethat           | 252    |
|      | Der du, Berr Jesu, Ruh und Raft         |          | 947  |                                          |        |
|      | Der du uns als Bater liebest            |          | 626  | a c' c a a v i i v c v i c               |        |
|      |                                         |          |      | Du sollst glauben und du Armer.          |        |
| 53   |                                         |          |      |                                          |        |
| 397  |                                         |          | 244  | /                                        |        |
| 398  | Der Glaube fehlt und darum fehlen       |          | 656  |                                          |        |
| 393  |                                         |          | 375  |                                          |        |
| 356  | Der Gnadenborn fließt noch              | 97       | 655  | Du Ursprung aller Güt?                   | 439    |
| 75   | Der Heiland fommt, lobsinget ihm        | 347      | 322  | Du Bater riefft dies Rind ins Leben      | 513    |
|      | Der Berr bricht ein um Mitternacht      |          | 13   |                                          |        |
|      | Der Berr fährt auf gen himmel           | 4 14 107 |      | Du wesentliches Ebenbild                 |        |
|      | Der herr ist Gott und feiner mehr       | 8        | 110  |                                          | 0.0    |
|      |                                         |          |      | Œ -                                      |        |
| 4    |                                         |          | 410  | Commerce was interior sain Cins          | 200    |
| 114  |                                         |          |      | Chmals war ich nicht dein Kind           |        |
|      | Der Herr ist König weit und breit       |          |      | Chre sei Gott in der Höhe                |        |
| 47   | Der Mensch ist Gottes Bild              | 94       | 315  | Ein Umt ist mir vertraut                 | 431    |
| 105  | Der niedern Menschheit Sülle            | 439      | 698  | Ein Christ ein japfrer Ariegesheld       | 304    |
| 683  | Der Tag ist nun dahin                   | 430      | 250  | Eine Heerde und Gin Hirt                 | 385    |
| 569  | - 2 (2) (2) (3) (3)                     |          |      | Einen Tag im Himmel leben                |        |
| 817  | Des Jahres Schönheit ist nun fort       | 86       |      | Einer ists, an dem wir hangen            |        |
| 678  |                                         |          |      | Eines Christen Tod.                      |        |
|      |                                         |          |      |                                          |        |
| 915  | Des Tr des Graun, des Grabes Nacht      |          |      | Eines wünsch ich mir vor allem Andern    |        |
| 695  | Dich fronte Gott mit Freuden            |          |      | Ein feste Burg ist unser Gott            |        |
| 285  |                                         |          |      | Ein großer Name in der Welt              |        |
| 812  | Die Ernt ist da, es winkt der Halm      |          |      | Eins ift noth, ach Herr, dies Eine       |        |
| 222  | Die Feinde deines Kreuzes drohn         | 20       | 797  | Ein Jahr der Sterblichkeit               | 92     |
| 329  | Die Frucht vom heilgen Abendmahl        | 261      | 135  | Ein Lamm geht hin und trägt              | 491    |
| 794  | Die Glocke schlägt und zeigt damit      | 45       |      | Ein lieblich Loos ist uns gefallen       |        |
| 853  | Die Gnade sei mit Allen                 | 438      | 617  | Eins nur wollen, eins nur wiffen         | 213    |
| 726  |                                         |          |      | Einst geh ich ohne Beben                 |        |
| 456  | Die ihr erlangt durch Gottes Gnade      |          |      | Ein von Gott geborner Chrift             |        |
|      | Die Krankheit, du gerechter Gott        | 45       |      | Eltern, denkt an eure Pflicht            |        |
|      |                                         |          |      |                                          |        |
| 020  | Die Kirche Christi steht beschützt      | 22       | 77.0 | Empor zu Gott, mein Lobgesang            | 200    |
|      | Die Liebe darf wohl meinen              |          |      | Endlich bricht der heiße Tiegel          |        |
| 601  | Die Liebe zeigt ohn Heuchelei           |          |      | Endlich, endlich muß es doch             |        |
|      | Die Nacht der Sünden ist nun fort       |          |      | Erhabner Stand vor allen Ständen         |        |
| 144  | Die Sonne stand verfinstert             | 438      | 277  | Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort        | 265    |
| 956  | Die Welt kommt einst zusammen           | 310      | 630  | Erheb, o Seele, deinen Sinn              | 511    |
| 835  | Die Woche gehet zwar zu Ende            | 170      | 153  | Erhöhter Siegesfürst und Held            | 348    |
| 770  | Dir dank ich heute für mein Leben       |          | 564  | Erhöre gnädig unser Flehn                | 514    |
| 527  | Dir, Gott, dir will ich fröhlich singen |          |      | Erkenne mein Gemüthe                     |        |
|      | Dir jauchzet froh die Chriftenheit      |          |      | Ermuntert euch, ihr Frommen              |        |
|      | Dir, milder Geber aller Gaben           |          |      | Erneure mich, o ewges Licht              |        |
| 71   | Dir strebt meine Seele zu               |          |      | Er ftirbt, sein Haupt der Heiland neigt  |        |
|      | Dir versöhnt in beinem Sohne            | w 0 0    |      | Erwach zum Dank, o mein Gemüth           |        |
|      |                                         | 502      |      |                                          |        |
| 981  | Dort oben im Himmel, dort haben wirs    |          |      | Es glänzet der Christen inwendiges       | ~      |
|      | Dort oben ist Ruh                       |          |      | Es gibt ein wunderschönes Land           | 244    |
|      |                                         | 365      |      | Es gibt viel zu thun für Sefum           |        |
| 572  | Dreieinger Gott, wir weihen dir         | 37       | 713  | Es ist gewiß ein köstlich Ding           | 40     |
| 37   | Du bists, dem Ehr und Ruhm gebührt      | 226      |      | Es ist gewißlich an der Zeit             | 51     |
| 585  | Du Brunnquell aller reinen Liebe        | 155      | 192  | Es ift in feinem Undern Beil, Alls Jefu. | 226    |
|      | Du, der kein Boses thut                 |          | 96   | Es ift in keinem Andern Seil, Kein Name  | 348    |
|      | Du gabst mir, Ewiger, dieses Leben      |          |      | Es ift noch eine Ruh vorhanden, Auf m.   |        |
| 189  | Du Glanz vom ewgen Lichte               | 306      | 962  | Es ist noch eine Ruh vorhanden, Für j.   | 169    |
| 483  | Du, Gott, hasts angesangen              | 416      | 354  | Es ift noch Raum.                        | 220    |
| 816  | Du Gott und Vater aller Welt            | 284      |      | Es ist vollbracht, so ruft am Kreuze     |        |
|      | Du hast, o allerhöchster Gott           |          | 240  | Es klopft ein Fremdling an die Thür      | 555    |
|      |                                         |          |      |                                          |        |
| 010  | Du hattest, Heiland, voll Erbarmen      | 141      |      | Es soll Freud im Simmel werden           |        |
| 622  | Du heiland lebst und sitest droben      | 143      |      | Es werde! sprach dein Allmachtswort      |        |
| 791  | Du herr von meinen Tagen                | 312      |      | Ewge Liebe, mein Gemüthe                 |        |
|      | Du Hirte, der die Seinen liebt          |          |      | Ewge Weisheit, Jesus Christ              |        |
| 779  |                                         | 240      | 323  | Ewig, ewig bin ich dein                  | 388    |
|      | 38                                      |          |      |                                          |        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~~~    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Mro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | seite. | Mro. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite. |
| .893 | Ewig, ewig heißt das Wort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400    | 761  | Gott, dessen liebevoller Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277    |
| 439  | Ewiger, wie selig ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 293    | 843  | Gott, dessen weisen Willen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 313    |
|      | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 22   | Gott, du Brunnquell aller Dinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 615  | Gottesfurcht macht Thoren weise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210    |
| 890  | Fahre fort, fahre fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 777  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 343  | Fast überredet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 362  | Freilich bin ich arm und bloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388    | 110  | Gottes Stadt steht fest gegründet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71     |
| .218 | Fest steht zu Christi Ruhme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 110  | Gottes= und Menschensohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 436    |
| 733  | Fels der Ewigkeit, in dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515    | 240  | Gottes Winde wehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 464    |
| 254  | Fest wie ein Fels im wilden Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 498  | Gott ist gegenwärtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 514    |
| 611  | Folget Jesu treulich nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 14   | Gott ist gerecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 18   | Gott ist getreu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218    |
| 610  | Folgt mir, wollt ihr Christen sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 284  | Gott ist mein Hort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 471    |
| 692  | Fortgefämpft und fortgerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 26   | Gott ift mein Lied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 175    |
| 877  | Freudenvoll, freudenvoll walle ich fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 1    | Gott ifts allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5      |
| 408  | Freu dich, ängstliches Gewissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352    | -587 | Gott lieben, ift mein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2770   |
| 811  | Freuet euch der schönen Erde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122    |      | Bättlicha Winda antiückurda Galait Sal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410    |
| 428  | Frieden, ach Frieden, den göttlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130    |      | Böttliche Würde, entzückende Hoheit des.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 578  | Friedhof, den wir ernst betreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75     | 901  | Gottlob! ein Schritt zur Ewigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43     |
| 681  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214    |      | Gottlob! nun fann ich Armer glauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 937  | Früh aus aller Noth entnommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77     |      | Gott macht ein großes Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34     |
| 313  | Füll, Geist des Herrn, die Diener all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 664  | Gott, mein Gott, du fannft mir geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 332    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 775  | Gott, mein Schöpfer, Dank fei dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 395    |
| 139  | Fürwahr, der Herr trug selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93     | 91   | Gott mit und im Fleisch erschienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 205    |
| 42   | Führwahr, du bist, o Gott, verborgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15%    | 800  | Gott ruft der Sonn und schafft den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49     |
|      | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 51   | Gott schuf den Menschen ihm zum Bilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122    |
| ກອດ  | Gebet ift unfer tiefftes Sehnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191    | 70   | Gott sei Dank in aller Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 720  | Bott farat film mich ing will ich fangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.00   |
|      | Beduld ist euch vonnöthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 200  | Gott forgt für mich, was will ich forgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301    |      | Gott, Bater aller Dinge Grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 306    |
|      | Geh aus, mein Herz, und suche Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 573  | Gott, Bater, Sohn und heilger Geift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274    |
|      | Geheinnisvoll in tiefer Racht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 870  | Gott von großer Macht und Güte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215    |
| 856  | Gehe mit mir aus und ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401    | 15   | Gott, vor dessen Angesichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176    |
| 314  | Behet hin, ihr Friedensboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 480    | 443  | Gott, weil du heilig bist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 89     |
|      | Beh, lag bein Berg bei Jefu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 719  | Gott wills machen, daß die Sachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116    |
|      | Beht bin, ihr gläubigen Gedanken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      | Großer Immanuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Geht, ihr Streiter, immer weiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 180  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318    |
| 504  | Geht nun heim in eure Hütten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 185    |      | Großer Schöpfer, Herr der Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Geh und sae Thränensaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 23   | Groß ist Gatt makin ich sake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|      | Geist des Herrn, dein Licht allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63     |
|      | Geist des Lebens, heilge Gabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 529  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 205  | Geift Gottes aus der eingen Fülle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 567  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259    | 935  | Guter Hirt, du hast gestillt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .401   |
| 202  | Geist vom Vater und vom Sohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180    |      | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 203  | Beist vom Vater und vom Sohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291    |      | and the second s |        |
| 557  | Geleitet an der Hand des Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 357    | 320  | Halleluja, Amen, Amen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71     |
|      | Gelobet seift du, Jesu Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 158  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68     |
|      | Gerechter Gott, vor dein Gericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55     | 866  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73     |
| 869  | me de me un estado de la compansión de l | 54     | 299  | Halleluja, schöner Morgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 209    |
| 477  | Gerechtigkeit bringt Heil und Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 175  | Halleluja unserm König.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 177  | Halleluja, wie lieblich stehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| 619  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Gib, Jesu, daß ich dich genieß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60     | 188  | Salt im Gedächtniß Jesum Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17     |
|      | Gib mir ein frommes Herz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 883  | Hätt ich Flügel, hätt ich Flügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|      | Gib mir, Jesu, deinen Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 490  | Sehr und heilig ist die Stätte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317    |
| 628  | Gib Selbsterkenntniß, zeige mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37     | 194  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286    |
| 868  | Gib, Bater, in so trüben Tagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 172    | 369  | Heiland, ist für mich noch Gnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112    |
| 392  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105    | 388  | Seil dem großen Ehrenkönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450    |
| 854  | Gleichwie der Sonne Freudenglanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281    | 863  | Heil dir, mein Vaterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 435    |
|      | Gnadenabgrund, darf ich doch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 667  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Gnade über alle Gnaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67     |
|      | Gott, deine Gnad ift unser Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 652  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Gott, dein Scepter, Stuhl und Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 536  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Gott, der du Herzenstenner bift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 862  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | mulicular management of the contraction of the cont |        | 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01     |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      | Serr, deine Allmacht reicht so weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|      | Gott der Wahrheit und der Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 942  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 820  | Gott des Himmels und der Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 210    | 327  | Herr, der du als ein stilles Lamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204    |

|      |                                                                               |           |                                        | ~~~        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------|
| Nro. | Seite.                                                                        | Mro.      |                                        | Seite.     |
|      | Herr, ber du vormals hast dein Land 43                                        | 731       | Ich bin getrost und zage nicht         | 39         |
|      | herr der Zeit und Ewigkeit 384                                                | 426       | Ich bin gewiß in meinem Glauben        |            |
|      | Herr, dir ist Niemand zu vergleichen 6                                        | 736       | Ich bin im Areuz, was soll ich thun    | 546        |
|      | herr, dugingst voran                                                          | 716       | Ich bin in Allem wohl zufrieden        | 104        |
|      | herr, du hast uns reich gesegnet                                              | 724       | Ich bin ruhig und zufrieden            | 334        |
|      | herr, du wollst uns vorbereiten                                               | 747       | Ich bin vergnügt und halte stille      | 104        |
|      | herr, entlaß uns mit dem Segen 445                                            | 70        | Ich bin zur Ewigkeit geboren           | 154        |
|      | herr, gib mir deinen heilgen Geift 238                                        | 386       | Ich falle dir zu Fuße hier             |            |
|      | Serr Gott, dich loben wir                                                     | 232       | Ich glaub an einen Gott                | 99         |
|      | Herr, hier stehet unser Hirte 503                                             | 403       | Ich glaube, daß die Heiligen           | 147        |
|      | Herr, ich bin dein Eigenthum                                                  | 396       | Ich halte meinem Jesu stille.          |            |
| 672  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | 538       |                                        |            |
|      | Herr, ich preise dein Erbarmen 208                                            | 542       | Ich liebe zu erzählen.                 |            |
|      | herr Jesu Christ, dein theures Blut 255                                       | 217       | Ich lobe dich, mein Auge schaut        |            |
| 103  | Herr Jein Christ, dich zu und wend 250                                        | 735       |                                        |            |
| 98   | herr Jesu Chrift, dich zu uns wend 250<br>herr Jesu Christe, mein Prophet 254 | 43        |                                        |            |
| 801  | Berr Jesu Chrift, o Gotteslamm. 283                                           | 898       |                                        |            |
| 102  | Herr Refu, deiner Glieder Ruhm 15                                             | 766       |                                        |            |
| 581  | herr Jesu, laß mich ernstlich ringen 160                                      | 784       |                                        |            |
|      | Berr Jesu, Licht der Heiden 363                                               | 423       |                                        |            |
|      | Berr, laß mich beine Beiligung 42                                             | 425       | Ich weiß, an wen mein Glaub sich bält. | 31         |
|      | Herr, laß mich doch gewiffenhaft 47                                           | 938       |                                        | 58         |
|      | Herr, ohne Glauben fann 98                                                    | 971       | Ich weiß ein Land voll reiner Freud    | 244        |
| 32   | Herr, unser Gott, dich loben wir 250                                          | 421       | Ich weiß es, ich weiß es und will es   | 540        |
| 577  | Herr, weihe diese Schule hier 272                                             | 424       |                                        | 437        |
| 634  |                                                                               | 457       | Ich weiß, mein Heiland, du bift mein   | 269        |
| 67   |                                                                               | 591       | Ich will dich lieben, meine Stärke     | 153        |
| 621  | Herzenseinfalt, Gnadensiegel 118                                              | 745       |                                        | 376        |
|      | Herz, prüfe deiner Hoffnung Grund 38                                          | 470       | Ju with the pen mus much moen          | 491        |
| 234  | Herz und Herz vereint zusammen 124                                            | 544       |                                        |            |
| 885  |                                                                               | 543       |                                        |            |
| 374  |                                                                               | 364       |                                        |            |
| 922  | Sier ift die Stätte meiner Ruh 54                                             | 330       |                                        |            |
|      | Sier stand ein Mensch, hier fiel er nieder 157                                | 737       | Je größer Kreuz, je näher himmel       | 100        |
| 651  |                                                                               | 966       |                                        |            |
|      | Silf, Gott, daß unfre Amderzucht 280                                          | 235       |                                        | 220<br>915 |
|      | Hilf, Gott, daß wir mit diesem Jahr 511                                       | 112       |                                        |            |
| 799  | Silf, Herr Jeju, laß gelingen                                                 | 86<br>739 |                                        |            |
|      | Himmelan, nur himmelan                                                        | 706       |                                        |            |
| 35   | Himmel, Erde, Luft und Meer 288                                               | 236       |                                        | 100        |
|      | Sinab geht Christi Weg 95                                                     | 497       |                                        | 127        |
| 931  | Hingerafft aus unsrem Kreise 480                                              | 583       |                                        |            |
| 179  | hoch über Erde, Welt und Zeit 509                                             | 514       |                                        |            |
|      | Höchster Tröfter, tomm hernieder 489                                          | 466       |                                        | 324        |
|      | Soffe, Herz, nur mit Geduld 401                                               | 183       |                                        |            |
| 806  | Hör ich euch wieder ihr Tone des F 414                                        | 137       |                                        |            |
| 704  | Hört, wie die Wächter schrein. 428                                            | 436       |                                        |            |
| 81   | Hosianna, Davids Sohn 385                                                     | 599       | Jefu, schenk mir Bruderliebe           | 118        |
| 239  | Hüter, ist die Nacht verschwunden 321                                         | 124       | Jesus Christus gab sich uns            | 288        |
|      | Control Control                                                               | 143       | Jesus Christus hat vollbracht          | 290        |
|      | No.                                                                           | 108       |                                        | 222        |
| 758  | Ja fürwahr, uns führt mit sanfter Hand 536                                    | 496       | Jesu, Seelenfreund der Deinen          |            |
| 796  | Jahre kommen, Jahre gehen 123                                                 | 191       | Jesus, emge Sonne                      |            |
| 389  | Ja, Jesus nimmt die Sünder an 544                                             | 515       | Jefus, Beiland meiner Seele            |            |
| 87   | Jauchzet ihr Himmel, frohlocket ihr 408                                       | 185       | Jesus ist der Kern der Schrift         |            |
| 68   | Ich bete an die Macht der Liebe 407                                           | 568       | Jesus ist der Kirche Haupt             | 295        |
| 410  | 366 Sch bin bei Gott in Gnaden                                                | 93        | Jesus ist der schönste Nam             |            |
| 281  | Ich bin der Herr, ich bin dein Gott 24                                        | 750       | Jesus ist mein Leben                   |            |
| 485  | Sch bin ein selger Mensch                                                     | 757       | Jesus kommt von allem Bösen            | 287        |
| 875  | 3ch bin ein armer Pilger                                                      | 166       | Solus moine Quarticht                  | 200        |
| 321  | Ich bin getauft auf deinen Namen 136                                          | 1341      | Jesus, meine Zuversicht                | 000        |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11111                                                                                                                      |                                                                                                                                | Marine Ma |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mro.                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite.                                                                                                                     | nro                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gaita                                                                                                                          |
| 95                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178                                                                                                                        | 178                                                                                                                            | Lamm, das gelitten, und Löwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite.                                                                                                                         |
| 344                                                                                                               | Jesus nimmt die Sünder an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386                                                                                                                        | 840                                                                                                                            | Laß endlich bei des Lammes Tisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43                                                                                                                             |
| 798                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 576                                                                                                                            | Laß, Jehova, dir gefallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308                                                                                                                            |
| 845                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 635                                                                                                                            | Lag mich doch nicht, o Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 020                                                                                                                            |
| 169                                                                                                               | av the same average and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 909                                                                                                                            | Laffet ab, ihr meine Lieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100                                                                                                                            |
| 431                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 955                                                                                                                            | Last ab von Sünden Alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190                                                                                                                            |
| 701                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 264                                                                                                                            | Part die Bindlein au min fammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 381                                                                                                                            |
| 311                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 010                                                                                                                            | Last die Kindlein zu mir fommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                            |
| 778                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 970                                                                                                                        | 910                                                                                                                            | Laßt mich gehn, es zeigen Strahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 215                                                                                                                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 1019                                                                                                                           | Last mich gehn, v laßt mich gehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 129                                                                                                                            |
| 693                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 101                                                                                                                            | Laßt uns jauchzen, laßt uns singen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118                                                                                                                            |
| 917                                                                                                               | Shr lieben Eltern, eure Zähren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 840                                                                                                                            | Lebt wohl, ihr Brüder, lebet wohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285                                                                                                                            |
| 530                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 300                                                                                                                            | Licht vom Licht, erleuchte mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 386                                                                                                                            |
| 785                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 64                                                                                                                             | Liebe, die du mich zum Bilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205                                                                                                                            |
| 552                                                                                                               | Im Namen des Herrn Jesu Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 818                                                                                                                            | Lieber Chrift, der du bist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 576                                                                                                                            |
| 561                                                                                                               | In alle Welt, befiehlst du, Herr, zu gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 458                                                                                                                            | Lieviter Heiland, nabe dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342                                                                                                                            |
| 717                                                                                                               | In allen meinen Thaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312                                                                                                                        | 319                                                                                                                            | Liebster Heiland, wir find hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 502                                                                                                                            |
| 271                                                                                                               | Inbrunstig preif ich dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94                                                                                                                         | 492                                                                                                                            | Liebster Jesu, wir sind hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 503                                                                                                                            |
| 357                                                                                                               | In Christo Ruh verheißen ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                                                                                                         | 525                                                                                                                            | Lobe den Herren, den mächtigen König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 411                                                                                                                            |
| 972                                                                                                               | In der selgen Ewigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 562                                                                                                                        | 535                                                                                                                            | Lobe den Berren, den mächtigen Bater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409                                                                                                                            |
| 632                                                                                                               | In der Welt ift fein Vergnügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120                                                                                                                        | 523                                                                                                                            | Lobsinget Gott, Dank, Preis und Chr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357                                                                                                                            |
| 700                                                                                                               | In geschlossnem Heere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 492                                                                                                                        | 164                                                                                                                            | Lobsinget Gott, weil Jesus Chrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 256                                                                                                                            |
| 414                                                                                                               | In Gottes Reich geht Niemand ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            | 69                                                                                                                             | Lob sei dem allerhöchsten Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253                                                                                                                            |
| 469                                                                                                               | In Gott verborgen leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            | 810                                                                                                                            | Lobfingt, uns füllte Gottes Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79                                                                                                                             |
| 432                                                                                                               | Ists auch eine Freude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 81                                                                                                                             | Lobt den Herrn, die Gnadensonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105                                                                                                                            |
| 2014                                                                                                              | 0/14 11114/ 11111 0111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 805                                                                                                                            | Lobt Gott, der uns den Frühling schafft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~ .                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | 702                                                                                                                            | Vämen lafit auch missen finsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 54                                                                                                                             |
|                                                                                                                   | NIL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 10%                                                                                                                            | Löwen, laßt euch wieder finden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 570                                                                                                                            |
| 1.45                                                                                                              | Qualit Su San Bann San sinit in West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 000                                                                                                                        |                                                                                                                                | M The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                              |
|                                                                                                                   | Kennst du den Born, der einst im Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 000                                                                                                                            | Marka Six main dist Komil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 011                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Kennst du den Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | 002                                                                                                                            | Mache dich, mein Geist, bereit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Rennt ihr ihn, den theuren Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | 249                                                                                                                            | Macht euch auf, die Morgensonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Reuscher Jesu, hoch von Adel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                | Macht hoch die Thür, die Thore weit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Rirche Christi, breite, breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                | Marter Christi, wer kann dein vergeffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | Komm betend oft und mit Vergnügen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | 596                                                                                                                            | Mein Alles, was ich liebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 308                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Romm, du fanfter Gnadenregen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 723                                                                                                                            | Meine Hoffnung läßt mich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 398                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Komm, Geist des Lebens, fomm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 722                                                                                                                            | Meine Hoffmung stehet feste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 552                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Romm, Geist, vom Thron herab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 899                                                                                                                            | Meine Lebenszeit verstreicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 403                                                                                                                            |
| 211                                                                                                               | Ronim, heilger Geift, o Schöpfer du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 259                                                                                                                        | 710                                                                                                                            | Meinen Jesum laß ich nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 396                                                                                                                            |
| 351                                                                                                               | Romm Jung, fomm Alt zum Gnadenbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231                                                                                                                        | 430                                                                                                                            | Meines Lebens beste Freude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 211                                                                                                                            |
| 521                                                                                                               | Romm, Kraft des Höchsten, komm herab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271                                                                                                                        | 823                                                                                                                            | Mein erst Gefühl sei Preis und Dank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 512                                                                                                                            |
| 449                                                                                                               | Romm, o Grift, o heilig Wefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327                                                                                                                        | 751                                                                                                                            | Meine Sorgen, Angst und Plagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192                                                                                                                            |
| 206                                                                                                               | Romm, o tomm, du Geift des Lebens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 206                                                                                                                        | 673                                                                                                                            | Meine Tage enden sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394                                                                                                                            |
| 494                                                                                                               | Romm, Schöpfer, Beift, in unfer Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269                                                                                                                        | 72                                                                                                                             | Meine Zuflucht ist die Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104                                                                                                                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102                                                                                                                        | 715                                                                                                                            | Meine Zufriedenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404                                                                                                                            |
|                                                                                                                   | Romm, Sterblicher, betrachte mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                | Dittile Julythouthelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494                                                                                                                            |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53                                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53  <br>251                                                                                                                | 984                                                                                                                            | Mein Geist, o Gott, wird ganz entzückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361                                                                                                                            |
| 30                                                                                                                | Rommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251                                                                                                                        | 984<br>195                                                                                                                     | Mein Geist, o Gott, wird ganz entzückt<br>Mein Gemüth erfreuet sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 361<br>292                                                                                                                     |
| 885<br>30                                                                                                         | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 251<br>246                                                                                                                 | 984<br>195<br>608                                                                                                              | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach lehre mich erkennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 361<br>292<br>161                                                                                                              |
| 30<br>882<br>347                                                                                                  | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt doch, o ihr Menschenkinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 251<br>246<br>111                                                                                                          | 984<br>195<br>608<br>365                                                                                                       | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Herz ich bringe dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>292<br>161<br>228                                                                                                       |
| 30<br>882<br>347<br>540                                                                                           | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt doch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251<br>246<br>111<br>159                                                                                                   | 984<br>195<br>608<br>365<br>38                                                                                                 | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt<br>Mein Gemüth erfreuet fich<br>Mein Gott, ach sehre mich erkennen<br>Mein Gott, das Serz ich bringe dir<br>Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361<br>292<br>161<br>228<br>300                                                                                                |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549                                                                                    | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, bört zu, ich will erzählen<br>Kommt her, ihr theuren Seelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251<br>246<br>111<br>159<br>440                                                                                            | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433                                                                                          | Mein Geift, o Gett, wird ganz entzückt<br>Mein Gemüth erfreuet sich<br>Mein Gott, ach lehre mich erfennen<br>Mein Gott, das Serz ich bringe dir<br>Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott<br>Mein Gott, du Brunnen aller Freud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234                                                                                         |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349                                                                             | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen<br>Kommt her, ihr theuren Seelen<br>Kommt, ihr Armen und Clenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203                                                                                     | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643                                                                                   | Mein Geist, o Gott, wird ganz entzückt<br>Mein Gemüth ersreuet sich<br>Mein Gott, ach sehre mich erkennen<br>Mein Gott, das Serz ich bringe dir<br>Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott<br>Mein Gott, du Brunnen aller Freud<br>Mein Gott, du hast mir zu besehlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160                                                                                  |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118                                                                      | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen<br>Kommt her, ihr theuren Seelen<br>Kommt, ihr Armen und Elenden<br>Kommt, ihr Armen und Elenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177                                                                              | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280                                                                            | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt<br>Mein Gemüth erfreuet sich<br>Mein Gott, ach sehre mich erfennen<br>Mein Gott, das Herz ich bringe dir<br>Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott<br>Mein Gott, du Brunnen aller Freub<br>Mein Gott, du hast mir zu besehlen<br>Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141                                                                           |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345                                                               | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen<br>Kommt, ihr kruhen und Ckenden<br>Kommt, ihr Armen und Ckenden<br>Kommt, ihr Menschen, sast euch sehren<br>Kommt, ihr Menschen, sast euch sehren<br>Kommt, ihr Sünder, arm und bürftig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449                                                                       | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697                                                                     | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt<br>Mein Gemüth erfreuet sich<br>Mein Gott, ach sehre mich erkennen<br>Mein Gott, das Serr ich bringe dir<br>Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott<br>Mein Gott, du Brunnen aller Freud<br>Mein Gott, du hast mir zu besehlen<br>Mein Gott, du wohneit zwar im Lichte<br>Mein Gott hat mich zum Kampf erwählt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275                                                                    |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>335                                                        | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, bört zu, ich will erzählen<br>Kommt, ihr Krmen und Elenden<br>Kommt, ihr Armen und Elenden<br>Kommt, ihr Menschen, saßt ench sehren<br>Kommt, ihr Sünder, arm und dürftig<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110                                                                | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49                                                               | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich. Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Hehre mich erkennen Mein Gott, das Hehre mich bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du Brunnen aller Freud Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott hat nich zum Kampf erwählt Mein Gott, ich danke dir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95                                                              |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>335<br>355                                                 | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen<br>Kommt, ihr Armen und Clenden<br>Kommt, ihr Armen und Clenden<br>Kommt, ihr Sünder, anzu und dirftig<br>Kommt, ihr Sünder, arm und dirftig<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184                                                         | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506                                                        | Mein Geift, o Gett, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du Brunnen aller Freud Mein Gott, du past mir zu besehlen Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, id wohnes zum Kampf erwählt Mein Gott, ich banke dir Mein Gott, ich flopf an deine Pforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152                                                       |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>355<br>353                                          | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort.<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder.<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen.<br>Kommt her, ihr theuren Seelen.<br>Kommt, ihr Armen und Slenden<br>Kommt, ihr Wenschen, sast euch sehren.<br>Kommt, ihr Sünder, arm und bürftig.<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen.<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen.<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113                                                  | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616                                                 | Mein Geift, o Gett, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erfennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du Brunnen aller Freud Mein Gott, du hast mir zu besehlen Mein Gott, du wohneit zwar im Lichte Mein Gott, ich van Kampf erwählt Mein Gott, ich banke dir Mein Gott, ich flopf an deine Pforte Mein Gott, weil ich in meinem Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156                                                |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>355<br>356<br>876                                   | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm. Rommt, Brüder, kommt, wir eilen fort Kommt boch, o ihr Menschenkinder Kommt her, hört zu, ich will erzählen Kommt her, ihr theuren Seelen Kommt, ihr Armen und Slenden Kommt, ihr Menschen, saßt euch sehren Kommt, ihr Sünder, arm und dürstig Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen Kommt, ihr iberseigten Serzen Kommt, ihr iberseigten Serzen Kommt, ihr liberseigten Serzen Kommt, Kinder, saßt uns gehen                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423                                           | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127                                          | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bast mir zu besehlen Mein Gott, du hast mir zu besehlen Mein Gott, du wohneit zwar im Lichte Mein Gott hat mich zum Kampf erwählt Mein Gott, ich danse dir<br>Mein Gott, ich flopf an deine Pforte Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Hott, dans, du rinast mit dem Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141                                         |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>355<br>876<br>887                                   | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen<br>Kommt, her ihr theuren Seelen<br>Kommt, ihr Armen und Stenden<br>Kommt, ihr Menschen, saßt euch sehren<br>Kommt, ihr Sünder, arm und dürftig<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen<br>Kommt, ihr ischerkilten Herzen<br>Kommt, ihr überzeugten Herzen<br>Kommt, ihr überzeugten Seezen<br>Kommt, Kinder, saßt uns gehen                                                                                                                                                                                                                                                         | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425                                    | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371                                   | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erfennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du hast mir zu besehlen Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, ich danke dir Mein Gott, ich danke dir Mein Gott, ich stanke dir Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Heiland, du rinast mit dem Tode Mein Heiland ift der Günder Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234                                  |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>353<br>876<br>887<br>533                            | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm. Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort Kommt boch, o ihr Menschenkinder Kommt her, hört zu, ich will erzählen Kommt her, ihr theuren Seelen Kommt, ihr Armen und Cenden Kommt, ihr Menschen, saßt euch sehren Kommt, ihr Sünder, arm und dürftig Kommt, ihr Sünder, saßt euch rathen Kommt, ihr ihrer, saßt euch rathen Kommt, ihr iberzeugten Herzen Kommt, kinder, saßt uns gehen Kommt, Kinder, saßt uns gehen Kommt, Kinder, laßt uns wandern Kommt, kinder, laßt uns wandern                                                                                                                                                                                                                          | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425<br>558                             | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371<br>939                            | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach lehre mich erkennen Mein Gott, das Here mich erkennen Mein Gott, das Here mich erkennen Mein Gott, das Here mich bleibst mein Gott Mein Gott, du Brunnen aller Freud Mein Gott, du Brunnen aller Freud Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott hat nich zum Kampf erwählt Mein Gott, ich banke dir Mein Gott, ich flopf an deine Pforte Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Heiland ist der Sünder Freund Mein Heiland ist der Sünder Freund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234<br>50                            |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>353<br>876<br>887<br>533<br>31                      | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm. Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort. Kommt boch, o ihr Menschenkinder. Kommt her, hört zu, ich will erzählen. Kommt her, ihr theuren Seelen. Kommt, ihr Armen und Clenden Kommt, ihr Armen und Clenden Kommt, ihr Sünder, laßt euch sehren. Kommt, ihr Sünder, ann und dirftig. Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen Kommt, ihr iberzeugten Herzen. Kommt, kinder, laßt und gehen. Kommt, Kinder, laßt und gehen. Kommt, Kinder, laßt und wandern. Kommt, Kinder, laßt und wandern. Kommt, Kobet und ehret. Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift                                                                                                                                                      | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425<br>558<br>251                      | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371<br>939<br>339                     | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach lehre mich erkennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du brunnen aller Freud Mein Gott, du Brunnen aller Freud Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, die wohnest zwar im Lichte Mein Gott, ich stanf dir Mein Gott, ich stanf dir Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Heiland ist der Sünder Freund Mein Heiland lebt, er hat die Macht Mein Herz, ach dens an beine Buse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234<br>50<br>137                     |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>353<br>876<br>887<br>533<br>31<br>170               | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm.<br>Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort.<br>Kommt boch, o ihr Menschenkinder.<br>Kommt her, hört zu, ich will erzählen.<br>Kommt her, ihr theuren Seelen.<br>Kommt, ihr Armen und Elenden<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch sehren.<br>Kommt, ihr Sünder, arm und dirftig.<br>Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen.<br>Kommt, ihr iberteilten herzen.<br>Kommt, ihr iberzeugten herzen.<br>Kommt, kinder, laßt uns gehen.<br>Kommt, Kinder, laßt uns wandern.<br>Kommt, lobet und ehret.<br>Kommt, lobet und ehret.                                                                                                                                                                                         | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425<br>558<br>251<br>362               | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371<br>939<br>339<br>94               | Mein Geit, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist mir zu besehlen Mein Gott, du hast mir zu besehlen Mein Gott, du wohneit zwar im Lichte Mein Gott hat mich zum Kampf erwählt Mein Gott, ich danse dir Mein Gott, ich flopf an deine Pforte Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Seiland, du rinast mit dem Tode Mein Seiland lebt, er hat die Macht Mein Serzan deb den an deine Auße Mein Serz, ach den an deine Auße Mein Serz, ach den an deine Auße Mein Serzens-Jesu, meine Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234<br>50<br>137                     |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>353<br>876<br>887<br>533<br>31<br>170<br>288        | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm. Rommt, Brüder, kommt, wir eilen fort Kommt boch, o ihr Menschenkinder Kommt her, hört zu, ich will erzählen Kommt her, ihr theuren Seelen. Kommt, ihr Armen und Elenden Kommt, ihr Armen und Elenden Kommt, ihr Sünder, ann und bürftig. Kommt, ihr Sünder, laßt euch sehren Kommt, ihr ießterüßten Herzen Kommt, ihr iberzeugten Herzen Kommt, ihr iberzeugten Herzen Kommt, Kinder, laßt uns gehen Kommt, Kinder, laßt uns wandern Kommt, Kinder, laßt uns wandern Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift Kommt, freuet Siegespalmen                                                                                  | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425<br>558<br>251<br>362<br>461        | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371<br>939<br>339<br>94<br>104        | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Serr ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du wehnen aller Freud Mein Gott, du wohnen zwesehlen Mein Gott, du mohnen zwar im Lichte Mein Gott, du mohnen zwar im Lichte Mein Gott, die danke dir Mein Gott, ich danke dir Mein Gott, ich sanke dir Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Helland ist der Sünder Freund Mein Helland ist der Sünder Freund Mein Helland sehr, er hat die Macht Mein Herzenstellen, meine Lust Mein Herzenstellen, meine Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234<br>50<br>137<br>18<br>430        |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>355<br>356<br>887<br>533<br>31<br>170<br>288<br>107 | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm. Kommt, Brüder, kommt, wir eilen fort Kommt boch, o ihr Menschenkinder Kommt her, hört zu, ich will erzählen Kommt her, ihr theuren Seelen Kommt, ihr Armen und Seenden Kommt, ihr Menschen, laßt euch sehren Kommt, ihr Sünder, arm und dürftig Kommt, ihr Sünder, laßt euch rathen Kommt, ihr iberseugten Herzen Kommt, ihr iberseugten Herzen Kommt, kinder, laßt und gehen Kommt, Kinder Laßt und gehen Kommt, Kinder Laßt und gehen Kommt, bet und ebret. Kommt, bet und ebret. Kommt, denschenkinder, rühmt und preist Kommt, freuet Siegespalnen Kommt und laßt und beten König, dem kein König gleichet | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425<br>558<br>251<br>362<br>461<br>404 | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371<br>939<br>339<br>94<br>104<br>324 | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich. Mein Gott, ach sehre mich erfennen Mein Gott, das Serz ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, du wohnest zwar im Lichte Mein Gott, ich danke dir. Mein Gott, ich danke dir. Mein Gott, ich flops an deine Pforte Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Heiland ist der Sünder Freund Mein Heiland sehr, er hat die Macht Mein Serz, ach dens an deine Buse Mein Herzens-Zesu, meine Lust Mein Herzens-Zesu, meine Lust Mein Herzens-Tesu, meine Lust Mein Herzens-Tesu, meine Cheiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234<br>50<br>137<br>18<br>430<br>142 |
| 30<br>882<br>347<br>540<br>549<br>349<br>118<br>345<br>355<br>355<br>356<br>887<br>533<br>31<br>170<br>288<br>107 | Kommt, bringet Chre, Dank und Ruhm. Rommt, Brüder, kommt, wir eilen fort Kommt boch, o ihr Menschenkinder Kommt her, hört zu, ich will erzählen Kommt her, ihr theuren Seelen. Kommt, ihr Armen und Elenden Kommt, ihr Armen und Elenden Kommt, ihr Sünder, ann und bürftig. Kommt, ihr Sünder, laßt euch sehren Kommt, ihr ießterüßten Herzen Kommt, ihr iberzeugten Herzen Kommt, ihr iberzeugten Herzen Kommt, Kinder, laßt uns gehen Kommt, Kinder, laßt uns wandern Kommt, Kinder, laßt uns wandern Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift Kommt, Menschenkinder, rühmt und preift Kommt, freuet Siegespalmen                                                                                  | 251<br>246<br>111<br>159<br>440<br>203<br>177<br>449<br>110<br>184<br>113<br>423<br>425<br>558<br>251<br>362<br>461<br>404 | 984<br>195<br>608<br>365<br>38<br>433<br>643<br>280<br>697<br>49<br>506<br>616<br>127<br>371<br>939<br>339<br>94<br>104<br>324 | Mein Geift, o Gott, wird ganz entzückt Mein Gemüth erfreuet sich Mein Gott, ach sehre mich erkennen Mein Gott, das Serr ich bringe dir Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du bist und bleibst mein Gott Mein Gott, du wehnen aller Freud Mein Gott, du wohnen zwesehlen Mein Gott, du mohnen zwar im Lichte Mein Gott, du mohnen zwar im Lichte Mein Gott, die danke dir Mein Gott, ich danke dir Mein Gott, ich sanke dir Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Gott, weil ich in meinem Leben Mein Helland ist der Sünder Freund Mein Helland ist der Sünder Freund Mein Helland sehr, er hat die Macht Mein Herzenstellen, meine Lust Mein Herzenstellen, meine Lust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361<br>292<br>161<br>228<br>300<br>234<br>160<br>141<br>275<br>95<br>152<br>156<br>141<br>234<br>50<br>137<br>18<br>430<br>142 |

| ~~~  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~~~      | ~~~  | ~~                     | ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~~            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| nro. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ite.     | Nro. |                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | žeit <i>e</i> |
| 128  | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | 87       | 983  | D                      | Ewigkeit, du Freudenwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 529           |
|      | Mein Leben ift ein Pilgerstand 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 420  |                        | Glück, das unaussprechlich ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 486  |                        | Slück der Erlösten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|      | Mein Troft in Zweifelsnächten ift 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 45   |                        | Gott, der du von Herzensgrund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98       | 452  |                        | Gott des Friedens, heilge mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39       | 302  |                        | Gott, du bist mein Preis und Ruhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|      | Mir ift Erbarmung widerfahren 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 511  |                        | Gott, du frommer Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 88            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86       | 34   | $\tilde{5}$            | Gott, du gabst der Welt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46       | 871  |                        | Sott, du kannst den Himmel ganz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73       | 451  |                        | Gotteslamm, in deinem Blut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 407  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 405  | 20                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83            |
| 401  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49       |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 461  | Mit ganzem Herzen dein, Herr, dein 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 27   | 5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228           |
|      | Möchtens Chriften recht erwägen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 201  | 5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139           |
|      | Möchtens doch die Menschen sehen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 445  | 5                      | großer Gott, du reines Wesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 499  | Morgenstern auf finstre Nacht 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95       | 129  | 5                      | Haupt voll Blut und Wunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|      | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 200  |                        | heilger Geist, fehr bei uns ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 077  | Nach der Heimath füßer Stille 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67       | 28   | ñ                      | heilige Dreieinigkeit, Voll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10            |
|      | Nach einer Prüfung furzer Tage 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 29   |                        | heilige Dreieinigfeit, Wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9             |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 925  | D                      | Herr, deß himmlisches Panier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33<br>ee | 566  | D                      | Herr, wir sind versammelt hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -35           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66       | 268  | 0                      | Berzenstenker Jesu Christ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260           |
|      | Räher, mein Gott, zu dir 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                        | hne Rast und unverweilt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|      | Nete kein Aug, wenn dein Freund 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 964  |                        | Jerufalem, du Schöne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 711  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 261  | D                      | Tefu Christe, mahres Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 261           |
| 787  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 822  | õ                      | Jesu, meines Lebens Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500           |
| 691  | Nicht nur streiten, überwinden 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33       | 184  | -                      | Jesu, mein Heiland, wie ist mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 212  | Nicht um ein flüchtig Gut der Zeit 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27       | 390  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 508  | Nicht um Reichthum, Glanz und Ehre 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15       |      |                        | Jeju, sieh darcin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100           |
|      | Nicht was Kluges ihr versteht 2!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 821  |                        | Jefu, füßes Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 491           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80       | 826  |                        | Jeju, wayres start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 431           |
|      | Nimm gar, o Gott, zum Tempel ein 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 101  |                        | Lehrer, dem kein Lehrer gleicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      | Rimm hin den Dank für deine Liebe 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 62   |                        | Liebe, die den Himmel hat zerriffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|      | Noch ein wenig Schweiß und Thränen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 74   | $\tilde{n}$            | Liebe, hell in Jesu Mienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 338           |
| 641  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74       | 63   |                        | Liebesgluth, die Erd und Himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 61   | D                      | Liebesgluth, wie foll ich dich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12            |
| 20   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 138  |                        | Liebe über alle Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137           |
|      | Run bringen wir den Leib zur Ruh 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 376  | D                      | liebster Herr, ich armes Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 262           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89       | 6    | D                      | Majestät, wir fallen nieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62            |
| 437  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60       | 197  |                        | mein Jesu, du bists werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293           |
|      | Run, liebe Brüder, scheiden wir 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 278  | 0                      | Mensch, wie ift dein Berz bestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85       | 48   |                        | and the second s |               |
| 849  | Run muß ich euch verlassen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       | 654  | 5                      | Seele schaue Lesum an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40            |
| 836  | Nun ruhen alle Wälder 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05       | 417  | 5                      | Seele, schaue Jesum an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 266           |
|      | Run schlummerst du 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 303  | $\tilde{\mathfrak{D}}$ | seliger Sabbath, du Tag meines Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157           |
| 829  | Nun sich der Tag geendet hat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45       | 441  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 419  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85       | 767  | 2                      | felige Stunden felig Haufgenommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550           |
| 560  | Run ziehen wir in Frieden 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78       |      | -                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      | Nur Eines fann dir wahren Frieden 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 341  | 5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30            |
|      | Nur, wer reines Herzens ift 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 453  | 5                      | *** ** *** *** *** *** *** *** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|      | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 301  | 5                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 487  | D                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|      | Db Berge weichen, Hügel fallen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 97   | D                      | füßester der Namen all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16            |
| 41   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 290  | D                      | füße Stunde des Gebets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 238  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 741  | D                      | füßes Wort, das Jesus spricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276           |
| 809  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69       | 507  | D                      | Bater, unser Gott, es ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 42            |
| 526  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58       | 78   | D                      | Wahrheit, die uns Leben gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510           |
| 534  | D, daß mein Herz ein Altar wär 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34       | 479  | 0                      | was für ein herrlich Wesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 488           |
| 462  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 346  |                        | was für ein selges Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 147  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 450  |                        | welch ein großer Zweck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99            |
| 167  | D du fröhliche. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 679  | 0                      | welch ein unschätbares Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46            |
| 125  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 550  |                        | welche fromme, schöne Sitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| 55   | D du majestätisch Wesen 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 880  |                        | welche schöne Reise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 517  | D ewge Liebe, heilge mich 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 134  |                        | Welt, sieh hier dein Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 7    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                        | wie selig bin ich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 200  | D Ewigkeit, du Donnerwort 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UU       | 400  | N                      | wie selig sind Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 020           |

| Nro.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                                                        | Mro.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219                                                                                                                                                   | D wie selig sind die Seelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224                                                                                                                                           | 911                                                                                                                    | Selig sind des Himmels Erben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77                                                                                                                      |
| 963                                                                                                                                                   | D wie unaussprechlich selig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               | 333                                                                                                                    | Sichrer Mensch. noch ift es Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342                                                                                                                     |
| 631                                                                                                                                                   | D wohl Dem, der sein Berg erhebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 173                                                                                                                    | Siegesfürst und Chrenkönig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 392                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | D wonnevolle, selge Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               | 165                                                                                                                    | Siegreich ftand mein Heiland auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204                                                                                                                     |
| 442                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Sich See Class in Case Cakes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 904                                                                                                                     |
| 171                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 117                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                                                                                                                      |
| 969                                                                                                                                                   | D Zion, schöne Gottesstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59                                                                                                                                            | 230                                                                                                                    | Siehe, ich bin bei euch alle Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 482                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 368                                                                                                                    | Sieh, hier bin ich, Ehrentonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 452                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | The state of the s | 400                                                                                                                                           | 598                                                                                                                    | Sieh, wie lieblich und wie fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292                                                                                                                     |
| 620                                                                                                                                                   | Prange, Welt, mit deinem Wiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187                                                                                                                                           |                                                                                                                        | Sie find gestorben, aber nicht verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 510                                                                                                                     |
| 952                                                                                                                                                   | Brächtig kommt der Herr, mein König                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 453                                                                                                                                           | 266                                                                                                                    | Simon Schanna! Sight by mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 010                                                                                                                     |
| 478                                                                                                                                                   | Prediget von den Gerechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 208                                                                                                                                           | 200                                                                                                                    | Simon Johanna! Liebst du mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208                                                                                                                     |
| 162                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 60                                                                                                                     | Singet Gott, denn Gott ift Bebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 605                                                                                                                    | So Jemand spricht: Ich liebe Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | Preis dir, o Herr der Herrlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 275                                                                                                                    | Soll dein verderbtes Berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | Preiset Gott in allen Landen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 746                                                                                                                    | Sollt es gleich bisweilen scheinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Preiset Jehova, ihm gebühret Ehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                           | 886                                                                                                                    | Sonst hat dir mein Herz geschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199                                                                                                                     |
| 152                                                                                                                                                   | Preis sei Christo, der erstanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69                                                                                                                                            | 770                                                                                                                    | Sarge dade für meine Ginder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Preis sei dir, du ewges Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63                                                                                                                                            |                                                                                                                        | Sorge doch für meine Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       | Prophete Jesu, du bist groß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                                                                                                                            | 373                                                                                                                    | So wie ich bin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263                                                                                                                     |
| 100                                                                                                                                                   | prophere Dela, on oils Brob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~0                                                                                                                                            | 337                                                                                                                    | Spar beine Buße nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 554                                                                                                                    | Stärf uns, Mittler, dein find wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 454                                                                                                                     |
| 588                                                                                                                                                   | Quelle der Vollkommenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 329                                                                                                                                           | 350                                                                                                                    | Steh, armes Rind, wo eilst du hin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 82                                                                                                                      |
| 1900                                                                                                                                                  | Cutte bet Soutonmengement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ONO                                                                                                                                           | 310                                                                                                                    | Stehet auf, ihr Gottesmänner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                       | Ni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | ENE                                                                                                                    | Stoin and Su Olas in Yally and Chair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |
| 662                                                                                                                                                   | Rechtschaffen übe jederzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 274                                                                                                                                           | 979                                                                                                                    | Steig auf, du Lied, im höhern Chor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Rein und frei von allem Bösen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | 613                                                                                                                    | Steil und dornig ist ber Pfad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 393                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 924                                                                                                                    | Still und ruhig ist der Schlummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 516                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Religion von Gott gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 539                                                                                                                    | Streiter Jesu werden fiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 129                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Richte nicht mit harter Strenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                        | Sünder, willst du dich bekehren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 387                                                                                                                                                   | Ringe recht, wenn Gottes Gnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104                                                                                                                                           | 372                                                                                                                    | Gußer Seiland, bein Erbarmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116                                                                                                                     |
| 932                                                                                                                                                   | Rosen welfen und verschwinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213                                                                                                                                           | 697                                                                                                                    | Giffaston Soil on Su Trans mainer Garle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Ruft getroft, ihr Bächterstimmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 637                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Rube bier, mein Geist, ein wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                        | Süß ists, zu dienen dem Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 904                                                                                                                    | Suß ists, zu sterben, wenn im Herzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 565                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Rubet wohl, ihr Todtenbeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 936                                                                                                                                                   | Ruh sanft in deiner Erdengruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 281                                                                                                                                           |                                                                                                                        | $\mathfrak{T}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| 316                                                                                                                                                   | Rühmt die Welt sich ihrer Gaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107                                                                                                                                           | 274                                                                                                                    | Theures Wort aus Gottes Munde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207                                                                                                                     |
| 690                                                                                                                                                   | Rüftet, Chriften, euch zum Streite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77                                                                                                                                            |                                                                                                                        | Thu Rechnung, Rechnung will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101                                                                                                                     |
| 000                                                                                                                                                   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 489                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 463                                                                                                                                                   | Salb uns mit beiner Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 368                                                                                                                                           | 332                                                                                                                    | Tiefgerührt, dein Bild im Herzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                       | Sanft, o Chrift, ift Jeju Joch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 913                                                                                                                    | Tod, mein Hüttlein kannst du brechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216                                                                                                                     |
| 210                                                                                                                                                   | Schaffet, schaffet, Menschenkinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186                                                                                                                                           | 154                                                                                                                    | Tönet Harfen, jauchzt ihr Pfalmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Salattet, falattet, mentalentinoet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 380                                                                                                                                                   | C. K. Tt La min Black in Samue Dignit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 991                                                                                                                                           | 659                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221                                                                                                                     |
| 193                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 659                                                                                                                    | Trachtet nicht nach hohen Dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221                                                                                                                     |
| 100                                                                                                                                                   | Schatz über alle Schätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366                                                                                                                                           | 491                                                                                                                    | Trachtet nicht nach hohen Dingen<br>Treuer Heiland, wir find hier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 545                                                                                                                     |
| 317                                                                                                                                                   | Schat über alle Schätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366<br>322                                                                                                                                    | 491                                                                                                                    | Trachtet nicht nach hohen Dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545                                                                                                                     |
| 317                                                                                                                                                   | Schat über alle Schätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366<br>322                                                                                                                                    | 491                                                                                                                    | Trachtet nicht nach hohen Dingen<br>Treuer Heiland, wir find hier<br>Triumphire, Gottes Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545                                                                                                                     |
| 317<br>519                                                                                                                                            | Schalt über alle Schätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366<br>322<br>119                                                                                                                             | 491<br>227                                                                                                             | Trachtet nicht nach hohen Dingen<br>Treuer Heiland, wir find hier<br>Triumphire, Gottes Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545<br>289                                                                                                              |
| 317<br>519<br>927                                                                                                                                     | Schatz über alle Schätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366<br>322<br>119<br>219                                                                                                                      | 491<br>227<br>198                                                                                                      | Trachtet nicht nach hohen Dingen<br>Treuer Heiland, wir find hier<br>Triumphire, Gottes Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545<br>289<br>447                                                                                                       |
| 317<br>519<br>927<br>246                                                                                                                              | Schaß über alle Schäte Schauet an die Gottesmanner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Sinten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366<br>322<br>119<br>219<br>419                                                                                                               | 491<br>227<br>198                                                                                                      | Trachtet nicht nach hohen Dingen<br>Treuer Heiland, wir find hier<br>Triumphire, Gottes Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545<br>289<br>447                                                                                                       |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954                                                                                                                       | Schaß über alle Schätze Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56                                                                                                         | 491<br>227<br>198<br>159                                                                                               | Trachtet nicht nach hohen Dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545<br>289<br>447                                                                                                       |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)                                                                                                                 | Schah über alle Schätze Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüber Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönftes der Lichter vom Dsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426                                                                                                  | 198<br>159<br>8                                                                                                        | Trachtet nicht nach hohen Dingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545<br>289<br>447<br>466<br>7                                                                                           |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)                                                                                                                 | Schaß über alle Schätze Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426                                                                                                  | 198<br>159<br>8<br>338                                                                                                 | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11 Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184                                                                                    |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409                                                                                                          | Schah über alle Schätze Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüber Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönftes der Lichter vom Dsten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326                                                                                           | 198<br>159<br>8<br>338<br>24                                                                                           | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11 Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, ninm die Balmen. Unenblicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ift groß und mächtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64                                                                              |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671                                                                                                   | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönftes der Lichter vom Often Schönftes der Lichter vom Often Schönftes der Lichter vom Often Schönftes der Lichter vom Den Schönftes der Schön bes Schon wieder eine bon den Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170                                                                                    | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633                                                                                    | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Seiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11 Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unsruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ift groß und mächtig. Unser Wandel ist im Himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214                                                                       |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671<br>730                                                                                            | Schaß über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaft, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Often Schönstes der Lichter vom Often Schönstes der Menschenkinder Schön wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518                                                                             | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85                                                                              | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Seiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11 Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Palmen. Unenblicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Wandel ist im Himmel. Uns ist ein Kind geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416                                                                |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>409<br>671<br>730<br>132                                                                                     | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Menschenfinder Schon wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott Seele, geh auf Golgatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389                                                                      | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85                                                                              | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Seiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11 Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unsruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ift groß und mächtig. Unser Wandel ist im Himmel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416                                                                |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676                                                                              | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Dsten Schön wieder eine Wenschenfinder Schon wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397                                                               | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980                                                                       | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jehu. Ueberwinder, ninnn die Palmen. Unenblicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unfer Gott ift groß und mächtig. Unfer Wandel ift im Hinmel. Uns ift ein Kind geboren. Unter Lilien jener Freuden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576                                                         |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708                                                                       | Schah über alle Schäte. Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon. Schlagt an die Sichel, Brüber. Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Osten. Schönstes der Lichter vom Osten. Schönser aller Menschenkinder. Schön wieder eine von den Stunden. Schwing dich auf zu deinem Gott. Seelen, laßt uns Gutes thun. Seeleniveide, meine Freude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120                                                        | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547                                                                | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Wandel ist im Hinmmel. Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilsen jener Freuden. Unter tausend frohen Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223                                                  |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708                                                                       | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Dsten Schön wieder eine Wenschenfinder Schon wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366<br>522<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120                                                        | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547                                                                | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Wandel ist im Himmel. Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilsen jener Freuden. Unter tausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223                                                  |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115                                                                | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Sinneon Schlaf, Sinneon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Uchter vom Liten Schönstes der Menschenkinder Schon wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun Seelenweide, meine Freude Seele, was ermüdst du dich Sebt, da ist euer Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406                                          | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547                                                                | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Wandel ist im Hinmmel. Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilsen jener Freuden. Unter tausend frohen Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223                                                  |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115                                                                | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Sinneon Schlaf, Sinneon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Uchter vom Liten Schönstes der Menschenkinder Schon wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun Seelenweide, meine Freude Seele, was ermüdst du dich Sebt, da ist euer Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406                                          | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446                                                         | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Wandel ist im Hinmel. Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilsen jener Freuden Unter tausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190                                           |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115                                                         | Schah über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Menschenfinder Schon wieder eine von den Stunden Schwing dich auf zu deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun Seelenweide, meine Freude Seele, was ermüdst du dich Seelt, da ist euer Gott Seht, welch ein Mensch ist das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93                                    | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446                                                         | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, ninnm die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Untruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Wandel ist im Hinmmel Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilien jener Freuden. Unter tausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.  Bater, blick in dieser heilgen Stunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190                                           |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644                                           | Schah über alle Schäte. Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Osten. Schön wieder eine von den Stunden. Schön wieder eine von den Stunden. Schon wieder eine von den Stunden. Scele, geh auf Golgatha Seelen, geh auf Golgatha Seelen, daßt uns Gutes thun. Seelenweide, meine Frude Seele, was ermidst du dich. Seelt, da ift euer Gott. Seht, welch ein Mensch ist das. Sei getreu bis an das Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93<br>188                             | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446                                                         | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  **M**  **M**  **M**  **M** **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**  **M**   | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479                             |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>99<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644<br>546                                           | Schah über alle Schäte. Schanet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon. Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt. Schönftes der Lichter vom Often. Schönftes der Lichter vom Dften. Scelen, weich auf Golgatha. Scelenweide, meine Freude. Scele, was ermüdst du dich Scelenweide, meine Freude. Scelt, da ist euer Gött Scht, welch ein Mensch ist das Sci getren bis an das Ende. Sci getren bis an den Tod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93<br>188<br>532                      | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559                                    | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  11  11  11  11  11  11  11  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209                      |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>90<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644<br>546                                    | Schaß über alle Schäte. Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt. Schönstes der Lichter vom Often. Schönstes der Nenschenklader. Schon wieder eine von den Stunden. Schwing dich auf zu deinem Gott. Seelen, laßt uns Gutes thun. Seelen, laßt uns Gutes thun. Seelenweide, meine Freude. Seele, was ermüdst du dich. Seelt, welch ein Mensch ist das. Sei getreu bis an das Ende Sei getreu bis an das Ende Sei getreu bis an das Code. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>391<br>406<br>93<br>188<br>532<br>36                              | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559<br>604                             | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den feine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Wandel ift groß und mächtig. Unser Wandel ift im himmel Uns ift ein Kind geboren. Unter Litien jener Freuben Unter tausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.  Tater, blick in dieser heilgen Stunde. Bater, laß von deinem Throne. Bater, stärfe unse Kräfte Berleih mir, Jesu, deinen Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209<br>44                |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644<br>546<br>524<br>590                      | Schah über alle Schäte. Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon. Schlaf, Simeon. Schlaf, Simeon. Schlaf, Simeon. Schlaf, Simeon. Schlaf an die Sichel, Brüber. Schon ist der Tag von Gott bestimmt. Schönstes der Lichter vom Osten. Schönstes der Lichter vom Osten. Schönstes der Lichter vom Osten. Schönstes der Menschenkinder. Schon wieder eine von den Stunden. Schwing dich auf zu deinem Gott. Seele, geh auf Golgatha. Seelen, last und Gules thun. Seelenniede, meine Freude. Seele, was ermidst du dich. Seht, da ist euer Gott. Seht, welch ein Mensch ist das. Sei getreu bis an das Ende Sei getreu bis an den Tod. Sei Lob und Shr dem höchsten Gut. Sei unir tausendmal gegrüßet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93<br>188<br>532<br>36<br>187         | 491<br>227<br>198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559<br>604               | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendicher, den feine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Wandel ist im Himmel Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilien jener Freuben Unter Lilien jener Freuben Unter tausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.  23  Bater, blick in dieser heilgen Stunde. Bater, laß von deinem Throne. Bater, stärke unser Kräfte Berleih mir, Jesu, deinen Sinn Berloren, ach, verloren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209<br>44<br>444         |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644<br>546<br>524<br>590                      | Schaß über alle Schäte. Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt. Schönstes der Lichter vom Often. Schönstes der Nenschenklader. Schon wieder eine von den Stunden. Schwing dich auf zu deinem Gott. Seelen, laßt uns Gutes thun. Seelen, laßt uns Gutes thun. Seelenweide, meine Freude. Seele, was ermüdst du dich. Seelt, welch ein Mensch ist das. Sei getreu bis an das Ende Sei getreu bis an das Ende Sei getreu bis an das Code. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93<br>188<br>532<br>36<br>187         | 491<br>227<br>198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559<br>604               | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, nimm die Balmen. Unendlicher, den feine Zeit. Unfruchtbare Feigenbäume. Unser Wandel ift groß und mächtig. Unser Wandel ift im himmel Uns ift ein Kind geboren. Unter Litien jener Freuben Unter tausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.  Tater, blick in dieser heilgen Stunde. Bater, laß von deinem Throne. Bater, stärfe unse Kräfte Berleih mir, Jesu, deinen Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209<br>44                |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644<br>546<br>524<br>590<br>740               | Schaß über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Menschenkinder Schon wieder eine von den Stunden Schon wieder eine von den Stunden Sching dich auf Ju deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun Seelen, laßt uns Gutes thun Seelen, was ermüdst du dich Seelt, da ist euer Gott Seht, welch ein Mensch ist das Sei getren bis an das Ende Sei getren bis an den Tod. Sei Lob und Shr dem höchsten Gut Sei nus genen geele, sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>426<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93<br>36<br>188<br>532<br>36<br>187<br>249   | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559<br>604<br>960<br>395               | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, ninnn die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Untruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Kandel ist im Hinmel Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilien jener Freuden. Unter Lausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.  Bater, laß von deinem Throne. Bater, laß von deinem Throne. Bater, stärke unser Kräfte Berleih mir, Jesu, deinen Sinn Berloven, ach, verloven. Bersuchet euch doch selbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545<br>289<br>447<br>466<br>7<br>184<br>64<br>214<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209<br>44<br>444<br>88   |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>9)<br>409<br>671<br>730<br>132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>546<br>544<br>546<br>524<br>590<br>740<br>297 | Schah über alle Schäte. Schanet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon. Schlagt an die Sichel, Brüder. Schon ist der Tag von Gott bestimmt. Schönftes der Lichter vom Often. Schönftes der Lichter Vom Diten. Schönftes der Lichter Vom Diten. Schönftes der Lichter Vom Diten. Schönftes der Lichter Bonde. Seelen, laßt und Gutes thun. Seelenweide, meine Freude. Seele, was ermüdst du dich Seelenweide, meine Freude. Seele, was ermüdst du dich Seelt, da ist euer Gott Seht, welch ein Mensch ist das Sei getreu bis an das Ende. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. Sei unt ausendmal gegrüßet Sei und zesele, sieh Sei und zesele, sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366<br>322<br>119<br>219<br>419<br>56<br>426<br>326<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>93<br>188<br>532<br>36<br>187<br>249  | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559<br>604<br>960<br>395<br>789        | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  12  13  14  14  16eberall mit Jesu. 16eberwinder, ninum die Palmen. 16eberwinder, ninum die Palmen. 16eberwinder, den keine Zeit. 16eberwinder Feigenbäume. 16er Wandel ist im Himmel. 16er Wandel ist im Himmel. 16er Lilsen jener Freuden. 16en Kind geboren. 16en Kind gebore | 545<br>289<br>4477<br>466<br>7<br>184<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209<br>44<br>444<br>88<br>441        |
| 317<br>519<br>927<br>246<br>954<br>99<br>409<br>676<br>730<br>1132<br>676<br>708<br>580<br>115<br>130<br>644<br>546<br>524<br>740<br>297              | Schaß über alle Schäte Schauet an die Gottesmänner. Schenke, Herr, mir Kraft und Gnade Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schlaf, Simeon Schlagt an die Sichel, Brüder Schon ist der Tag von Gott bestimmt Schönstes der Lichter vom Liten Schönstes der Menschenkinder Schon wieder eine von den Stunden Schon wieder eine von den Stunden Sching dich auf Ju deinem Gott Seele, geh auf Golgatha Seelen, laßt uns Gutes thun Seelen, laßt uns Gutes thun Seelen, was ermüdst du dich Seelt, da ist euer Gott Seht, welch ein Mensch ist das Sei getren bis an das Ende Sei getren bis an den Tod. Sei Lob und Shr dem höchsten Gut Sei nus genen geele, sieh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 366<br>522<br>119<br>419<br>56<br>426<br>326<br>626<br>170<br>518<br>389<br>397<br>120<br>391<br>406<br>63<br>406<br>187<br>249<br>350<br>291 | 198<br>159<br>8<br>338<br>24<br>633<br>85<br>980<br>547<br>446<br>763<br>513<br>559<br>604<br>960<br>395<br>789<br>224 | Trachtet nicht nach hohen Dingen. Treuer Heiland, wir sind hier. Triumphire, Gottes Stadt.  11  Ueberall mit Jesu. Ueberwinder, ninnn die Balmen. Unendlicher, den keine Zeit. Untruchtbare Feigenbäume. Unser Gott ist groß und mächtig. Unser Kandel ist im Hinmel Uns ist ein Kind geboren. Unter Lilien jener Freuden. Unter Lausend frohen Stunden. Unverwandt auf Christum sehen.  Bater, laß von deinem Throne. Bater, laß von deinem Throne. Bater, stärke unser Kräfte Berleih mir, Jesu, deinen Sinn Berloven, ach, verloven. Bersuchet euch doch selbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545<br>289<br>4477<br>466<br>7<br>184<br>416<br>576<br>223<br>190<br>548<br>479<br>209<br>44<br>444<br>88<br>441<br>505 |

| ~~         |                                                                           |                                            |                                                                   |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Mro.       | Seite.                                                                    |                                            |                                                                   | Seite      |
| 957        |                                                                           | 283                                        |                                                                   |            |
|            | Vielleicht ist dies das lette Mal 248                                     | 122                                        |                                                                   |            |
|            | Biftoria, mein Lamm ist da                                                |                                            | Wer ist die, so mit Glanz und Pracht                              |            |
|            | Bon allen himmeln tönt dir, herr 238<br>Bon deiner Liebe tief gerührt 270 | 181                                        | Wer ist wohl wie du.  Wer mit Christo auferstanden.               |            |
|            | Bon dir, du Gott der Einigkeit 359                                        |                                            | Wer nur den lieben Gott laßt walten                               |            |
|            | Von dir kommi jede gute Gabe                                              | 415                                        |                                                                   |            |
|            | Bon dir, o Bater, nimmt mein Herz 277                                     | 686                                        |                                                                   |            |
|            | Bon Grönlands eifgen Zinken 368                                           |                                            | Wer find, die vor Gottes Throne                                   |            |
|            |                                                                           |                                            | Wer überwindet, foll vom Solz genießen.                           |            |
|            | 233                                                                       |                                            | Wer weiß, wie nahe mir mein Ende                                  |            |
| 307        | Wach auf, du Geist der ersten Zeugen 513                                  |                                            | Wer will mich von der Liebe scheiden                              |            |
| 160        | Wach auf, mein Herz, die Nacht 14                                         |                                            | Wer will mit uns nach Zion gehn                                   |            |
| 827        |                                                                           |                                            | Wer zählt der Engel Heere                                         |            |
|            | Wachet auf, ruft uns die Stimme 79                                        | 106                                        | Wie bist du mir so innig gut                                      | 230        |
|            | Wahre Treu führt mit der Günde 117                                        | 334                                        | Wie, daß du doch, o fündlich Herz                                 | 25         |
| 241        |                                                                           |                                            | Wie der Blit die Wolfen theilet                                   |            |
|            | Wann der herr einst die Gefangnen 192                                     |                                            | Wie der Hirsch nach frischen Quellen                              |            |
| 940        | Wann einst in meinem Grabe                                                |                                            | Wiederum von Gottes Gnaden                                        |            |
|            | Wann grünt dein ganzer Erdenkreis 347                                     | $\begin{vmatrix} 267 \\ 472 \end{vmatrix}$ |                                                                   |            |
|            | Wann, herr, einft die Posaune ruft 57 Wann schlägt die Stunde, ach 540    |                                            | Wie groß ist deine Herrlichkeit Wie groß ist des Allmächtgen Güte |            |
|            | Wann wird mir der Frühling blühen 489                                     |                                            | Wie groß ist Gottes Macht                                         |            |
|            | Warum sollt ich mich denn grämen 488                                      | 413                                        |                                                                   | 233        |
|            | Wasche mich in beinem Blut                                                | 325                                        | Wie heilig ift die Stätte hier                                    |            |
|            | Was Gott thut, das ist wohlgethan 303                                     | 25                                         | Wie herrlich ist, o Gott                                          |            |
|            | Was hätt ich, hätt ich Jesum nicht 571                                    | 258                                        | Wie lieblich ift der Boten Fuß                                    |            |
| 50         | Was hat, o Schöpfer, beine Hand 252                                       | 967                                        |                                                                   | 379        |
|            | Was ich zu wiffen ängstlich bin 273                                       | 304                                        |                                                                   |            |
|            | Was ist wohl Das, das reget sich 566                                      | 665                                        | Wie mannigfaltig find die Gaben                                   | 163        |
| 482        |                                                                           | 814                                        | Wie reich an Freude, Glück und Segen                              |            |
| 781        | Was kann ich Jesu geben 509                                               | 455                                        | Wie schön leuchtet der Morgenstern                                | 352        |
|            | Was macht ihr, daß ihr weinet 373                                         | 790                                        | Wie Simeon verschieden                                            |            |
|            | Was mich auf dieser Welt betrübt 237                                      | 896                                        | Wie sicher lebt der Mensch, der Staub                             |            |
| 242        |                                                                           | 76                                         | Die soll ich dich empfangen                                       | 302        |
|            | Rafferströme will ich gießen                                              | 597                                        |                                                                   |            |
| 257        | Was find wir arme Menschen hier 284                                       | 975                                        | Wie wird und sein                                                 |            |
|            | Was war ich ohne dich gewesen                                             | 157                                        | Willsommen, Held im Streite                                       | 449        |
|            | Wehe, Wind des Herren, weh                                                | 168                                        | Willsommen, lieber Ostertag                                       |            |
| 17         |                                                                           | 155                                        |                                                                   |            |
|            | Weicht, ihr finstern Sorgen 462                                           |                                            | Willst du der Weisheit Quelle kennen                              |            |
| 502        |                                                                           | 214                                        |                                                                   |            |
| 780        | Weil ich Jesu Schäflein bin 573                                           | 819                                        | Winter ist es. In dem weiten Reiche                               | 553        |
| 685        | Welch eine Sorg und Furcht 97                                             | 828                                        | Wir danken dir, o treuer Gott                                     | 241        |
| 263        |                                                                           | 582                                        | Wird der Gerechte kaum erhalten.                                  |            |
| 982        |                                                                           | 555                                        | Wir haben uns verbunden                                           |            |
| 541        | Welch hoher Ruhm, dich mein zu nennen 155                                 | 813                                        | Wir fommen, deine Suld zu feiern                                  | 173        |
| 121        | Welch hohes Beispiel gabst du mir 80                                      | 286                                        | Wir lassen nicht die Bibel                                        |            |
| 649        |                                                                           | 872                                        | Bir nahn zu deinem Throne.                                        |            |
| 182<br>186 | Wenn Christus meine Hoffnung ist 19                                       | 551<br>  556                               | Wir reichen auch die Hand zum Bunde Wir reichen uns zum Bunde     | 920<br>270 |
| 33         | Wenn ich nur den Heiland habe                                             | 553                                        | Wir reisen heim zum Himmel                                        |            |
|            | Wenn kleine Himmelserben 305                                              |                                            | Wir schwören heut aufs Neue                                       |            |
|            | Wenns doch alle Seelen wüßten 103                                         |                                            | Wir singen dir, Immanuel                                          |            |
|            | Wenn von den Geistlichtodten 367                                          |                                            | Wir treten in das neue Jahr                                       |            |
| 873        | Wenn wir in höchsten Nöthen 283                                           | 844                                        | Wir waren nun beisammen                                           |            |
| 623        | Wer bin ich? welche wichtge Frage 162                                     | 571                                        | Wir weihen dieses Haus                                            |            |
| 88         | Werde Licht, du Volk der Heiden 203                                       | 921                                        | Wir wollen dich nicht halten                                      | 446        |
| 832        | Werde munter, mein Gemüthe 196                                            | 765                                        | Wo der Herr das Haus nicht bauet                                  | 500        |
| 759        | Wer den Chstand will erwählen 194                                         | 889                                        | Wo findet die Seele die Heimath                                   | 458        |
| 586        | Wer Gottes Wort nicht hält und spricht 85                                 | 888                                        | Wohin, Pilger, geht die Reise                                     | 535        |
| 094        | Wer Jesum liebt, der hat es gut 273                                       | 647                                        | Wohl Dem, der richtig wandelt                                     | 376        |

### Alphabetisches Verzeichniß.

| Mro. |                                       |            | Nro. | 3                                    | Seite. |
|------|---------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|--------|
|      |                                       | 158<br>180 | 734  | Zaget nicht, wenn Dunkelbeiten       | 499    |
|      |                                       |            |      | Zeige dich uns ohne Hülle            | 404    |
|      |                                       | 328        | 934  | Bieh, liebes Kind                    | 219    |
| 677  | Wohlzuthun und mitzutheilen           | 482        | 562  | Zieh mit uns, Immanuel               | 390    |
| 961  | Wo ist doch eine Noth der Welt        | 531        | 850  | Zieht im Frieden eure Pfade          | 77     |
| 367  | Wo ist Jesus, mein Berlangen          | 113        | 226  | Zion, gib dich nur zufrieden         | 179    |
| 260  | Wollft uns den Tröfter fenden         | 109        | 468  | Bion, schmücke doch bei Zeit         | 390    |
| 366  | Womit foll ich, o Gott, dir nahn      | 262        | 825  | Bu deinem Lob und Ruhm erwacht       | 241    |
| 768  | Wonne lächelt überall                 | 537        | 292  | Bu den Söhen, aufzusehen             | 448    |
| 255  | Wo regt sich noch ein guter Beist     | 81         | 518  | Bu dir, Beift, Schöpfer, fleben wir  | 272    |
| 270  | Wort des höchsten Mundes              | 460        | 448  | Bu lieben dich von ganzem Herzen     | 150    |
| 282  | Wort voll Kraft, voll Licht und Leben | 71         | 488  | Bum Gottesdienft bin ich geboren     | 153    |
| 422  | Wo sich Gottes Klarheit spiegelt      | 212        | 841  | Bur Arbeit winft mir mein Beruf      | 243    |
| 363  | Wo soll ich hin, wer hilfet mir       | 27         | 959  | Zwei Derter, Mensch, hast du vor dir | 58     |











